

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

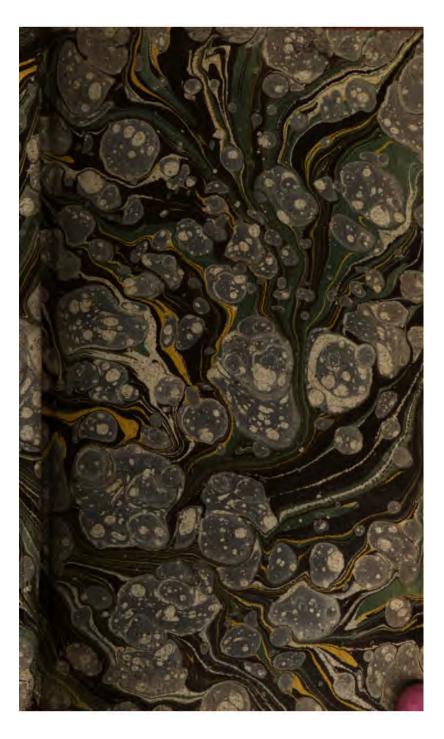

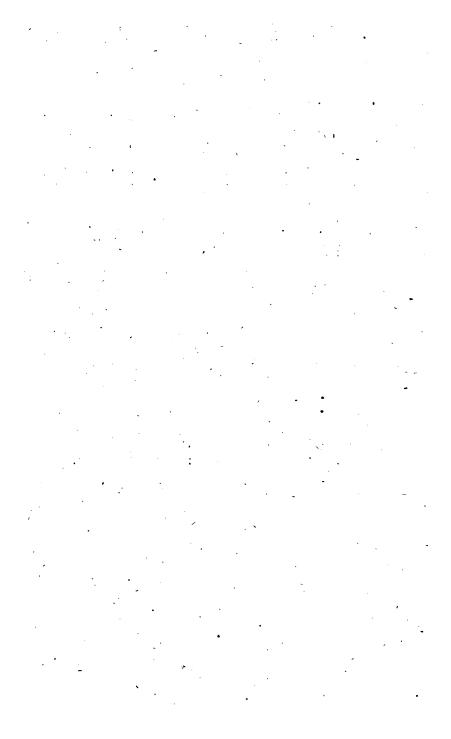

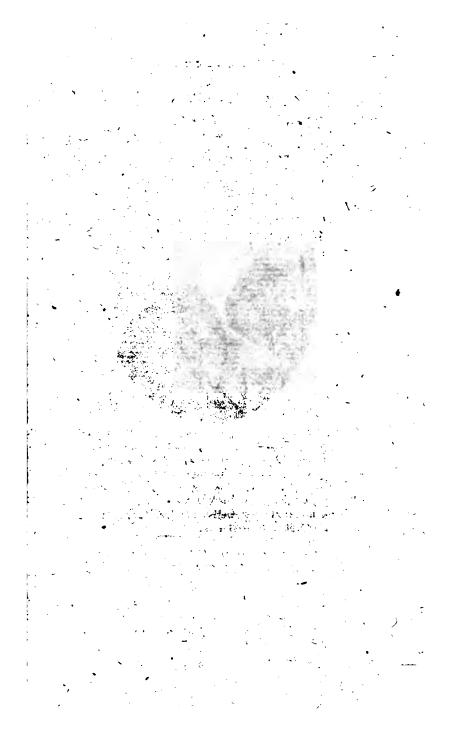



D. Friedrich Tohann Lorenz Meyer Domherrzu Hamburg gebohren, d. 22 Jan 1760.

# Neue allgemeine deutsche

# Bibliothek.





Des LIX. Bandes Erftes Stud.
Erftes bis Viertes heft.

Mit Königl. Preuf. Aurbrandenburgifdem allergu. Privilegium.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Micolai. 1801.

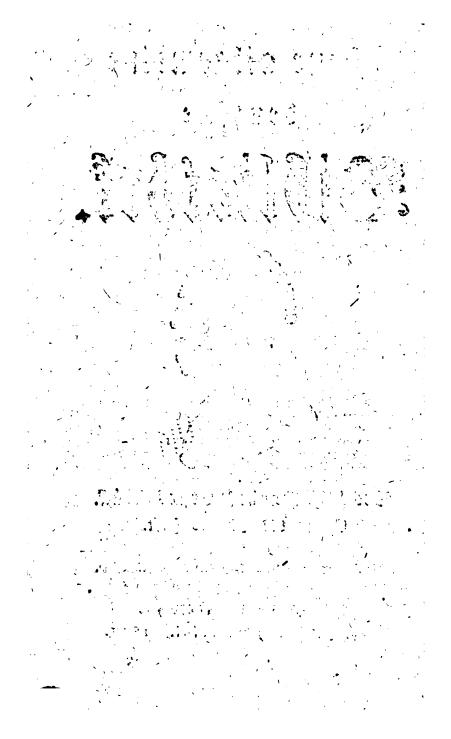

Fac. Reo. Proj. (Campbell) De Grunte 2-27-31 236 43

### Berzeichniß.

44.2

## im 1. Stude bes neun einb funfzigften Banbes recensirten Bucher.

#### L Protestantische Bottesgelahrheit.

| Lehrbuch 3. Unterrichte in b. driffl. Religion, v. M. J. G. Graffe.                                      | B. 6      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zwepte Poftille v. C. F. Sintenis. 4r 26.                                                                | - · · · · |
| Religion u. gottesbieufil. Gebrauche d. Gefelicaft ber Gotresverehrer und Menfchenfreunde in Frankreich. | •         |
| Sottemenehrungen b. Meufranten, ob. Rimalbuch ber                                                        |           |
| Theophilanthropen. 16 - 36 Deft.                                                                         | est.      |
| 3. D. Bernbards moral. Betrachtungen, at Th.                                                             | 19        |
| Sanbbuch b. Moral u. Religion f. gebilbetere Lefer, v. S. R. Marchai, rr Bb.                             | . 00      |
|                                                                                                          |           |
| Das neue Testament od. die heilig. Bucher d. Christen.                                                   | •         |
| Ren übers. v. D. J. D. Thieft. 47 Bb. Apostelgesch.                                                      | 809       |
| Allgemein, homilet. Borterbuch od. praft. Sandb. f. Dre-                                                 |           |
| biger u. Kandibaten b. Predigtamtes. 12 Db. Abis D.                                                      | 216       |
| Achen ben Laufen, Trauungen u. Leichenbegangniffen.                                                      |           |
| te Sammi.                                                                                                | 819       |
| Religionslehre in Bepfpielen. Berausgeg. v. 4. B.                                                        |           |
| Wagnitz. 1e Th.                                                                                          | 201       |
| Predigtarbeiten, v. M. G. D. Schatter. 36 u. 46 Bochu.                                                   | ebb.      |
| Predigten ub, Sprudmorter, v. G. J. Ramann. at Th.                                                       | 988       |

## II. Ratholifthe Gottesgelahrheit.

| Aurze Darstellung b. Prufung bes tarboilich : prattischen<br>Religionsunterrichtes. 34<br>Die heil. Schrift b. alt. Testaments. Herausg. v. D.             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v. Brentano, fortgef. v. Th. A. Deteser. 3n This. 21 Bd.                                                                                                   |
| III. Rechtsgelahrheit.                                                                                                                                     |
| Lehrbuch & Schleswig - Holsteinischen Landesrechte,<br>v. L. A. G. Schrader. tr Th.                                                                        |
| Materialien 3. wiffenschaftl. Erklärung b. neuesten allg. preuß. Landesgesche. 28 u. 38 Deft. 29                                                           |
| Misoraffico-Küngdenhurgkum commune, Tomi IV. 94<br>Neues Archiv d. preuß, Geleggebung u. Rechtsgelehrsam-<br>keit. Herausg. v. A. KAmelang. 111 Bdd. 15 u. |
| 26 St. ebb. Ber preuß. Gefehlehrer, ob. Unleit, j. richtig. Kenntiif b. Gefehe u. Berfast. D. pr. Staats. Bon Th. Seine                                    |
| fins. 1e u. 2e Abibl. 52<br>Allgemein. Sandlungsrecht f. b. wens. Gidaten. 2e Auft. 34<br>Praktisch - jurist. Ausarbeitungen, herausgeg, von C.            |
| Fr. v. Balow's u. D. Th. Sagemanns prakt. Erbrer-<br>rungen aus allen Thellen b. Rechtsgelehrfamkelt. Ir                                                   |
| D. C. E. Weifiens Ractrag 3. fein. Abbandt. ab. b. Gefularffation beutsche geistt. Reichständer.                                                           |
| IV. Arznengelahrheit.                                                                                                                                      |
| Beytrag zur Beurtheit, d. Brownischen Systems v. L.                                                                                                        |
| C. W. Cappel. 2e Aufl.  Randbuch d. Toxicologie, od. d. Lehre von Giften  u. Gegengiften, v. I. Frank.                                                     |
| Meen u. Beobacht, d. thierischen Magnetismus u. dessen Anwendung hett. v. D. I. Heiniken. 43                                                               |
| Berkward. Geich. ein. Madchens, im Sociftifte Osna-                                                                                                        |
| brud, bas bereits 18 Monate obne Speisen u. Ge-<br>trante lebt, v. D. L. S. Schmidtmann.                                                                   |
| Anthene, aftenmaß. Erzählung b. Betrügeren ein. ans                                                                                                        |

| Bunhemildheirs im Hochft. Osnabelick, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iner.<br>Bers neue vermische mediciulide Scife 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 96. Beres neue gertlichte tregerintiffe Afrika 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V. Romane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Manimises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ien : Bibliothet. Bon B***, A. La:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Madem. Levesque, ic, Jahrs. 1799.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| loi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auch unter dem Titel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| leider f. d. Jahr 1799, 1800. 456801. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contain the Colombia Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schöne und bilbende Kunste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| de n. prett. Zeichenfunftie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| e Bibliothet, berauss, v. 3. 4. 6. Sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Commence of the Commence of th |
| VII, Theater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| research and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| eschicke, v. J. C. Brandes, 17, ar u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| affau, Ein Mationaltrauerfp. in s Aufs. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berbenberg. Ein romant, Schaufpiel in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (60,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gen Ranber. Ein Schausp. in 3 Aufg. cha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| etty. Ein Schaulp. in 1 Aniz, v. I, F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VIII. Weltweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| X ALL ROCKHOCKO DE CLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nig. bieber noch unbefannt gebliebener flein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . Imm. Baut, herausgeg. v. D. g. Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A maken Discolution of Bridges sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d. nahen Ubschinstes ein. Trattats zum ben in d. Philosophie, v. J. Bant. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| moderen. Zwen Briefe an Ben, ge Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kant. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Micolai v. J. B. Erbard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| arve's Schriften u. Philosophie v. K. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a's Rritio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a 2 Reitio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       | Arfeifche Unterfach. ab. b. menfol. Beift, ob. bas bibere Ertenntnig n. Billensvermögen, v. S. Maimon. 109 D. Fr. Baadeps Beytrage d. Etementarphysologie. 106                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                     | IX. Mathematik:                                                                                                                                                                    |
|                                       | Wollfiandige Theorie d. Saug n. Debepumpen, u. Grunds<br>fane gut ihrer portheilhaft. Anordnung. Bon D. J.<br>Baaber. 207                                                          |
|                                       | Maturlehre und Naturgeschichte.                                                                                                                                                    |
|                                       | Repertorium d. neuest. Foreschritte in d. Dhoste f. Schul-<br>lebrer u. Liebhaber v. J. R. P. Grimm. in Bos.,<br>us Defe.                                                          |
| -•                                    | And unter bem Litel:<br>Supplemente zu b. Sandbuche d. Bhyfft, ic. 2008<br>Fortlehungen d. Pflanzenthiere in Abbildungen nach-b. 2122<br>Ratur, v. E. J. C. Elper. 12 Th. 212      |
|                                       | XL Chemie.                                                                                                                                                                         |
|                                       | Chemische Annalon f. d. Freunde d. Maturlehre, rt. b. D. E. v. Erell, 1799. 1r u. 2r Bb. 21. Scherers Archiv f. d. theorer. Chemie. 1n Bbs. 18 Deft.                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Arberficht d. Untersuchung. üb. d. Betwandlung d. Bas. fers in Stickstoffgas, v. D. K. N. Scherer. 120                                                                             |
|                                       | XII. Botanit, Gartenkunft und Forstwissenschaft.                                                                                                                                   |
| 6                                     | Icones et descriptiones fungorum minus cognit, Auct. C. A. Psesson, Fascic. II. Demetkungen u. Redeln ub. d. Kultur u. Charafterifif d. Aurifel. Ban Ranfe, Selig, Schröser, u. A. |
|                                       | Bubliche Bemerkungen fi Garten i p. Blumenfreunde.<br>Bon J. H. Albonico. 86 Heft.                                                                                                 |
|                                       | Unachter Reactenbaum: Anhang 3, 4n Bande. Bon C.<br>F. Mistolicus: 132<br>Surf: Journal v. C. F. Medicus. 1n Sds. 17 u. 21 Th. etd.                                                |
|                                       | XIII;                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                    |

| deighate Ottemenlands u. 28. Abetjord, a. d. Cu<br>übers, v. J. F. Haron. ir Ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gi.<br>733                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| D. S. Begewifch ab. bie f. d. Menfcheit glactic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fe 136                               |
| XIV. Reuere Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| Sifter. n. polit. Schilberung d. Bertafte; weiche d. M<br>volution u. der Keieg d. franzol. Bolfe zugezogen babe<br>Bon d. Nitter Fr. d' Ivernots. Ueders. v. J. I<br>Velthusen. 2r u. 2r Th.<br>Seheime Geschichte d. Rastadter Kriedensverhandlunge<br>in Berbindung mit den Staatsburden dieser Zei<br>Bon ein. Schweizer. 6 Thie.<br>Beik d. deutsch. Territorial & Berfussung. Bon S. E<br>Bacharik. | n.<br>D. ¥38<br>m<br>t.<br>¥45<br>5. |
| XV. Erbbeschreibung, Reisebeschreibung : Sentistif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mb \                                 |
| Dunseotisches Magazin, herausg. p. J. Schmidt. i<br>bis ar Bd.<br>Reise nach Paris. Im August ü. September 1798. Au<br>italian. Handschrift.                                                                                                                                                                                                                                                              | 154                                  |
| XVI. Gelehrtengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . ક                                  |
| Litefuniche Cormspondung mit versterbenen Gelehrten<br>Bon g. E. v. Rochow, at Bo.<br>Das gelehrte Deutschland — augesangen v. G. C.<br>Hamberger — fortgesetzt v. I. G. Meussi, de Bd.                                                                                                                                                                                                                   | 165                                  |
| IVIL Biblifche, hebr., griech. und überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rien.                                |

talische Philologie.

Beine besondere Bedanten üb. b. Feifen, Die Braber u. Lobeen, beren ben b. Erbbeben jur Beit b. Lobes Befu

gebacht wird.

XIII. Allgemeine Wolczefchichte.unb alte Gefchichte.

| KAIII. Rivillelais, Lucavilais mes musiculais Inc                                                                                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| logie, nebst ben babin geborigen Alterthumern                                                                                                                                                            | •                   |
| Horazens Oden, überl. u. mit Anmerkung, erläut.                                                                                                                                                          | .i<br>173           |
| Horazene lyrische Gedichté, übers, u. erlaut, v. F.A. Eschen. 2 Thlo.                                                                                                                                    | ebb.                |
| XIX, Erziehungsschriften.                                                                                                                                                                                | i                   |
| Renes moral, Amberbuch. Ein Renjahrsgeschenk.<br>Meines Laschenbuch j. Bilbung u. Berebsung b. Jugend,<br>v. fr. G. 1801.                                                                                | eb <b>d</b>         |
| v. fe. B. i. 1801. Marimen f. d. geselligen Umgang. Ein Talchenbuch f. junge Personen. Bon R. D. Seydenreich. Kinderspiele in Engablungan. Schanspielen 3. Bildung b. jugendlich. Herzens v. L. Meynier. | \$8.<br>e58.        |
| Der Landschullehrer. Herausg. w. E. F. Mofet u. M.<br>E. F. Wittich, 34 Bas, 36 u. 46 St.                                                                                                                | 225                 |
| XX. Staatswiffenschaft.                                                                                                                                                                                  |                     |
| Stgatsardiv, 156, 1664. 176 Peft.                                                                                                                                                                        | ***                 |
| XXI, Handlungswissenschaft,                                                                                                                                                                              | - (**<br>           |
| Machtrage ju Schedels Bagrenleriton, go neue Mach-<br>richten u. Bethertungen, ic. u. f. f. Dernusgen, v. A.<br>Schumann, in Dos. 16 St.                                                                 | 230                 |
| Das gewerbsteistige Deutschind, ob. festenat, geordner the Bergeichnis b. fest lebend. Kunsteute, ic. et Th.                                                                                             | * 3                 |
| Allgemein, Sandimige en. Babriffen e Abbriffind v. Dier-                                                                                                                                                 | 238                 |
| XXII. Haushaltungswissenschaft.                                                                                                                                                                          | 7 .                 |
| Dekonomischen. Kaatswirthschaftl. Briefe üs. b. Niebersoderbruch u. b. Abban, u. s. Kon F. B. Loldechen. Haus : u. Landwirthschafts : Kalender f. b. Jahr 1800. Non J. L. S. Leopold.                    | 233<br>242<br>(III. |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                 | · ·                 |

107 - 01 F71

\*\* \*\*

### XXIII. Momischte Schriften.

| Ronigebergifches Bodenblatt woll Goet u. Ernft. Er         |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| stes halbes Jahr.                                          | 190        |
| Urnen b. Trang. Dialogen u. Befdichte.                     | 191        |
| Ueber d. Nothwendigkeit u. d. Mittel zu gefallen.          | •          |
| Nach Moncrif v. R. G. Löbel.                               | 198        |
| Janus: Eine Britfchrift unf Ereigniffe u. Thatfachen ge-   | ٠.         |
| grundet.                                                   | 945        |
| Samburgifdes neues Lafdenbuch à b. Jahr i 801, Der-        | ` .        |
| : enegeg. v. J. y. Souther                                 | 7          |
| Auch unter bem Eitel!                                      |            |
| Samburgifder neuer Almanach.                               | 247        |
| Spichenbuch gefellicaftl. Spiele u. Bergungen, a. b.       | ٠          |
| Jahr 1801, Perauss, p. R. B. Csschucke.                    | 160        |
| Reichenbuch f. Forft . n. Jagofreunde f. b. 3. 1801. Der-  | •          |
| ausg. v. L. C. E. H. E. v. Wildungen                       | 248        |
| Leipziger Taschenbuch f. Breunde u. Freundinnen d. Col-    |            |
| nep u. Rugliden.                                           | 249        |
| Safdenbuch f. Leute, die gettt lange leben u. gefund blef- |            |
| ben wollen.                                                | ebb.       |
| Leipziger Safdenbuch f. Blebbaber b. Schonen in Suten.     | 1.         |
| 2. 1801. v. 3                                              | 150        |
| Briefe an Drn. Jean Paul v. ein. Rurnberg. Burger          |            |
| gelebrten Standes, mit ein. Ginfolug an Den, Derbet.       | <b>431</b> |
|                                                            | 254        |
| Elifa od. d. Weib wie es foon follte. ar Et.               | ( );       |
| Much unter dem Litel:                                      | 2 · .      |
| Meber b. Umgatig d. Beiber mit Mannern. Gin noth.          |            |
| wendig. Anhang ju D. Schrift: Elifa, ic.                   | 100        |
| Meber b. renlicen Unreihen ju Röftoch iv. D. u. Stabte     |            |
| funbitus 30cb.                                             | .¥ Ş.Ş     |
| Sind die gegeündeten Rlagen neueret Schriftstellet ub.     | 2          |
| Hamburg gerecht? Boir J. E. Gries.                         | 256        |
|                                                            | 258        |
| Ber Philbsoph f. d. Beit, herausg, b. J. J. Engel.         | 261        |
| Reber Deutschlands Literatur u. Buchhandel. Allen Ge-      | 201        |
|                                                            | \$6\$      |
| tehrten n. Buchbanblern ans herz gelegt.                   | # U #      |
|                                                            |            |

#### Register

uber bas Intelligengblatt ; um erften Stude bes neun und funfgigften Banbes.

1. Anfundigungen.

Edermanns Sandbuch f. das fostemat. Studum b. deift. 1898 liden Slaubenslehre. Billy's u. Epreiweins prakt. Anweisung z. Bafferbautunft. 268 v. Hallers Geschichte d. Wirtungen u. Folgen d. aftreich. Feldzuge in d. Schweiz. Beldzuge in d. Schweiz. Brichlai, fr., in Berlin, neueft Berlagsartifel von Oftern 1801.

#### 2. Antifritifen.

Antwort b. Rec. von Schrödters Rechnung mit Decimale bruchen in d. D. Bibl. auf eine fogenannte Berichth gung dieler Rec. im Int. Bl. d. E. Zeitung.

3. Beförderungen u. Veranderungen d. Aufenthalis.
Miter 55. Apmoidi. 221. Bachmann 121. Behr 121. Bers
ger d. 3, 56. Burja 55. Edd 56. Gaup 56. Hagir 55.
Dahfeld 122. Permann 121. Heun s6. Hoffmann 121.
Dafeland 55. Kinderling 55. Kuttlinger 198. Lentin 121.
Melfter 198. Merean 55. Munfen 56. b. Quarin 121.
Rebenbacher 198. Melchardt 55. Schnaubert 55. Chulte
198. Strafberger 121. Bensucini 56. v. Bangenheim 122.
198. Strafberger 121. Bensucini 56. v. Bangenheim 122.

#### 4. Tobesfälle.

Bah 199. Egell 121. Eisenbach 123. Fischer 56. Gerben 123. Besenius 200. Gestuer 122. Srimm 123. Jandel 57. Rleine 199. Lang 199. v. d. Lincke 123. Lumper 123. Mane renbrecher 199. Peizel 37. v. Rivarol 268. Schacher 123. Schweighäuser 124. v. Stritter 122. Trantvetter, 136. v. Wielandt 122.

5. Chronif beutscher Universitaten.

Bittenberg. Zoetfegung. 57. 124, 200, 270.

6, O#

| 6. Gelehrte Gestlisthaften und Preisau                                                          | iféachan                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Radrickt von ein. Sigung d. churf. Afed. S. A                                                   |                         |
| ichaften ju Erfurt, ben aten Darg 1801.                                                         | 136                     |
| 7. Anzeige fleiner Schriften.                                                                   |                         |
| Anfandigung einiger Abicbiebereben u. bes gewöhr                                                | elichen                 |
| Brund Entwurf ein. Apologeelt n. hermenentif d.                                                 | 37 <b>4</b><br>Mal-1074 |
| Odreiben ein. meflenburg, Patrioten ab. d. Rau                                                  | ib s n.                 |
| Planderungestene b. vorig. Woche.<br>Ueber Landerverinft u. Bufage neuer Lander.                | 278                     |
| 8. Rorrespondenz.                                                                               | <b>7.</b>               |
| Ausjug eines Schreibens aus hamburg, die Ruh                                                    | ra <b>d</b> us '        |
| betreffend,                                                                                     | 59                      |
| aus Lefppig bett, bas L<br>son Gullivans Ueberficht b. Natur. 42 20b. in d.                     | erbot .                 |
| diffen Staatett.                                                                                | 474                     |
| Robebne. aus Petersburg v. Deren                                                                |                         |
| 9. Reichstagsliteratur.                                                                         | 63                      |
| An Thro Röm, K. Maj. allerunterthan, Reichsgu                                                   | tach-                   |
| ten d. 30. Apr. 1801.                                                                           | 202                     |
| Avertissement zu ein, in d. Leipz, Buchladen niens zu habenden Werkgen.                         | 205                     |
| Bemerkungen, freymitthige, üb. das jungste ka                                                   | iferl.                  |
| Kommissions - Dekret. Conclusom électorale u. civitatense d. 50, Apr.                           | 20 <b>6</b><br>204      |
| Frickthal, das vorderölterreichische.                                                           | 207                     |
| Kommissions-Dekrer, kail, allergald, an d. Reverlammi, au Regenab, d. 7. Apr.                   | ich <b>s-</b><br>208    |
| Note d. Reichsfürstinn u. Aebtissinn zu Essen u. T                                              | hom. 203 /              |
| Pro Memoria des Bevollmachtigten d. Reichsst. Lul<br>an'd. Reichsverlammlung.                   | beck<br>202             |
| Protocolle in Collegio Electorali. 3 Fortletzunge                                               | m, 203                  |
| im Reiche Fürstenrath. 4 Fortsetzung<br>Schreiben d. H. Landgrafen v. Hessen - Rheinset         | gen, 203                |
| Reichsversammi. zu Regensb.                                                                     | 20E                     |
| Verzeichnis d. Reichstagsftimmen im Fürstenrat<br>Welche Reichsstände scheinen d. künft; Reichs |                         |
| densdeputation aumschen 2u wollen?                                                              | 106                     |
| Wort, letztes, ein. Patrioren, für die Erhalt                                                   | ung                     |
| genu, acanan.                                                                                   | .o. Were                |
|                                                                                                 |                         |
|                                                                                                 |                         |
|                                                                                                 |                         |
| •                                                                                               | . ·                     |

| ` ` ` ` ` ` ` .                         | 10. Repnische Apchrichen und Pemerkungen.                                                                                                                                                                                        |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •                                       | Antwest b. Mecenf, wom Pantheon b. Deutfd. auf Orn. Boltmanne Erflanung betr. b. Diographie bes Luff.                                                                                                                            | •          |
| •                                       | Moris v. Sachlen. 64<br>Baus u. Kunfichulen in d. preuß. Staaten, Nachricht v.<br>Ewicktung desselben. 127. 279                                                                                                                  | }          |
| •••                                     | Bergt in Leips, arbeitet an e. Philosophie b beinl, Rechtt, 408<br>Berlin, mehrere baffer Aerste haben fich erhaten bie                                                                                                          |            |
| • , •                                   | Ruhpoden unenteilolich einzumpfeit. 2019<br>Breslau, Nachricht v. e. baselbst errichtet. Baulchule, 128<br>ble bortige Schulbirektion betr. 223                                                                                  | ,          |
|                                         | Enthallung b. Betrugeren mit b. Schröhterfchen, Saurb<br>ningiden u. Dambergetiden Reife, in England.                                                                                                                            | •          |
| · · ·                                   | Bedacheitlieger Meierotto's von b. Joachittisthalichen Symnafium in Berlin.                                                                                                                                                      |            |
|                                         | Silly, denifelben wird ein Denkmal errichtet. Hall Singe, Angahl d. Studkrenden daftliff im J. 1800. A. Hildebrande, Prof., hat d. Bleyguder in d. Lungen                                                                        |            |
|                                         | sucht empfohlen. Dufforderung des Colleg. med. in Benit                                                                                                                                                                          |            |
| 4                                       | Dieselben betr. 278<br>Krug, Abf. in Wittenb.", arbeitet an ein. philos. Orgae<br>non in 8 Banden.                                                                                                                               |            |
|                                         | Ragdeburg, daselbst ist eine Kaufmanneschule von Hoff tricket worden.                                                                                                                                                            | •          |
|                                         | Machricht, den Berf. der Reise nach Paris im August u. 278 Sept. 1798 betr. 278 5. philosoph. christi. Reden bey d.                                                                                                              | ŧ          |
|                                         | Schlug des 181 Jahrhunderes betr. 271                                                                                                                                                                                            | ,          |
|                                         | Jagbkunde ju Meiningen. 274 Schappm in Berlin verfertigt b. marinorne Bufte b. Gr.                                                                                                                                               |            |
|                                         | v. Fintenstein, Basch's, Kants u. Meletotto's, Schwozer, Pfarrer zu Embrach, ift v. feln. Amte suspen.                                                                                                                           | ·          |
| 7                                       | Biedeinann, Drof. in Braunfcm., bat eine gelehrte.                                                                                                                                                                               |            |
| ing S<br>Tarang Salang<br>Tarang Salang |                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| i                                       | Militaria de Carta de Carta do Carta d<br>Carta de Carta do Ca | <b>,</b> ` |

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Meun und funfzigsten Bandes Erftes Stud.

Erfes Deft

#### Protestantische Gottesgelahrheit.

Lebrbuch zum Unterrichte in der christlichen Religion, für Schulen auf dem Lande, und in Stadten, wo sie Burgerschulen heißen; nebst den fünf haupte stücken der christlichen Lehre, nach dem Katechise mus Lucheri, mit kurzen Worterklaungen, von M. Johann Gottlob Gräße, Conrektor des Lyceums, und Adjunkt der philosophischen Fakultat zu Wittenderg, Leipzig, bep Leo. 1800. 264

in langer Titel vor einem kleinen Gucke. In der Vors rede behauptet der Werk, daß der Grund von der Uns zweikmäßigkeit der Religionsunterrichte, die keinen Unverschied niter den Jürger und Gelehrtenschulen machen, darin liege, daß die Berk, solcher Buchr keine Schulmanner; sondern Prediger gewesen. Hier itigt viel Wahres. Daß man, (alles Andere gleich genommen) einem Schullehrer, bew innen edglichen Ersahrungen, mehr Einsicht zur zweikungsen Unterweisung zutrauen könne, ist sehr klar. Da aben der Erdige dies Weiche wirtel bewiesen habe, wollen wir erst untersuchen; woden seirlich bewiesen habe, wollen wir erst untersuchen; woden seinen Katechtsmus viermak von Wort zu Wort auswendig gelerns, an sich keine guns von Wort zu Wort auswendig gelerns, an sich keine gütze Bige Vorempfindung wirkt. Die Bestergniß, die der Verte

ffines Recensenten wegen, außert, daß berfelbe von niehrts gm Schulen keinen Begriff hatte, ober fein eigenes Prosbuit an den Maun bringen wolle, findet nicht flatt. Der Rec. kennt die niedrigte Schulen praktisch, und hat keine Privatabssichten.

Erstlich also bier die funf Sauptstide nach Lutbers Acrechismus. Den Grund sührt der Verf. an: weil bey der Jugend, wenn sie der Schule entnommen ist, nichts weitet übrig bleibt. Wie so? Ich dente, dazu schreiben wir Lehrbücher, um Luthers Arbeit ende lich einmal in Ruhe zu lassen, die zu feiner Zeit sehr nuge lich war; aber für unsre Zeit eigentlich nicht mehr so brauche bar ist, als ehedem. Schwen mußen mir und, und wir handeln nicht nach Luthers sortschreitendem Geitt, wenn wir, immer und ewig da bleiben wollen, wo er war.

Jest haben wir Senkens und Aiemeyers Schriften; win rühe Luchers Kotechismus fanft. Wer wird in der Arche Roah haufen wollen, wenn ihm ein bequemes haus auf dem festen Lande zu Diensten steht? Freylich aber, wenn jehige Schriftfteller nicht zwedmäßig schreiben; wochsten wir lieber den alten wurdigen Luther zuruck wunschen.

Im ersten Abschnitte wird von der Rawer und Bestimmung des Menschen gerebet. Der hatte im koften 6. fcon die Warnung vermuthet, daß man vers ftummelte Menschen nicht verspotten muffet! Ber hatte bier vermuthet, daß den roben, einfaltigen Kindern von organistren und unorganistren Dingen, von Inffinkt ten, von Bemathe , Empfindungs , Ertenntniß , Bes gehrungsvermögen vorgeplaubert werden wurde; von sinnlichen Begierden, Leidenschaften, Maturtries ben, sybillinischen Buchern, Koran!! Ochon hien werden fie vorbereitet auf Gebeimniffe, die ber Berftand hicht begreiflich findet; sie sollen die Gesetze eintheilen in. sbysische, politische und sittliche; die Pflichten in solche. Die die Anftenwelt zc. Dafür horen fie aber auch, daß die Tugend Gesundheit und ein langes Leben, Ehre, hinrete dendes Austommen ic. zur Solge habe.

Ameyter Abschnitt. Aurze Geschichte von des Entstehung der geoffenbarten drifflichen Religion. Dibel heißt die Sammlung der, durch Gettes Singebung

gefichtiebenen Bücher; und Winder find ein Erweis der Gertichkeit des Erlösers.

Dritter Abschnitt: Von Gott und feinen Gigen, schaften. Der heilige Geift steht neben bem Bater und Sohn, und verrichtet ein göttliches Werk.

Dierten Ishfichmitt: Pon den Merken Gottes.

Sanfer Abschrifte: Vom firtlichen Tustande des Menschan. Dan alein Begeiff von der Erbsunde hat der Verf. ziemlich glücklich umgemodelt.

Sechster Abschnitt: Von Christo, dem Beforderet der Tugend und Gläckseligteit. Christus wurde auf eine unbegreisiche Weise gezeugt von Maria, einer Jungfrau. Er übertraf alle Vorstellung, die man sich von den Geistern des simmels machen tann; — (als ih wir von Geistern des simmels überhaupt eine Borgstellung hätten!) — er war selbst Got; ihm gebührt die Ehrsurcht, die dem Aster zutommt; er hat das erhabenste Geschäfft unentgeltlich zu Stande gebracht. — Das Leie den und den Tod Jesu erklärs der Verf. sehr vernänftig aus dem Misverständnisse zwischen ihm und der judischen Ration. Um so viel mehr muß man erstaunen, wenn es gleich datauf, S. 130, die alte Meinung vom judischen Gübnopfer dazwischen bringt.

Siebenter Abstonitt: Von den Bedingungen. die wir erfällen maffen, um, durch Jesu Ansfalt, fetig zu werden. S. 153. Porrechte durch die Caufe sind: die Ersaudis am Abendmahl Theil zu nehmen; Laufs pathe zu werden; Beugnisse vor Gericht gultig zu machen; ko Junungen und Gewerben Aufwahme zu finden.

Achter Abschnitt: Von den Pflichen und Cussendern der Christen. Uebrigens fehr gut; nur in der Lipze vom Gebet werden wir angewiesen, Gott und Irism. anzubeten. Gep den Ursachen des Selbstmordes hat wer Werf. die gewöhnlichste vergessen, indulich Verstand desverrückung. Wir vermissen als die nöthige Warnungs lieblose Ureheile und Haublungen zu rinterlassen gegen siche lich Ungläckliche.

Das bet Berf, gereinigte Kenntnisse habe, fieht tian Sald; aber es scheint, als went er sie mit Muse unters bruckt. Das Einmal Eins, und die römischen Zahlen wers ben noch obenein gegeben.

Zwente Postille, von C. F. Sintenis, Konsistorials rath und Pastor zu St. Trinitatis zu Zerbst. Zerbst, Selbstverlag des Verfassers. 1800. Vierter Theil. 360 S. gr. 8. 1 Mg. 4 28.

Mir wollen nicht wiederholen, was man jum Lobe dieser ftbabbaren Arbeit sagen kann. Das allgemeine Urtheil bat diesem Buche Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Auch dies sen vierten Theil haben wir mit ausgezeichnetem Vergungen und Belehrung gelesen. Wir wollen diesmal keine Stellen ausheben; sondern nur anmerten, daß der Verk, fortschrit, die Mummeregen der Mystiker, und die Schmähungen der gesunden Vernunft öffentlich in ihrer Bibse darzustellen, Bekanntermaaßen ist herr Sintenis einer der Ersten, der die Bahn, in Predigten, betrat, vor der man sich schene de, theils aus Furcht vor unangenehmen kolgen, theils, weil die bedachtsame Borsicht den Faden ben dem Wolkenach nicht hat sinden konnen, an welchen Wahrheiten anzus knupsen sind.

Die hier abgehandelen Materien sind salgende: Meber das Lassen der Völlerey. Ueber den Gerichtes Kid. Neber künstige vollkommenere Gerechtigkeites pflage des Schicksles. Eine der besten Abhandlungen, aus der wir nur die Lehre verwischen möchten: O. 68: is La ist etwas Ligentdümliches, das die Sesseung: an sich bat, daß sie weit zuverläßiger segnet, als die "Tugend, welche sich nie vergiong. "Die blose Jere gliederung dieses Sahes zeigt seine Unrichtigkeit. Wer auf dem geraden Wege sortgeht, kommt eher zum Zwed, als ver eine gute Strecke in der Irre-lief, und dann wieder gurck kommt. Neber die eigentlichen Jeinde des Arene zurck kommt. Neber die eigentlichen Jeinde des Arene zurck kommt. Leber die eigentlichen Jeinde des Arene zurck kommt. Leber die polemisch. Schnopfer ist altes Judensthum. Jesus stath darum, daß er die Sühnopfer aus der Welt schaffen wollte. Diese Predigt will nicht gelesen; sons dern

bern forgfältig frudict fegu, und fie iff es gud werth. Wes ber die eigentliche Araft des Gebets. Augenbliete der Vorempfindung jener Welt. Ueber die Friffen, welche die Sunder, por ihrer Perdammnis, betome Von den Arbeiten an unserer gegenseitigen Befferung. Don der Berrichaft der Wahrheit über die Gemather. Der edle Wohlhabende. Ueber die Entdeckung der Gebeimnisse der Bosbeit. Meber die Beforgniß wegen folder Dinge, die außer unferet Wirkfamteit liegen. Heber das Beil bey der Gemeine schaft mit Jesu. Wie ist das möglich, das Menschen fo oft, dagegen sind, wenn man es mit ihnen gut meint! Die greuden des Gerzens in unfern leuten TAgen. Eine treffliche Predigt. Schade, daß ber Berf. mur bloß auf die gereifte Eugend, und ihr Bonnegefühl im Bergen gesehen bat; micht aber auf Die Kortiebritte und beis lern Einsichten des Verffandes, die zu ben Freuden ber lebben Toge eben fo viel bentragen, wie bie Rube bes Dergens.

Od.

Meligion und gettesbienstliche Gebräuche ber jungst entständenen Gesellschaft der Gottesverehrer und Menschenfreunde in Frankreich. Nach der zwepe ein Originalausgabe. Erste Nummer. 1798.

11 Bogen. 12. Zwepte Nummer. 12 Bogen. 1798.

Leipzig, ben Martini, 12. 1 Mg. 4 88.

Gottesverehrupgen der Neufranken; oder Rituals buch der Theophilanthropen, einer unlängst zu Paris entstandenen religiösen Gesellschaft. Aus dem Französischen, nach der zwehren Ausgabe. Erstes Hest. 1798. 19 Vogen. 8. Zweytes Hest. 1799. 13 Vogen. Prittes Hest. nehst einem Anhange neuer Zusäge. 1799. 21 Vogen.

#### Broteft Bottengeligeheit.

Weipfig, in der Doblifthen Buthfandlung.

≥ SMC

Beyde hiet angezeigte Werke sind Uebersetungen eines und eben bestelben franzosischen Originals, die jedach vereschiedente Aers haben, und im Ausbrucke bald mehr, balb weriger win einander abweichen; in den Sachen aber volle sig zusammen stimmen. Sie unterscheiden sich theils durch den Oruck und Format, indem die erstere mit lateinsscher, und die zwerte mit bentscher Schrift gedruckt ist; theils ente halt die letztere einige Jusatze für die deutschen Leser, welche vermuthlich von dem Uebersetzer bezeichtigt sind. Bon diesen wollen wir zulest reden; zuerst aber von dem Urssprunge dieser reitgibsen Gesellschaft, und von dem Hauptine halte dieser sich auf ihten Kultus beziehenden Schriften das Nottlige voranschieben.

Daß eine foliche Gefellchaft, Bereit Glieber fich Theor philanthropen nennen, vor einigen Jahren in Paris enes ftanden fen, ift allen Lefern offentlicher Zeitungen und Zeits Schriften fattfam betannt. Eben fo weiß man auch, daß der ehemalige Direktor, Reveillere Lepaux, der jest aus bem Direktorium entfernt ift, großen Autheil an der Ente ftehung, Ginrichtung und Ausbreitung Diefer Befellichaft heliabt habe; wie man auch schon aus Bergleichung seiner Beträcktungen über den Borresblenst u. s. f. Dame burg, 97. (die im 43sten Bande biege Bibl. werrafirt find) mit diefen Gottesverehrungen der Theophilanthropen ertens nen tonn. Den nachsten Anlag aur Organistrung Diefer Befellthaft, gab jedoch bie im Monaf Geptember ju Daris berausgekommene Gorife unter bem Litel: Sandbuch der Theophilanthrophilen, enthaltend eine Darstellung ibrer Dogmen, ibrer Provat, und ihrer gold sesdienstlichen Gebrauets von L. Es war damals pur eine fleine Angahl von Familien, bie fich in ber Stille ju der in Diefem Buche aufgeftellten Religions: Raum war aber baffetbe erichteden: fo Abung bekannte. fand es ben mehrern guebentenden Kamilien fo großen Beys fall, daß fich diefe icon zu Anfang bes Jahts 1797 ju einer ordentlichen retigiofen Gefellichaft bilbeten, ben Pac men Theophilanthropen annahmen, und eigene gottess dienft.

bienftilde Berfemmlingen biefen Grünbfiben gemit eine vicheren. Worin biefe bestehen, und wie darnach die Ger fellschaft ihre Gottesverehrung eingerichtet habe; das lernen wir nun aus diesem übersehren Werte näher.

Zuerst wird im ersten defte von der außerlichen Sintithtung ihrer gottesdienftlichen Versammlungen und Sefte Rachricht gegeben. Dan versammelt fich auf einem auftendigen bequemen Gaale, ber weiter teine Bergierum gen bat, als einen gang einfachen Alfar und eine Tribune. Bon ber lebtern wird von einem Ramiltenhaupte entweber eine Borlefung ober eine eigentlich balu ausgeorbeitete Rebe gee halten. Auf bem erftern werben nach Maasgabe ber Jahrse geit entweder Blumen oder Fruchte niedergelegt. und an demfelben befinden fich folgende Infideiften: Bir glauben an das Dafenn Gottes, an bie Unfterblichteit 2) Betet Gott an; liebet euren Dachftet. ber Geele. nütet bem Baterlande. 3) Das Gute ift alles das, was auf die Erhaltung und Bervolltommnung bes Denfchen ate weite: bas Bofe ift alles bas, was auf feine Bernichtung und Berfchlimmerung abzweitt. 4) Rinder, ehret eure Bater und Duttet, gehordet ihnen eiftig und gern: troftet the Alter. Bater und Dinttet, unterrichtet eure Rinben. 5) Beiber, fehet in euren Dannern die Borfieher eurer Baufer: Manner, liebet eure Beiber, und macht euch ac genseitig gludlich. - Ochon aus diesen Infebriften fieht . man, was von ihnen ju ben wefentlichen Lebren ber Religion und Moral gerechnet wird. Moch bestimmter und bentlicher wird hieraber in ben bepben folgenden Abschnit un gerebet. Bier wird das Dafeyn Bottes und Die Um. Kerblichkeit der Seele ausdrücklich als die einzige Grunde lage ifres religibsen Glaubens angegeben. Bon bepben heißt es, daß fie teinet langen Beweisführung bedurfen da es Wabebeiten des Gefühls wären, die jeder in feinem Bergen finden tonne. Und G. 15 ertlaren fiet » wer Gott fen, was die Seete fen, wie Gott die Guten »belohne, bie Bofen beftrafe, bis bahin laffen fich bie » Theophilanthropen nicht von unbescheibenen Unterfuchung ngen führen. Gie find Abergeugt, baß bet Abftand amie » fchen Schöpfer und Gefchopf gu groß fen, als baß blefes » Anfpruch machen tonne, ihn ju ertennen. Sie begnte » gen fich , burch die Develichteit und Ordnung bes Weltulls;



D. Friedrich Tohann Lorenz Meyer

gebohren, d. 22 Jan 1760.

# Neue allgemeine deutsche

# Bibliothek.





Des LIX. Bandes Erstes Stud.
Erstes bis Viertes heft.

Mit Königi. Preuf. Aurbrandenburgifchem allergu. Privilegium.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Micolai. 1801.

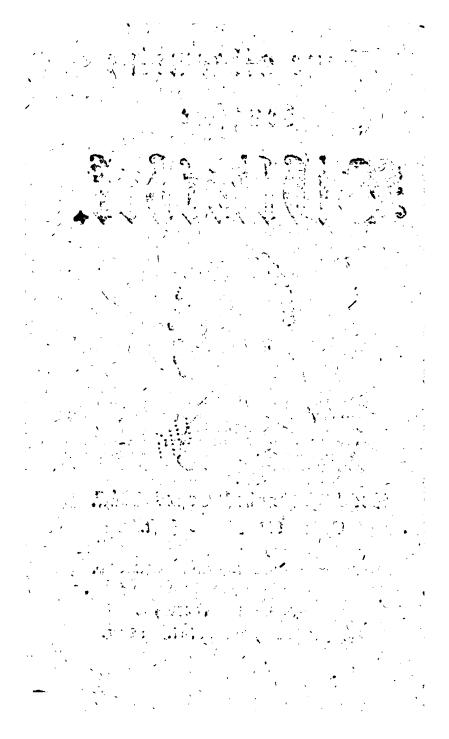

Fac. Res. Proj. (Campbell) De Grunte 2-27-31 23643

### Berzeichniß

600

## im 1. Stude bes neun ind funfzigften Bandes recensurten Bucher.

#### L Protestantifche Bottesgelabrbeft.

| Lehrbuch z. Unterrichte in b. driftl, Religion, v. M.,<br>Graffe.                                                  | 3.8.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Swepte Postille v. C. F. Sintenis. 42 26.                                                                          | <b>9.</b> 3            |
| Religion u. gottesbieufil. Gebrauche d. Gefelicha<br>Gottesverebrer und Menschenfreunde in Fran<br>a. — 3e Dummer. | ft ber<br>freich.      |
| Sottesverehrungen b. Menfranten , ob. Ritualbu                                                                     | <b>4</b> 5 9           |
| Ebesphilanthropen, 16 — 36 Deft.                                                                                   |                        |
| 3. D. Bernbarde moral. Betrachtungen, at 2                                                                         | est.                   |
| Sanbhud b. Moral u. Religion f. gebildetere Left<br>D. R. Matthai, ir Bb.                                          | 0. 19<br>17, %         |
| Das neue Testament od. Die heilig, Bucher b. Ch<br>Ren übers, v. D. J. D. Thieft. 42 Bb. Aposte                    | risten.<br>laeld). 209 |
| Allgemein. homilet. Borterbuch ob. praft. Sanbb. f                                                                 | Dre.                   |
| biger u. Kandibaten b. Prebigiamtes. ie Bb. Al Riben ben Laufen, Trauungen u. Leichenbegangi                       | bis D. 216.            |
| te Sammk.                                                                                                          | 819-                   |
| Religionslehre in Depfpielen. Berausgeg. v. 4                                                                      | ). <b>25</b> .         |
| Wagnitz. 1e Th.                                                                                                    | 292                    |
| Probletarbeiten, v. M. G. D. Schatter, 36 u. 46 L                                                                  | dan. (bd.              |
| Predigten üb, Sprüchwörter, v. S. J. Anmann                                                                        | t ED. 232              |

| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| •                                     | - II Gashaliffa Charragaslahuhale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 4                                     | II. Katholifche Gettesgelahrhelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                       | Company of the same of the sam |                 |
| . 1                                   | Aurze Darftellung d. Prufung des tarbolifch : prattischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Religionsunterrichtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24              |
|                                       | Die beil. Odrift & alt. Teftaments. Berausg. v. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                       | Die Deite Smtife or atte gelrameuror Abergrade, at S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|                                       | v. Brentano, fortgef. v. Th. A. Detefer. 3n This.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                       | 2t Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 -            |
|                                       | 26 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                       | A second of the  |                 |
|                                       | III. Rechtsgelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ,                                     | Lehrbuch d. Schleswig-Holfteinischen Landesrechte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| , <i>I</i>                            | v. L. A. G. Schrader. ir Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·27,            |
|                                       | Y. L. D. U. Dirif Guer. II I III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1                                     | Materialien 3. wiffenschaftl. Erflarung de neueften allg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                                       | preuß. Lanbesgefche. 26 M. 36 Deft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29              |
|                                       | SAME TEREST TO THE OWNER OF THE PROPERTY OF THE TEREST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                                       | ho Boruffico - Einndenhurgicum commune. Tomi IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 54            |
|                                       | Meues Archio b. preug. Defengebung u. Rechtegelehrfam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| , 1                                   | feit. herausg. v. R. & Amelang. in Bod. 18 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                       | FEIR ALTHORY A. W. A. WILLERWIND Age 5 H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -64             |
| ,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebb.            |
|                                       | Der preuß. Gefehlebret . ob. Unleit, & richtig. Renntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4               |
|                                       | A Balaca'il Bamball A un Brance Stan Th Avine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -               |
|                                       | D. Gefege u. Berfaff. D. pr. Staats. Bon Eh. Beine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                       | sius. 1e u. 2e Abibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52              |
| •                                     | Allgemein. Sandlungerecht f. b. preuf. Gedaten. 22 Muff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34              |
|                                       | 2 Title in the Comment of the Commen |                 |
|                                       | Praktisch - jurist. Ausarbeitungen herausgeg, von C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •               |
|                                       | L. Stengel. 21 Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35              |
| •                                     | Rr. v. Balow's u. D. Th. Sagemanns pratt. Erortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·               |
|                                       | rungen aus allen Cheilen b. Rechtsgelehrfamteit. It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -               |
| ·                                     | Eu. at 950,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ∵36             |
| •                                     | D. C. G. Weifions Rachtrag & fein. Abhandl. ab. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , i             |
| . '                                   | D' & Thethous Machina 9. Isin: Schmuge me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                                       | Sefularflation deutsche geiftt. Reichstander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹ <b>3</b> 7, ` |
| ٠.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               |
| _                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.              |
| ,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : '             |
| , , , ,                               | ( co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.0             |
| * /                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • '             |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . '             |
|                                       | Beytrag zur Beurtheit. d. Brownischen Systems v. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|                                       | C. W. Cappel. 2e Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39              |
| • ,                                   | Will Hard if the factor and it Fales and different                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •             |
| . •                                   | Randbuch d. Toxicologie, od. d. Lehre von Giften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠.              |
|                                       | u. Gegengisten, v. t. Frank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40              |
|                                       | Dean n Dochache d shignischen Magnatismus n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -               |
| ;                                     | Meen n. Beobacht, d. thierischen Magnetismus u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ı                                     | dessen Anwendung herr. v. D. I. Heiniken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43              |
| • , , ,                               | Mertward. Geld. ein. Maddens. im Dodiftifte Osna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                       | E.S. A. A. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                       | brud, bas bereits 18 Monate obne Opeifen u. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \<br>'          |
| •                                     | trante lebt, v. D. E. J. Schmidtmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 47            |
|                                       | Anthant altennille Garifilians & Charolitanen ain aut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|                                       | Anthone, aftenmag. Ergablung b. Betrügeren ein. an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 (Z -         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jebli.          |
| ·                                     | $\overline{z} = \overline{z}$ . The $\overline{z} = \overline{z}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,               |
| _                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Λ.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

|                                                                                                                                                                                             | <u> </u>         | , v            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| geblichen Wundermädchens im Sochft. Osnabrück, z. v. J. Gruner.                                                                                                                             | 47               | ,              |
| 3. D. Metzgers none vermifche mediciuffe Odrifo                                                                                                                                             | . <u>1</u>       | •              |
| V. Romane.                                                                                                                                                                                  | ٠.               | :.             |
| Kleine Romanen : Bibliothet. Bon B***, A. Lac<br>fontaine, Mabem. Levenque, 20, Jahrs. 1799,<br>1800. u. 1801.                                                                              |                  | •              |
| Auch unter dem Titel; Romanens Kalender f. d. Juhr 1799, 1800.                                                                                                                              | 53               |                |
| VI. Schone und bilbende Kunfte.                                                                                                                                                             | <b>:8</b>        |                |
| Ueber theoretifthe n. penkt. Zeichenfunft.<br>Itonographische Bibliothet, berausg. v. J. A. G. Sche-<br>relig. 34 St.                                                                       | 65               | ·              |
| VII, Theater.                                                                                                                                                                               | •                | : <del>-</del> |
| Meine Lebensgeschichte, p. J. C. Brandes, Ir, vr u. 3r Bo.<br>3r Bo.<br>Aboleb von Nassau, Ein Mationaltrauersu. in 3 Aufg.<br>Ruboleb von Werdenberg. Ein romant, Schauspiel in<br>4 Aufg. | 49<br>74<br>e66. |                |
| Die großmuthigen Rauber. Ein Schausp. in s Aufg. Wilhelm u. Betty. Ein Schausp. in 1 Aufz, v. I. F. v. Sternhain.                                                                           | e60.             | ,              |
| VIII. Weltweisheit.                                                                                                                                                                         | ₹ *;;            |                |
| Cammlung einig. bisber noch unbefannt gebliebener flein. Schriften v. 3mm. Bant, berausgeg. v. D. 8. Eb.                                                                                    | 76               |                |
| Rint.<br>Berkundigung d. naben Abichiusses ein. Trattats jum<br>ewigen Frieden in d. Philosophie, v. J. Agnt.<br>Ueber d. Buchmocherep. Zwep Briefe an Sen, Fr. Mb                          | 24               | ,              |
| colei v. J. Bant.<br>An Hen. Fr. Micolai v. J. B. Erbard.<br>Briefe üb. Sarve's Schriften u. Philosophie v. R. G.<br>Schelle.                                                               | 95<br>e66.       |                |
|                                                                                                                                                                                             | Reitie           |                |
|                                                                                                                                                                                             | •                | · · ·          |
|                                                                                                                                                                                             | • ,              |                |
|                                                                                                                                                                                             |                  |                |

|           | Califfri Hanneld & & market Halle at the Stema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Rrittiche Unterluch. ab. b. menficht. Beift, ob. das babere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| \_/. ·    | Ertenntnif : n. Billensvermögen , v. S. Maimon. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|           | D. Fr. Baadeps Beyerage 3. Elementarphysiologie. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| •         | IX. Mathematik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠,  |
|           | Zem Moneyerimene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|           | An Maintle Office to Commence of Manuals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| •         | Bollftändige Theorie d. Saug n. Debepumpen, u. Grunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
|           | fabe zu ihrer vortheilhaft. Andrbnung. Bon D. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|           | Beader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1 |
| e di c    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | Raturlehre und Naturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
|           | :: " Deneiersefte mito Dement Shielbedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| •         | Consuscentium & manufi Constituites in & Mintel & Charle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|           | Repertorium d. neuest. Foreschritte in d. Phosile f. Schul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   |
|           | lebrer u. Liebhaber v. J. R. P. Grimm. in Bod.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | 18 Defe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |
| • • •     | Auch unter bem Eltel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   |
|           | Supplemente zu d. Sandbuche d. Physik, 1c. 22-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,   |
|           | Bortlegungen b. Pflangenehlete in Abbilbungen nach b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|           | Matut, v. E. J. C.Æfper. 12 Th. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | VI Chamle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|           | XI. Chemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           | The series of th |     |
|           | Chemifche Unnafen f. d. Freunde b. Maturlebre, rc. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| · .       | D. L. v. Creff, 1799. 1r u. er Bb. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| •         | A. R. Scherers Archiv f. b. theorer. Chemie. in Bos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|           | 18 Deft. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|           | Arberficht d. Untersuchung. ub. d. Bermanblung d. Baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| -         | fere in Stickfoffgas, v. D. X. M. Scherer. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| . •       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| · , · · · | VIT Beaute Burensung and Commission Co. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| · · · · \ | XII. Botanif, Gartenkunft und Forstwissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Ċ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | Icones et descriptiones fungorum minus cognit, Auct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|           | C. A. Person, Fascic. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   |
| , X       | Demertungen u. Red'in ib. d. Rultur u. Charafteriftif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| · •       | b. Aurifel. Ben Aanfe, Gelig, Schroter, u. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ·         | 2e Lieferung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
|           | Bubliche Bemerkungen fi Garten i u. Blumenfreunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| . , .     | Von J. H. Albonico. 88 Seft. 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| •         | Unachter Acacienbaum: Anhang 3. 4n Banbe. Bon C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|           | 8. Medicue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| , , ,     | Corp. Convent of D. Michigan In Sand ann an Ch. abb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| •         | Barle, Donrugt o. C. Periseciers. it Saperit n' 31 She sao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|           | XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| . ′       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| , , ,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|           | ` '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,   |

| XIII. Allgemeine Wolczeschichte mobialte Geschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | фæ.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beschichte Briedenlands w. W. Mittsoto, a. d. Engl.<br>übers. v. J. F. Haron. 1r Bb.<br>D. H. Segewisch üb. bir f. d. Menscheit glacticfte<br>Epoche in d. romischen Geschichte.                                                                                                                                                                                    | 711        |
| XIV. Reuere Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦,         |
| Siftor. n. polit. Ochilverung d. Bertufte; weiche d. Res volution u. der Arieg d. franzos. Bolle jugezogen haben. Bon d. Aitter Fr. d. Ivernois. Urbers. v. J. P. Beltime Geschichte d. Raftadere Friedensverhamblungen in Berbindung mit den Staatshindeln dieser Zeit. Bon ein. Schweizer. 6 Thie. Beit d. deutsch. Tertitorial : Arffustung. Bon S. S. Sacharia. | 138<br>145 |

### XV. Erbbeschreibung, Reisebeschreibung und Seetifit.

Omfentisches Magazin, herangg. v. J. Schwidt. 12 616 42 Bb. 154 Reife nach Paris. Im August u. September 1798. Aus italian. Handschrift. 161

#### XVI. Gelehrtengeschichte.

Litefuelide Cornspondung mit versierbenen Belehrten.
Bon B. E. v. Rochow. 15 Bb.

Das gelehrte Deutschland — angesavgen v. G: C.

Hamberger — fortgesetzt v. I. G. Meufel. &t Bd. 188

XVII. Biblifche, hebr., griech. und überhaupt orientalifche Philologie.

Weine besondere Gebanken ab. d. Felfen, Die Graber u. Toden, deren ben d. Erdbeben jur Beit d. Lodes Jesu gedacht wird.

XVIII

| logie, nebst ben babin geborigen Alterthumern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Horazens Oden, überl. u. mit Anmerkung, erläut, w. K. W. Ramler. 2 Bde. Horazene lyrische Gedichte, übers. u. erläut, v. F. A. Eschen. 2 Thle.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173<br>ebb.         |
| XIX, Erziehungsschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Renes moral. Kinderbuch. Ein Nenjahrsgeschenk.<br>Sieines Taschenbuch 3. Gildung u. Beredsung d. Jugend,<br>v. Kr. B. 4801.<br>Marimen f. d. geselligen Umgans. Ein Taschenbuch f.<br>junge Personen. Von R. B. Seydenreich.<br>Kindersteiele in Endabsung u. Schauspielen 3. Bildung d.<br>jugendlich. Herzens v. L. Meynier.<br>Der Landschullebrer. Derausg. v. E. K. Moset u. M.<br>E. R. Wittich., 31 Bas, 38 u. 48 St. | 223<br>250,<br>250. |
| XX, Segartswiffenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Stgatsardiv, 158, 168 %. 176 Pift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***                 |
| XXI, Handlungswiffenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Machtrage ju Schools Bagrenleriton, ob. neue Mach- richten u. Betnertungen, ic. u. f. f. Gernusgeg, v. A. Schumann, in Obs. 16 St. Das gewerbsteißige Deutschind, ob. fostemat, geordner the Berzeichniß b. fest lebend. Kausteute, ie. it Th. Auch unter bem Eitel: Allgemein, Sandinngera. Fabrifen a Abbresond u. Dour                                                                                                    | 230                 |
| fachleut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 239                 |
| XXII. Saushaltungswissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : 7 ·               |
| Dekommisten. Kaatswirthschaftl. Briefe in. d. Mieber- oderbruch u. d. Abban, u. s. f. Bon F. W. LToldechen. Haus : n. Landwirthschafts: Kalender f. d. Jahr 1800. Bon J. L. G. Leopold.                                                                                                                                                                                                                                      | 233                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                   |

清色

RVIII. Klafffch

## XXIII. Mermischte Schriften.

| Ronigebergifches Bodenblatt woll Baet u. Ernft. Ers         |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| stes halbes Jahr.                                           | 190         |
| Urnen b. Eranet. Dialogen it. Befdichte.                    | 191         |
| Ueber d. Nothwendigkeit u. d. Mittel zu gefallen.           | ٠.          |
| Nach Moncrif v. R. G. Löbel.                                | 198         |
| Janus. Gine Beitichkift auf Ereigniffe u. Thatfachen ge-    | ٠,          |
| arundet.                                                    | 245         |
| hamburgifdes neues Lafdenbuch à d. Sabe 1801, Det-          | ٠.          |
| : eusgeg. v. J. g. Schütze.                                 | 7           |
| Auch unter bem Titel!                                       |             |
| Samburgifder heuer Almanad.                                 | ±47         |
| Enschenbuch gefellichaftl. Spiele u. Bergingungen, a. b.    | • •         |
| Johr 1801, Berguse, p. R. F. Csfchucke.                     | 160         |
| Beldenbuch f. Forft . u. Jagofreunde f. b. 3. 1 #01. Der-   |             |
| ausg. v. L. C. E. H. E. v. Wildungen                        | 248         |
| Lehniger Taldenbuch f. Breunde u. Breundinnen b. Cob.       | . , .       |
| nen u. Rusliden.                                            | 240         |
| Tafchenbuch f. Leute, Die gertt lange leben u. gefund blei- |             |
| - ben wollen,                                               | ebb.        |
| Leipziger Tafdenbuch f. Liebbaber b. Ochonen u. Sutten.     | *           |
| 2. 1801. v. 5, G. D. Schmiebtgen.                           | 110         |
| Belefe an Brn. Jean Paul v. ein Murnberg. Butger            |             |
| gelehrten Standes, mit ein. Ginfolus an Den, Berbet.        | 281         |
| 46 4 4                                                      | 258         |
| Elifa od: d, Beib tale es fenn folite. ar Th.               |             |
| Much unter bem Titel!                                       | ````;*      |
| Meber b. Umgang b. Beiber mit Dannern, Gin woth.            |             |
| the same of the same of                                     | eb.         |
| Reber b. nenliten Unrafen gut Roftoch (b. D. u. Stabt-      |             |
| fenbitus Jode.                                              | 255         |
| Sind Die gegeunbeten Rlagen neueret Schriftfteller ub.      | 7, <b>5</b> |
| Samburg gerecht? Bon J. 2. Gries.                           | 256         |
|                                                             | 258         |
| Der Philosoph f. b. Beit, berausg. v. J. J. Engel.          | (           |
| Wife Eb:                                                    | 261         |
| Reber Deutschlands Literatur u. Buchbandel. Allen Ge-       |             |
| tebreen n. Buchhandlern ans Ders gelegt.                    | 461         |
| canreas no matchantiarites mist Real Dering.                |             |

## Register

über bas Intelligengblatt

### 1. Anfundigungen.

Edermanns Sandbuch f. das fostemat. Studium d. deist.
lichen Slaubenslehre.
Silly's u. Epreiweins prakt. Unweisung z. Wasserbaufunft, 26g
v. Hallers Geschichte d. Wirtungen u. Folgen d. kstreich.
Feldzugs in d. Schweiz.
Nicolai, Fr., in Berlin, neuest Verlagsartifel von
Oftern 1806.

#### 2. Antifritifen.

Antwort d. Rec. von Schrödters Rechung mit Decinalbruchen in d. D. Bibl. auf eine fogenannte Berichebgung diefer Rec. im Inc. Bl. d. A. L. Zeltung.

3. Beforberungen u. Beranberungen b. Aufenthalts.

Miter 55. Apmoldi ean. Badmann tat. Behr tat. Berger d. J. 56. Burja 55. Ebel 56. Saup 56. Sager 55.
Sabfeld tan. Hermann tat. Heun 56. Hoffmann tat.
Hafeland 55. Kinderling 55. Kuttlinger 198. Lentin 121.
Melfter 198. Mereau 55. Mumfen 56. v. Quarin 121.
Redendacher 198. Relibardt 55. Schnaubert 55. Schulfe.
198. Strafberger 221. Benzurini 56. v. Bangesheim 221.
19. Bach 55.

### 4. Tobesfälle.

Bab 199, Egell 122. Eisenbach 123. Fischer 55. Seeisen 123. Geseins 200, Gestier 122. Srimm 123. Pandel 57. Rleine 199. Lang 199, v. b. Linde 123. Lumper 123. Mane tenbrecher 199. Peliel 37. v. Rivarol 268. Schacher 123. Schwelghäuser 124. v. Stritter 122. Trantvetter, 136. v. Wielandt 122.

5. Chronif beutscher Universitäten.

Wictenberg. Zverfehung. 57. 124, 200, 270.

| 6. Gelehrte Gestischaften und Preisaufgab                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rachricht von ein. Sistung d. churf. Alab. d. Wiffen fchaften zu Erfutt, den aten Marz 1801.                  | ).<br>  126      |
| 7. Angeige fleiner Schriften.                                                                                 |                  |
| Antandigung einiger Abichiebereben u. bes gewöhnlicher                                                        |                  |
| Eramens durch C. 28. Ahlwardt.                                                                                | \$74             |
| Bruns Entwurf ein. Apologeeit u. Dermeneutif b. Bibel                                                         |                  |
| Schreiben ein. metlenburg, Patrioten fib. b. Rand en Planderungefrene b. vorig. Woche.                        | 274              |
| Ueber Landerverluft u. Jufage neuer Lander.                                                                   | -75              |
| 8. Rorrespondeng.                                                                                             | 1 7              |
| Auszug eines Schreibens aus hamburg, die Rufpocker                                                            | <b>)</b> . ,     |
| betreffend, - aus Leipzig betr. bas Berboi                                                                    | 59               |
| was Sullivans Uebersicht b. Ratur. 42 Bb. in b. bftreis Siffen Staaten.                                       | ,<br>27 <b>4</b> |
| - aus Petereburg v. herrur von                                                                                | ١, ١             |
| Robeine.                                                                                                      | 63               |
| 9. Reichstagsliteratur.                                                                                       | . V<br>V         |
| An Thro Röm, K. Maj. allerunterthan, Reichsgutsch-                                                            |                  |
| ten d. 30. Apr. 1801.<br>Vertiffement zu ein, in d. Leipz, Buchladen näch-                                    | 205              |
| stens zu habenden Werkgen.                                                                                    | 205              |
| kimerkungen, freymitthige, üb. das jungfte kailerl.<br>Kommissions - Dekref.                                  | 206              |
| Conclusam électorale u. civitatense d. 50, Apr.                                                               | 204              |
| rickthal, des vorderöfterreichische.                                                                          | 207              |
| Kommissions - Dekret, kail, allergnad, an d. Reichs-<br>versamml, zu Regenab, d. 7. Apr.                      | 201              |
| lote d. Reichsfürftinn u. Aebtillinn zu Effen u. Thorn<br>ro Memoria des Bevollmachtigten d. Reichsft. Lübeck | 203              |
| an'd. Reichsverlammlung.                                                                                      | 202              |
| rotocolle in Collegio Electorali. 3 Fortletzungen. — im Reichs Fürstenrath 4 Fortletzungen.                   | 203              |
| chreiben d. H. Landgrafen v. Heffen - Rheinfels an                                                            | :                |
| Reichsversamml. zu Regensb.                                                                                   | 201<br>207       |
| Verzeichniß d. Reichstagsflimmen im Fürstenrath.<br>Velche Reichsstände scheinen d. künst: Reichssrie-        | /                |
| deusdeputation ausmachen 2u wollen?<br>Vort, letztes, ein. Patrioten, für die Erhaltung                       | 206              |
| <b>3</b>                                                                                                      | 206.<br>Bera     |

| 10. Rermische Mochrichten und Bemerkun                                   | gn.                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Untmost b. Maceni, worn Danthenn b. Deutich, auf Den.                    |                    |
| Boltmanne Erflarung betr. b. Blographie bes Quif.                        |                    |
| Moris v. Sachsen.                                                        | 64                 |
| Baus n. Kunffichulen in d. preuß. Staaten, Rachricht vi                  |                    |
|                                                                          | , <del>1</del> 7.9 |
| Bergt in Leips, arbeitet an e. Philosophie & peint, Rechts.              | 408                |
| Berlin, mehrere dafige Aerste haben fich erhaten, bie                    |                    |
| Ruppoden imenteriolich einzulinpfeit                                     | 203                |
| Breslau, Nachricht v. e. baselbst errichtet. Baulchule, 👵                | 128                |
| : - ble bortige Sautofreftion betr.                                      | 123                |
| Enthallung D. Betrügeren mit d. Schrödterfchen, Tauri                    |                    |
| niusfden u. Dambergerfchen Reife, in England.                            | 64                 |
| Gebächiniffeyer Melerotto's von d. Jodchithethalichen                    |                    |
| Symnafium in Berlin                                                      | \$77               |
| Billy, bemfelben wird ein Denfinal errichtet.                            | -1-28              |
| Halle, Anjahl d. Snidtrenden dafeldst im J. 1800.                        | 14:28              |
| 4. Silbebrande, Prof. , bat b. Bleysucker in b. Lungen                   |                    |
| fucht empfohlen.                                                         | 127                |
| Rufproden, Aufforderung bes Colleg. med. in Berlif                       |                    |
| Dieselben betra                                                          | 278                |
| Rrug, Abj. in Wittenb., arbeitet an ein philos. Orga                     | 208                |
| non in 8 Banben.<br>Magdeburg, bafelbft ift eine Kaufmannelchule von Sof |                    |
| Migdospitta' Dalstolt fit sitte mentimennetiedene son obol-              | IŽŤ                |
| erichtet worden. Bach ber Reife nach Paris im August u                   |                    |
| Bent. 1798 betr.                                                         | 278                |
| - 5. philosoph. driftl. Reben ben b                                      |                    |
| Solus des in Sabrounderes betr.                                          | 27 <b>8</b>        |
| pon D. neuerricht. Lebranftalt ber gorff: u                              |                    |
| Jagblunde ju Deiningen.                                                  | 274                |
| Schabow in Berlin verfertigt b. marmorne Bufte b. Gt                     |                    |
| b. Finfenftein, Bafch's, Rants u. Meletotto's,                           | `` <b>\$</b> 6     |
| Schwyger, Pfarrer ju Embrach, ift v. fein. Amte fufpen                   |                    |
| birt worden.                                                             | 64                 |
| Biedemann, Prof. in Braunfdm., bat eine gelehrt                          |                    |
| Reife nach Paris angetreten.                                             | 378                |

1.

у. 1

•

\*\*

.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Neun und funfzigsten Bandes Erftes Stild.

Erftes Deft

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Lehebuch zum Unterrichte in der driftlichen Religion, für Schulen auf dem Lande, und in Stadten, wo fie Burgerschulen heißen; nebst den fünf haupte frücken der christlichen Lehre, nach dem Katechise mus Lucheri, mit kurzen Worterklärungen, von M. Johann Göttlob Gräße, Conrektor des Lyceums, und Abjunkt der philosophischen Fakultät zu Wittenderg, Leipzig, dep Leo. 1800. 264

in langer Titel vor einem fleinen Buche. In der Vore rede behauptet der Verf., das der Grund von der Une gwecknäßigkeit der Religionsunterrichte, die keinen Unverschied muter den Vürger und Gelehrtenschulen machen, darin liege, daß die Verf. solcher Bucher Schulmanner; sondern Prediger gewesen. Hierin liegt viel Wahres. Daß man, (alles Andere gleich genommen) einem Schullehrer, bepfeinen täglichen Erfahrungen, mehr Einsächt zur zweiknahigen Unterweisung zurrauen könne, ist sehr klar. Da aber dere Gräße dieß Geschiek wirklich bewiesen habe, wollen wir erst untersüchen; woben seine Nersteherung, er habe in der Jugend den großen Lutherischen Katechismus viermak von Wort zu Wort auswendig geleins, un sich keine güns siege Norempsnaung wirkt. Die Vesorgnis, die der Werk.

Fines Recensenten wegen, außert, daß berfelbe von niehrte gm Schulen teinen Begriff hatte, ober fein eigenes Pros buit an den Maun bringen wolle, findet nicht fact. Der Rec. tennt die niedrigd Schulen pratiss, und hat feine Privatabsschien.

Erstlich also bier die funf Sauptstäcke nach Lusters Arechismus. Den Grund sührt der Vers. an: weil bey der Jugend, wenn sie der Schule entnommen ist, nichts weiter übrig bleibr. Wie so? Ich bente, dazu schreiben wir Lehrbücher, um Luthers Arbeit ends ich einmal in Ruhe zu lassen, die zu seiner Zeit sehr nach lich war; aber für unfre Zeit eigentlich nicht mehr so brauche bar ist, als ehedem. Schämen mitten wir uns, und wir handeln nicht nach Luthers fortschreitendem Geist, wenn wir, immer und ewig da bleiben wollen, wo er war.

Jest haben wir Senkens und Aiemeyers Schriften; win ruhe Luchers Katechismus fanft. Wer wird in der Arche Roah haufen wollen, wenn ihm ein bequemes Haus auf dem festen Lande zu Diensten steht? Freylich aber, wenn jehige Schriftfteller nicht zwecknäßig schreiben; wochsten wir lieber den alten wurdigen Luther zuruck wunschen.

Im ersten Abschnitte wird von der Nawe und Bestimmung des Menschen gerebet. Der hatte im Roften 6. fcon die Warnung vermuthet, daß man vers ftummelte Menfchen nicht verspotten muffet! ? Ber hatte bier vermuthet, daß den roben, einfältigen Kindern von organiserten und unorganiserten Dingen, von Instints ten, von Gemathe: Empfindungs : Ertennmiß : Bes gebrungsvermögen vorgeplaudert werden murde; von sinnlichen Begierden, Leidenschaften, Aaturtries ben, sybillinischen Buchern, Koran!! Ochon hien werden fie vorbereitet auf Gebeimniffe, die der Berftand hicht begreiflich findet; fie follen die Gefete eintheilen in. bysische, politische und sittliche; die Pflichten in solche, die die Ankenwelt zc. Dafür hören sie aber auch, daß die Tugend Gesundheit und ein langes Leben, Ehre, hinrete dendes Austommen 2c. zur Solge habe.

Americer Abschnitt. Aurze Geschichte von bev Antstehung der geoffenbarten driftlichen Religion. Dibal heißt die Sammlung ber, burch Gettet Gingebung

geficetiebenen Sacher; und Wander find ein Erweis der Gertichkeit des Erlösers.

Dritter Abschnitt: Don Bott und feinen Eigen, schaften. Der heilige Seift fieht neben bem Bater und Sohn, und verrichtet ein gottliches Wert.

Pierter Isbschnitt: Pon den Werten Gottes.

Sanfrer Abschrifte: Dom fittlichen Sustande des Menfichen. Den alten Begetst von der Erbsunde hat der Berf. ziemlich glücklich umgemodelt.

Sechker Abschnitt: Von Christo, dem Beförs deret der Tugend und Glückseligkeit. Christus wurds auf eine unbegreistiche Weise gezeugt von Maria, einer Jungfrau. Er übertraf alle Vorstellung, die man sich von den Geistern des zimmels machen tann; — (als ib wir von Geistern des zimmels überhaupt eine Borostellung hätten!) — er war selbst Got; ihm gröuhrt die Chrsurcht, die dem Aater zukommt; er hat das erhabenste Geschäfft unentgelisch zu Stande gebracht. — Das Leie den und den Sod Jesu erklärt der Berg. sehr vernünstig aus dem Misprerständnisse zwischen him und der judischen Ration. Um so viel mehr muß man erstaunen, wenn en gleich datauf, G. 130, die alte Meinung vom judischen Gühnopser dazwischen bringt.

Siebenfier Abstinitt: Von den Bedingungen, die wir erfällen mussen, um, durch Jesu Ansfalt, felig zu werden. S. 153. Porrechte durch die Cause sind: bie Erlandnis um Abendmahl Theil zu nehmen; Lauf juthe zu werden; Beugnisse vor Gericht gultig zu machen; Ay Junungen und Gewerben Auswahme zu finden.

Achter Abschniet: Von den Pflichen und Cungenden der Chrissen. Uebrigens sehr gut; nur in der Lehre vom Geber werden wir angewiesen, Gott und Irspiellen, Gott und Irspiellen, Gett und Irspiellen, indulied Verstand des Werf, die gewöhnlichste vergessen, indulied Verstand desverröckung. Wir vermissen als die nothige Warnungs lieblose Urefteile und Handlungen zu rinterlassen gegen wicht biog Unglättliche.

· 3

### Protest. Gottesgelahehelt:

Das bet Berf, gereinigte Kenntnisse habe, fieht tian salt; aber es scheint, als wenn er sie mit Muhe unters bruckt. Das Einmal Eins, und die römischen Zahlen wers ben noch obenein gegeben.

Brente Postille, von C. F. Sintenis, Konsistorials rath und Pastor zu St. Trinitatis zu Zerbst, Zerbst, Selbstverlag des Verfassers. 1800. Vierter Theil. 360 S. gr. 8. 1 Mg. 4 98.

Mir wollen nicht wiederholen, was man jum tobe dieser schähbaren Arbeit sagen kann. Das allgemeine Urtheil bat diesem Buche Gerechtigkeit wiedersahren lassen. Auch dies sen vierten Theil haben wir mit ausgezeichnetem Vergungen und Belehrung gelesen. Wir wollen diesmal keine Stellen ausheben; sondern mur anmerten, daß der Verk, fortsährt, die Mummeregen der Mystister, und die Schmähungen der gesunden Vermunft öffentlich in ihrer Bibse darzustellen, Bekanntermaaßen ist Gerr Sintenis einer der Ersten, der die Bahn, in Predigten, betrat, vor der man sich schenes se, theils aus Furcht vor unangenehmen kolgen, theils, weil die bebachtsame Borsicht den Faden ben dem Wolkennoch nicht hat sinden konnen, an welchen Wahrheiten anzus knupfen sind.

Die hier abgehandsten Materien sind saigende: Meber das Lassen der Völlerey. Ueber den Gerichtes Kid. Ueber künstige vollkommenere Gerechtigkeites pstage des Schickslas. Eine der besten Abhandlungen, aus der wir nur die Lehre verwischen möchten: S. 68: is Ka ist etwas Kigentblimliches, das die Sesseung: an sich hat, daß sie weit zwerläßiger segnet, als die Eugend, welche sich nie vergiang. Die blose Zere gliederung diese Sases zeigt seine Unrichtigkeit. Wer auf dem geraden Wege sortzeht, kommt eher zum Zwed, als wer eine gute Streke in der Irre-lief, und dann wieder zurchk kommt. Ueber die eigentlieben Jeinde des Arenspes Christ. Ganz polemisch. Schnopfer ist altes Judensthum. Jesus satz harn, das er die Sühnopfer aus der Welt schaffen wollte. Diese Predigt will nicht gelesen; sons bern

bern forgfältig ffindirt fenn, und fie ift es and worth. Wes ber die eigentliche Kraft des Gebets. Augenblieke der Vorempfindung jener Welt. Ueber die Friffen, welche die Sunder, por ihrer Verdammniß, betome men. Von den Arbeiten an unserer gegenseitigen Besserung. Von der Berrschaft der Wahrheit über die Gemather. Der edle Wohlhabende. Ueber die Entdeckung der Gebeimnisse der Bosbeit. Neber die Beforgniß wegen folder Dinge, die aufer unferet Wirkfamteit liegen. Heber das Beil bey der Bemeine schaft mit Jesu. Wie ift das möglich, das Menschen fo oft dagegen find, wenn man es mit ihnen gut meint! Die Freuden des Serzens in unfern leuten Cagen. Gine treffliche Predigt. Schabe, daß bet Berf. mur bloß auf die gereifte Eugend, und ihr Bonnegefühl im Bergen gefehen bat; nicht aber auf die Kortichritte und beis lern Ginfichten des Verffandes, die zu den Freuden der letten Toge eben fo viel bentragen, wie die Rube bes Bergens.

Od.

Mefigion und gottesbienstliche Gebräuche ber jüngst entstandenen Gesellschaft der Gottesverehrer und Menschenfreunde in Frankreich. Nach der zweyzen Originalausgabe. Erste Nummer. 1798. 11 Bogen. 12. Zweyte Nummer. 12 Bogen. 1798. Dritte Nummer. 9 Bogen. 1799. Leipzig, ben Martini, 12. 1 Mg. 4 88.

Gottesperehrungen der Neufranken; oder Rituals buch der Theophilanthropen, einer unlängst zu Paris entstandenen religiösen Gesellschaft. Aus dem Französischen, nach der zwenten Ausgabe. Erstes Hest. 1798. 10 Bogen. 8. Zwentes Hest. 1799. 13 Bogen. Drittes Hest. nebst einem Anhange neuer Zusäse. 1799. 21 Bogen.

"Veipfig, in der Dyklifthen Buthhandlung. 2 MR

Berde hiet angezeigte Werte sind Uebersehungen eines wind eben desseben französischen Originals, die jedach verischieden Verf. haben, und im Ausbrucke bald mehr, balb weniger won einander abweichen; in den Sachen aber vollig zusammen stimmen. Sie unterscheiben, sich theils durch den Oruck und Format, indem die erstere mit lateinsscher, und die zwerte mit deutscher Schrift gedruckt ist; theils ente halt die lehtere einige Jusatze für die deutschen Leser, welche vermuthlich von dem Ueberseher bergefügt sind. Bon diesen wollen wir zulehr reden; zuerst aber von dem Uresprunge dieser religibsen Gesellschaft, und von dem Haupting halte dieser sich auf ihren Kultus beziehenden Schriften das Morthige varanschiesen.

Daß eine Miche Gefellchaft, Bereit Glieber fich Theor philanthropen nennen, vor einigen Jahren in Paris int ftanden fen, ift allen Lefern offentlicher Zeitungen und Zeits fdriffen fattfam betannt. Eben fo weiß man auch, daß der ehemalige Direktor, Reveillere Lepaux, der jest aus bem Direkorium entfernt ift, großen Antheil an ber Ente ftehung, Ginrichtung und Ausbreitung diefer Befellichaft gehabt habe; wie man auch fcon aus Bergleichung seiner Betracktungen über den Boccesdienst u. f. f. burg. 97. (die im 43ften Bande bloge Bibl. gerenfirt find) mit Diefen Gottesverehrungen ber Theophilanehropen erfens nen tonn. Den nachften Anlag aur Organiftrung Diefer Sefellichaft, gab jedoch bie im Mohat September ju Paris berausgekommene Gorift unter bem Litel: Sandbuch der Theophilanthrophilen, enthaltend eine Darstellung ihrer Dogmen, ihrer though, und ihrer got sesdienstlichen Gebraudte von L. Es war demals pur eine fleine Angald von Familien, Die fich in ber Stille ju der in diefem Buche aufgestellten Religions: abung bekannte. Raum mar aber baffetbe erschienen: fo fand er ben mehrern guebentenden Familien fo großen Beys fall, daß fich diese ichon zu Anfang bes Jahrs 1797. zu einer ordentlichen religiblen Geschichaft bilbeten, ben Paas men Theophilanthropen annahmen, und eigene gottess dienft. bienstliche Berstumlungen blifen Gründstein gemits eine vichernen. Worie biese bestehen, und wie darnach die Geschäftigest ihre Gottesverehrung eingerichnet habe; das lernen wir nun aus diesem übersehren Worfe näher.

Buerft wird im erften defte von ber außerlichen Sine tithtung ihrer gottesdienstlichen Versammlungen und Sefte Radricht gegeben. Dan versammelt fich auf einem anftandigen bequemen Gagle, ber weiter teine Bergterum den bat, als einen gant einfuchen Alfar und eine Tribung Bon der lebtern wird von einem Kamilienbaudte entweder. eine Borlefung oder eine eigentlich dazu ausgearbeitete Rede ace halten. Auf bem erftern werben nach Daasgabe ber Jahra zeit entweder Blumen oder Fruchte niedergelegt. und an demfelben befinden fich folgende Inschriften: 1) Bir glauben an das Dafeyn Gottes, an bie Unfterblichteit 1) Betet Gott an; Hebet euren Dachften: uffet bem Baterlande. 3) Das Gute ift alles bas, was auf die Erhaltung und Bervolltommnung des Menichen ale weckt: bas Bofe ift alles bas, was auf feine Bernichtung und Berschlimmerung abzweckt. 4) Kinder, ehret eure Bater und Duttet, gehordet ihnen eifrig und gern; troftet ihr Alter. Bater und Dattet, unterrichtet eure Rinden. 5) Beiber, febet in euren Dannern Die Borfteber eurer haufer: Manner, liebet eure Beiber, und macht euch gegenseitig gludlich. — Schon aus diesen Inschriften fieht . man, was von ihnen ju ben' wefentlichen Lebren ber Reis gion und Moral gerechnet wird. - Moch bestimmter und beutlicher wird hieruber in den bevoen folgenden Abschnitz un gerebet. Bier wird das Dafeyn Bottes und Die Un. Revolichkeit der Seele ausdrücklich als die einzige Grunde lage ihres religiblen Glaubens angegeben. Bon bepben heißt es, daß fie teinet langen Beweisführung beburfen da es Wabebeiten des Gefühls waren, die jeder in feinem Bergen finden tonne. Und G. 15 ertiaren fiet wwer Gott fen, was bie Beete fen, wie Gott die Guten »belohne, die Bofen beftrafe, bis bahin laffen fich bie » Theophilanthropen nicht von imbefdeibenen Unterfuchuns ngen führen. Gie find übergeugt, bag ber Abftand gwie » fchen Schöpfer und Gefchopf gu groß fen, als bag biefes »Anfpruch machen tonne, ihn ju ertennen. Sie begnute » gen fich , burd die Develichteit und Ordnung bes Weltalls;  $\alpha$ » durc

mburch das Zeugniß aller Wolker und ihres Bewußitzus zu wiffen, daß ein Goet sey, daß man keinen Gott gedene wen kanne, ohne die Idee eines Mollkommenen; daß mits "hin dieser. Gott gut, daß er gerecht sey; daß solglich die "Tugend belohnt, und das Laster bestraft werden misse, « Werschiedene in der Folge diese Werte vorsamende Aussate enthalten über das, was hier kurz zusammengesaßt ist, weitere Betrachtungen und nähere Aumendungen. Die Kehre von der göttlichen Worsehung und Weltregierung ist zwar hier nicht zu den Grundlehren ausdrücklich gereche net; allein sie sinder sich nandern mitgetheilten Reden und Hinnen! so wie sie auch nicht wohl von diesen beyden hier ausgestelten Grundlehren getrennt werden kann.

Die Moral der Theaphilanthropen ist nach dem fole genben Auffat in nachftehenden Geboten jufammengefaßt : Bott an, liebet euren Machften, nutger dem . Waterlande. Diefe bren Sauvilehren werden num weiten erlautert, und ber der erften angeführt, bag Gott anbeten awar auch den ihm schnidigen Dant und Berebrung, vote nehmlich aber den ibm und unferm Gewissen zu leis Kenden Geborfam in fic faffe. Um aber von dem Ges wiffen nicht irre geführt ju werben, und bas, was gut oder bofe ift, ficher ju unterfcheiben, wird folgende Regel oder Maxime als untruglich empfohlen: Das Gute ift ale les das, was sur Erhaltung und Vervolltommnuna des Menschen führt: das Bofe ift alles, was zu feie ner Vernichtung oder Perschlimmerung führt. --Diefer Maxime gemäß; werden nun die befondern Dfliche ten gegen den Mächsten und gegen das Vaserland. wie auch gegen uns felbst; ingleichen eine Anweisung zum taglichen Verbalten nebft angehängter Gewiffens prafung nach einander angeführts fo, daß man hier bae Boraffustem der Theophilanthropen in nuce; so wie man in verhergehenden Abschnitte ihre Dogmatit-antrifft. ABide bie von ihnen angenommene Hauptmaxime in ber Moral merben die Areunde der neuern Philosophie mahl vieles 1 erinnern haben ; fo wie auch Rec. bier noch Manches & fagen hatte, wenn er fich ausbreiten durfte. Berftandia sehen schon von selbst hieraus, bas man ben dieser reliaibse . Welellichaft nichts Reues, mas ihre Religionslehren betriff ju fuchen habe; fondern daß das Kigne, was ihr zugehör

nur in ihren finglichen Gebranchen ober in dem außern Aufe tus befiehe.

Auf diese ihre offentliche Bottesverehrung betiehn fic men bie mebreften übrigen Stude, fowohl in biefem, als in den benben folgenden Beften. Sie bestehn theils in demnen und Gefangen, welche bep ihren religibsen Bus fammentunften vor und zwischen ben Borlefungen und Res den gesungen werden; theils in moralischen Sentenzen. Betrachtungen und Auszügen. Und biese lebtern find wieder bald aus ber Bibel, bald aus andern Schriften berühmter Beltweisen, g. B. Des Confucius der Chineser, eines ungenannten Indifden Philosophen, Des Theognis u. f. f. entlehnt. Zwischenher fteben ein paar Reben, als im erften Sefte, über das Daseyn Gottes, und im brite' ten hefte, eine Rebe am Stiftungefeste ber Theorbitans thropie gehalten von J. S. Dubroca. Alle biefe Stude, etwa die beyden Reden ausgenommen, scheinen zu Vorles fungen ber ihren gottesdienftlichen Versammlungen bestimmt zu fenn ; obwohl auch außerbem von einem ber Familienhaupter, der dazu Geschicklichkeit besitt, eigene au diesem Zweck ausgearbeitete Reden, wie auch oben schon erinnert ift, gehalten werden. Uebrigens enthalten biefe fammelithe Auffage bloß die Lehren ber naturlichen Religion, met der damit in Berbindung gefetten Moral. In ben Sommen und Oden herricht jum Theil viel Feuer, und wir zweifeln nicht, daß durch Absingung derfelben monche gute Empfindungen rege gemacht werden tonnen. Dur mochte fich mobl benm oftern Gebrauch berfelben, (welches auch ben den Porlesungen der Kall senn wird), wenn man nicht für mehrere Mannichfaltigkeit Gorge trägt, jene Wirs tung nach und nach verlieren.

Noch müssen wir zwerer Aussage besonders gedenketzt da sie sich von den eben angescheren durch ihren Inhalt und Aweck etwas unterscheiden. Der Erste sieht gleich zu Aussang des zwerten Seste, und enthält eine historische Nacht wicht von ihren Sesten der Religion und Moral, oder eigentlicher von den Feyerlichkeiten, welche ben der Beschlicher von den Feyerlichkeiten, welche ben der Beschlichen Aufnahme der in der Religion unterrichtenen Kinder in die Theophilanthrospische Gesellschaft, der Verderrathungen und der Beschliches kendachtet werden. Wenn nämlich ein Kind gehor

desoren ift: fo wied es bald nach der Geburt ben ben Bif ter, oder in deffen Abmefenheit von einem nahen Bermanbe gen in den Berfammlungefaal gebracht; wo diefer zuverberft bie Ramen, welche demfelben ben bem burgerlichen Ben burtsatt gegeben find, angeigt; barauf bas Rind gegen den himmel empor halt. Das Familienhaupt, welches bem Fefte vorfteht, halt nun folgende Unrebe an ben Dater: » Sie versprechen por Gott und Menichen, bielen » D. M. in der Lehre der Theophilanthropen gu erziehn; wihm mit der Morgenrothe feines Berftandes den Glauben »an das Dafenn Gottes, und an die Unfterblichkeit den Deele einzuflößen, und ihn von ber Nothwendigfeit, Bott angubeten, feine Bruder ju lieben, und feinem Baterlang w de nuflich ju merden, innig ju überzeugen. « Der Bater, antwortet : " Ja , ich verspreche es. " Sind , wie man es gerne fieht, ein paar Zeugen daben: fo werden auch biefe befonders ermabut, ben dem Rinde allenfalls Aelternftelle Bierauf halt bas Familienhaupt noch eine u vertreten. Rebe über die Pflichten der Aeltern und Ersieher; womis denn diese Feperlichkeit neschlossen wird.

Was ben Unterricht ber Kinder in der Religion bek
ktiffe: so ift dazu ein gewisser Elementarkursus angebebe
net, welcher drey bis vier Monate jedes Jahres gehalten
wird. Die Kinder, mit welchen man wegen ihrer Kenntytiffe zufrieden ist, erhalten nun in der Versamilung eis
nen ausgezeichneten Platz; nachdem sie zuvor von einem Jamilienhaupte öffentlich geprüst worden sind, und nacht dem sie diesem das seperliche Versprechen gegeben, »ihre » Vernunft zu gebrauchen, an der Lehre der Theophilanthrod
» pen zu halten, u. f. f. — Auch beschließt dieser wiedebt die Handlung mit einer Rede über die Pflichten der Ind

Ein nen vermähltes Chepaar muß zuobrdetst beis in den kandesgesesen vorgeschriebenen formalitäten nachtoms men; sodann aber in der religiösen Bersammlung erstiets ven, wo es nach Endigung der abrigen gottesbienstlichen Dundlungen vor den Altar gefährt, und mit Gandern und Blumen umschiungen wird, welche an beyden Enden von den Alterstein ihrer Familien gehalten werden. Dierauftägt das Familienhaupt erst den Mann, und dann die Fraudber das von ihnen geschlossene Cheverdunduss, und vers langt

sange ihr Jamert. Ift bieß erfolgt: fo glebt etfterer feiner Gattian ben Ring, ober das Familienhaupt reicht ihr die Einigungsmedaille, u. f. f. Jum Schluß wird auch hier eine Rede über die Pflichten der Berehelichten gehalten, und das junge Chepaar zur Erfüllung derfeiben ermuntere.

Benn endlich ein Mitglied der Gesellschaft gestort ben ist: so wird im Versammlungssaale eine Tasel aufger hangt mit der Inschrift: » Der Tod ist der Anfang der untsterwichkeit. « Das Familienhanpt macht nun disent hich tund, daß der Tod diesen oder jenen aus der Geselle schaft hinweg genommen habe, fügt auch wohl etwas von den wichtigken Lebensmustunden desselben; allezeit aber pasisende Betrachtungen über Tod und Unsterblichseit zur Erzmunterung der Anwesenden hinzu. Sowohl ver dieser als den werhergemeideten Feverlichteiten wird auch wohl mit ein mem auf die Jandlung sich beziehenden Gesange geschloffen.

Anf die Beschreibung dieser Fenerlichkeiten folgt um mittelbar eine Anleitung zur Anordnung und Jeves Der Beffe der Theophilantbropen. Diese enthält theile eine Empfehlung und Rechtfertigung ihrer Art ber Gottese verebrungen, theils mehrere diefelbe betreffende Erinnerung Dahin gehort die febe lefenswerthe Ermahnang jun dutbfamen Gestnmung gegen folde, die in Religionssachen anders deuten und handeln. Aeiner eine dringende Bare Dung . Die felige Einfaft des Gottesbienftes niche burch Eins Mhrung mehrerer Pracht, und burd Bervielfaltigung ber Gebrätzhe zu verlehen. Man foll z. B, feine weitere Bers Berungen ber Tempel gulaffen; nichts, es fen gebilbet, gen mate ober gegenben, was die Gottheit und ihre Eigenschafe ten, ober menfchliche Engenden und andere intellettuelle Ges genftande vorftellen foll, barin bulben. Rein Bilbnif von einem Menichen, wenn er lich auch noch so verbient cemache båtte, soll davin aufgehangen werden. Höchstens tonne man Bemalde, worin die Worle des Ochopfers ober tugendhafte Sandlungen abgebitbet werben, gulaffen. Zuch wird vor Aeuerungen in gottesdienflichen Lineicheungen fehr gewarne; dagegen jedoch noch mehrere Mannichfaltigfeit in Befangen, Reben und den ju Borlefungen bestimmten Aufri ficen entofoblen, u. f. f. Man fiebt bald, was die Stife. ter ber Gefellichaft, bey biefer Sinnichtung ihrer Gottesvera ehrung,

ehrung, und ben bamit in Werhindung gefohten koneiliche feiten; insonderheit aber bep diesen hier beygefügten Erins nerungen und Berwarnungen für Absichten haben, namlich die Erhaltung und Berbreitung ihrer Gesellschaft, die frege lich nicht ohne solche Reperlichkeiten; aber doch auf der and dern Seite auch nicht ohne Beybehaltung der nicht ohne Grund angenommenen Simplicität in ihrem außerlichen Gote teeblenste bestehen kann. In sofern verdient denn and dies

fer Auffat alle Billigung,

Der zwerte noch besonders anzumerkende Auffan bee findet lich gleich vorne im dritten Befte, und führt bie Ueberschrift: erster Unterricht über die religiöse Mo. ral. Er enthalt eigentlich einen popular geschriebenen Kommenear über den oben ichon aus dem erften Befte angezeigten turgen Grundriff der theophilanthropifchen Moral, vorzuglich zum Gebrauch ber Aeltern, Erzieher und Lehrer ben Unterweisung der Jugend. Dem Berf. dese felben ift es nach ber Meinung des Rec. ziemlich gut gee lungen, die Begriffe ju jergliedern, und bie nabere Ans wendung ber fittlichen Borfdriften auf die besondern Salle in das nothige Licht ju fegen. Es verfteht fich, daß er mich bierben nach bem in jenem oben ichon ermabnten Grunbfabe feiner Moral zu Werte geht. Worzuglich läßt er fiche ane gelegen fenn, hiernach ben Unterschied unter Gutem und Bosem zu zeigen; wo wir aber, wenn er auf die Kolliflongs falle tommt, nicht, gang mit ibm gufrieden fepn tonnen. Dur Eins anguführen; fo wird auf die Frage » gefest, eine » handlung mare nur und allein fchablich, für die abrigen waber nublich, wurde fie benn tabelnewerth feve ? « fob nende Antwort gegeben: » Dein. Bielmehr mare fie eine » hervische Aufopferung. Denn, wenn es ftets ein Berger n ben ift, für unfer Bohl jum Machtheil Anderer gu forgen ? » fo ift es auf ber andern Seite bie bochfte Stufe der Tue send, Air das Bobl Anderer mit unserm Rachebeile en » forgen. « - Go allgemein und unbestimmt gefagt, iff Diefe Ertigrung offenbar falld, ober boch nur halb wahr: führt auch überdieß zu vielen nicht zu verhindernden Diffi verftanbniffen, und nicht felten jur Schwärmeren. ift es teine leichte Runft, bier zwifchen ben Oflichien bie richtige Brange ju giebn; und felbft dem Meifter ber memet Britischen Philosophie ift es in diesem Punte, wie Rec daubt. nicht gang gelungen.

Dief man genun feno, um unfere Lefer auf biefen Auf fat nicht mer ; fondern auch auf diefes gante Bert aufmerte fem ju machen. Lieber ben Werth bes Sangen wird Mec. am fhaliditen felne Welment Jagen tottnen, wenn er ihnen nun feinem Berfprechen gemäß auch von ben bevoelfigten Aus faben bes Berf. ber amenten, in ber Dofficen Buchbanblung eridienenen tleberfetang ; ber fich ebenfulls Dyt unterfchreibt. Rachriche ertheilt. Diefe find theils von ihm felbft ansgeare beitet, theile and anbern Schriften entlebut, und far bie bentichen Lefer bestimmt. Dem erften Befte ift nur ein Aus fan angehängt, worte Derr D. zwar bief religiffe Inflitut als natilich für Paris und grantreich rafmit, aber jui gleich ben vorzäglichen Berth einer pofitiven Religion übem baubt, und der deiftlichen inebefonder ju geigen bemabt ift um blergurch ben beutichen Lefer, jumal Protestanten . an abergengen, wie febr fie mit unfern gottesbiemflifben Ciuridia tungen aufrieden zu fenn Urfach batten. En bestebe fich biete ben auf eine Stelle in Reinbards Moral; führt auch par Erlauterung eine ziemild lange Stelle aus ber fcon oben to tirten Odrift bes Exbireftors Reveillere an; fügt jeboch unt Ende felbit einige pin defideria, bie Berbellerung unferne firelichen Gebrauche betreffend, bimu. Die Marerie ift bier freplich nicht erfcopft, wie es auch bie Abfict nicht fenteum te; aber in den mehreften Bunften flinupen wir bem Berk Roch ausfährlicher rebet er bieruber am Enbe bet zwerten Sefes; wo junteid Webreres zur Rechrierrigung Der von den Cheaphilantbropen gemachten gottese dienflichen Einrichtungen vortommit. Er vertheibigt fie 1. 15. gegen ben Bormutf, welchen Berr Braudlin ihrem Moralfoffeme gemacht bat, daß fich namite baffelbe mehr auf ben Eubamonismus, als auf bas Rantifte Drincip grante be; ferner gegen einen anbern Borwurf in Archenholiseits Mineron, daß diese Theophilantbropen verfapote Cafebiane maren. Das erheblichfte Bengtiff, was gur Erlauterung bie fer three Religionsverfaffung, und pur Bertheibigung geast blefen und ambere Bormurfe bienen tant ... ift. der misgo theilte Auszag aus einem Schreiben des in Paris benadiden danischen Befandstaftapredigers, Beren Goericke, welches bereits in bem Journal Frankreich abgebrudt ift, und um fo mehr Aufmertfamtele verbient, bu Der Betf. bief roligible Befellthaft vor feinen Annen untfrihen. fab, auch mehrmele ihren: genteinschaftlichen Gettelnierbrum: **民北京為北流為江西山东** 

den beproobines michin richtiger beriber ursbeilen fann, als ein anderer, der alles mur aus bet Rerne Deobachten mil Beine bier gegebenen Dachrichten frimmen willia mit bem. was wir foon pben ausjugsweise thitgetheilt baben, überein. Er giebt, mas bas Sange betrifft, fomabl ben Zibfichten bier ber Theophilanthropen, als auch ihren Ginrichtungen feinen Bepfall; bezengt mit Bobigefallen, welche Einbrude fine anteesbienftiche Gebrauche und Reben Inwohl auf ihn felbit. als and auf die verfammieten Blieber ber Befellichaft gemacht batten. Seiner Weinung nach fep biefe Ginrichtung bas einzige autoendbate Mittel gewesen, bet immet mehr einrelfe lenden Irveliaten und Emmoralitat, beforbers in Baris, Eine Salt zu chun. Ha er versveicht fich nicht allein die Korthauss mid weitere Zusbreitung biefer Gefellichaft; fonbern bofft auch, daß baburd ber Biebereinfabrung achter Chriftustelle alon Babn demacht werben mochtes ob man fic wohl file beng much wicht unterfieben burfe, foldes merten ju laffen, pher ben Rumen Cheiftus in ibren Berfamminngen au nete eren. Rites, man fiebe aus bielem Schreiben bald, wie febr ber Berl, für diese Geleffcaft eingenommen fen, und wie groß feine Ermarinngen von ibrer weitern Betbreftung, Wemiaftens in jener Beit, ba er bieß fdrieb, waren. Dief bauf uns auch um fo meniner befremben, wenn wir bedenten. bas er als Augenjeuge jent gewaltsame Berttummerung aller bfe dentlichen und außerlichen religiblen Ginrichtung, und Die Date aus ermachiene ober doch beforberte Sittenlofigfeit gur Beit Der ferecklichen Angrobte in Arantreide angesehen, und bas Saber feinem file bie Melidian atwarmten Derzen ieber Berahl siner Soffnung jur Berbefferung biefes Buffanbes außerft will-Lommen gewefen fenn muffe. Go viel biervon. Alle andere, famobi dicken zwerten, als auch bem drieten weste angestage Anflabe tonnen wir um fo ftiglicher unangezeigt laffen. ba & mit dem Sauptinbatte biefes Buches feibft entweber in das Beiner, ober boch in teiner naben Berbinbung fteben. . Ginig Berfelben bienen blof aur Bergröfferung bes Buche, und tonin ten obne allen Madebeil fars Sanze mendebieiben.

Soll nun Rec, sum Schlift, wie er versprochen bat sein eigenes Uerheil sagen: so glaubt er zwar, bas durch biel Theophilanthropische Gesellschaft manche religible und gut moralische Gestimungen bestrett, und der Religionswerad bung und Siegenverderbnist einigermaaßen entgegen gearbe

tet merben konnet aber fo viel, als Berr Gorice in oben ermabnitem Schreiben erwartet, verfpricht er fic nicht. Theile bat bas Religionsfoftem biefer Leute, fo wie es in biefer Odeife mitgetheilt ift, nicht die Beftigeeit und Beftimmebelt, welche es jur Befriedigung genter Deufer faben mifftes theils fehlt ihm bie Popularität und Autorität, und den gottesblenftlis den Ginrichtungen bas Anglebenbe, mas ber gemeine Mann and grafe Saufe folechterbings boben will. Ade Gutmeinende itbach, Die bas Bedirfnif ber Religion ettennen, und nod Befühl für diefelbe haben, tann und wird diefe Anftalt nicht ohne Ruben fent ; und es lafe fich guben boffen , baß fie uns bern bentenben graunden ber Religion ju weitern Unterfic dungen und andern abuliden, vielleicht belieten Einefchtung gen Anies und Zufmunteening geben werbe. Durch best Simi des Dicettore Repeillere foll nach neuern Nachrichten and biefe Gefellichaft eine ihrer fatiften Bruben perioren. Es frest tiple justingeten . Da und mas ben der abers . mais erfolgten Renalation und unter der Rogierung der fe mender Schficht großen Mannes, Des erften Confuls Buge maparte, meiter får offentliche Religion, und alfo auch fie diefe Ebenobilanehrapische Gefellschaft beschohen wirb.

234

Johann Michael Bernhards, weisand Pastor (s) zu Jueroschin in Sudpreußen, moralische Betrachtungen.— Zwepter Thell.— Koburg, ben Aht. 314 Seiten, 4. Bende Theile. 1 Mg. 20 R.

Der erfte Theil ift in ber R. A. D. Bisl. XXXVI. Bb. S. 139 angeheigt. Dieler ift dem vorigen vollig gleich; und man wurde fein Ende finden, wenn man kritifiren wollte. Alles ift hier ait, in der Materie und Count, wie es etwa vor 40 Jahren Mode war.

Ba.

Handbuch der Moral und Religion für gebildetere de fer, von H. R. Matthai, Prediger in Hameln. Schleswig, ber Röhß. 1800. Exfter Band. 459 und XVI Seit. 8. 1 Mg. 4 M.

Der Zweck, den der Berf. fic ben Abfaffung biefes Sande buche vorgesett bat, ift im Allgemeinen : fierliche und vell giose Grundsate zu verbreiten, und in dem Gemuthe feiner Lefer zu befostigen. Insbesondere aber sebie er sich die Absicht vor: die Lebren der Moral und Aric gion nach den Grundfagen der neueften Philosophie, auch für die Klasse von Menschen deutlich und fast lich vorzutragen, die zwar gebildet geking ist, um vinen wissenschaftlichen Unterricht zu verfieben; die fich aber doch nicht in die Gebeimnisse der philosophischen Schule bat einwelben, und noch weniger mit ibrer Kunsisprache bar bekannt machen lassen. Das eigentliche Berbienft, welches ber Berf. fich bier erwerben -will, ift demnach vornehmlich biefes, die Lebren, Meinnus gen und Brundfage ber neuern Philosophit im fache ber Dio. ral und Religion in eine allgemein verständliche Sprache einzukleiden, und sie auch denen annehmungswerth 3u machen, bie nicht eigentlich bie Biffenschaften gu theer Berufsbeschäftigung gemablt haben; die fich aber boch gern von der Unmendung ber neuen Grundlate auf das frege Berhalten, und auf die Doffnumgen des Menfchen wollen beleh. ern taffen. — — Det Berf, legte ben biefer Corift Oles banfens Lebebuch der Moral und Religion sum Grunbe, und bemubete fich, fein Bert fo eingurichten, bag es auch den Besitzern jenes Lebrbuche zur weltern Entwickelung ibeer fittlichen und religiofen Ibeen bienen, und befonders benm -Unterricte ber Jugend, wogu bas Bishaufenfche Bebrbuch el gentlich bestimmt ift, als Lefebuch gebraucht werben tonnte.

Wir muffen dem Berf. das Lob geben, daß er die Grundlage ber neuern Philosophie, feiner vordin angezeigten Abficht gemäß, im Gangen giemlich gut dergeftellt hat. Die Oprache, in relcher das geschieht, ift dem größten Theile nach, obgleich nicht immer, verständlich, deutlich und lichtvoll; und der Vortrag ist, wo es geschehen konnte, mit Wärme und Theilnehmung abgesaßt. Desonders haben uns die vielen tref.

treffenden Berfiele, womit der Berf. bey jeder Gelegenheit feinen Bortrag erläutert, wodurch das Borgetragene an Deutlichkeit gar sehr gewinnet, gut gesallen. Wie bestachten daher die vor uns liegende Schrift nicht, wie es der Verf. mit vieler Bescheichenheit thut, als ein Lesebuch zur Olshaufens Lehrbuche; sondern, als einen wirtlichen, und zwar ziemlich drauchdaren Rommentar zu demselben, welchen sowohl derjenige, der jenes Lehrbuch sur fich seide Audiren will, als auch der Schiler-zur Wiederholung des erhaltenen Una vertichts, und besonders der Lehrer, der über jenes Lehrbuch unterrichten soll, zur Borbereitung auf seinen Unterricht, und um sich einen recht großen Borrath passenden wird.

Bu diefem Urtheile ber Babrheit muffen wir mit bets felben Unpartenlidfeit noch folgende Bemertuggen bepfügen. - Es fit febr lobensmurbig : baf ber Berf. fic bemuber bat. Die Glackeligteitslehre mit ben Grundfaten ber neuern Phis losophie in die maglichft bofte Uebereinstimmung ju bringen. Doch icheint er und in einigen Stellen ber Glückleligkeitelebe te ju nabe getreten ju fepn, 3. B. "Reine Sanblung bat nan fich einen Berth, fo balb uns irgend eine Urt ber "Glacfeligfeit jum Bestimmungegrunde biente. Dir barfen uns allo nicht beshalb får ebrich balten, weil mir, um "das Butrauen unferer Debenmenfchen nicht au verfcberten. "die Befege der Ehrlichfeit befolgen; unfeter Dagigteit bur-"fen wie tein Lob beplegen, wenn wir fie um ber Befunde "beit willen üben; unferm Bleife und unferer Thatigtelt tein Beebienft aufdreiben, wenn wir fie nur gur Beforberung wuferes Bobliffandes beweifen." Dag bier feber an fich gue ten und lobenswirdigen Sandlung aller Werth abgesprachen wied, weil fie nicht aus reiner Achtung gegen bas Sittengefich, obgleich auch nicht aus unlautern Triebfebern entfpringt, fcheint uns febr übertrieben. - Auf ber andern Geite tome then aber auch Stellen vor, in benen ber Gludfeligfeitslehe te, auf Roften ber Grundfabe ber neuern Dbilofophie, zu viel eingeräumt ift. 3. 35. "Wer an ben manpichfaltigen finnli--den Arenden bes Lebens wenig ober gar teinen Befchmad afindet, ber fann faum burd bie Brenben ber Quaend binreis achenben Erfat enlangen." Bir tonnen es nicht von uns erhalten , in biefe und abnliche Behauptungen einzuftim-

Es war, wie wir vorbin feben, recht eigentlich bie 200. Acht, in welcher ber Berf. fcbeich, Die Grundide und Lebren ber neuern Philosophie populer barguftellen. Dad muffet wie bemerten, baf es ihm nicht allenthalben gelungen fev ? vielmehr ift in manden Stellen feine Schreibart für bie & fer, benen er feine Arbeit bestimmte, viel ju abftratt. 3. 3. "Der bochfte Grab ber Kingheit beftebet in ber Beibeinigung aller Dittel gu bem allgemeinen Swecke aller Wenfichen, bas ift, ber Gildfeligfeit." Den Unterfchieb ber finie lichen und eigennühigen Sandlungen, von ben fittliden und uneigennühigen, befdreffe ber Berf. auf folgende bichft une populare Art : "Jene entfpringen unmittelbar aus Gefühalen , und geftheben theils white Bernunfe, b. D. fie find bloff athiertich; theffe burch Bernunft , b. b. Die Bernunft ges "borcht ber Sinnfichteit, und bearbeitet ben 3med, ben une able Matur gegeben bat, namlid bie Gincfeligteit. Die Bernunfe unterlucht, pruft und erforfde ble Dinge und bie Birfungen und Bolgen ber Dinge baben nur barsum, bamie fur die Sinnlichtele angenehme Empfindungen mbaraus entftehen. Die fittlichen und uneinennutigen Santo alungen bingegen gefcheben aus Bernunft , b. b. bie Bernunft gunterfcheibet bie Sanblungen, bie auf ben 3med ber Sied. wseligkeit gerichtet find, und bie nur in fofern einen Berts baben, als fie den Menichen Bortbeile verfchaffen, von ben A Bandlungen, Die an fich felbst ohne Boraussepung jenes Brecks einen Berth ober eine Burbe befigen. mnunft fest fich baben felbft einen Zweck; ben fie aber niche min ber Uebereinftimmung ber Sandlungen mit ber Sificfes Allgedit; fondern in ihrer Hebereinftimmung mit der moralb "fchen Matur bes Menfchen, b. f. in ber Lugend findet." Mehrere abnitche Stellen tonnten wir berfigen.

Sin und wieber sind uns Behauptungen vorgekommen, ber welchen, so wie sie da stehen, Wahrbeit und Recht sowert sich auf Seiten des Berf. senn machte. 3. B. S. 246 "Die im Mäßigkeit in einem Bergnügen ist eine sowerere Pfliche, als die ganzliche Enthaltung von demselben." Diese Benptung khnnte wohl in einigen; gewiß aber nicht; wie bier gesagt wird, in allen Fällen see Richtsteit haben, Rebmen wir die Erläuterungen hinzu, die der Berf. seibe berfügt: so liegt gerade in ihnen ein Deweis gegen den Berf. "Es ist leichter, seinem durch verdowene Sasta gereizen Ippe-

atit gar feine Rabmun in geben, ald bie nur halb befriebigte "Luft juruet ju balten, ober, wie man gu fagen pfirgt, alee "bann aufjuboren, wenn es am beften fcmedt." - 6. 319 wird folgende Borichrift gegeben, gugen welche boch mans des Erbebliche einzumenben ift. "Du barfft bas Bebiet bes "Aufwandes, bas in ellen Standen fcon groß genug ift , in "bem Stande, in welchem bu lebft, nicht noch erweitern, "Det herrichenden Dobe tannft bu, in fomeit fie an fic une "fündlich ift, und mit beinen audermefrigen Pflichten nicht Atreitet, folgen : aber mehr follft bu bir nicht erlauben, wenn abu and, noch fo reid bift." Bie unbeftimmt , wie fdmans Bend ift boch biefe Borfcbrift! Go viel Ziufmand barf ich in meinem Stande machen, als die berrfcbende Mode mit bringt; in foweit die Mode unfündlich ift. Aber mehr Aufwand foll ich mir nicht erlauben, mare ich auch noch fo reich!! Bie aber, menn ein noch größerer Aufwand aud unffinblich ift, und mit meinen anberweisigen Pflichten nicht Breitet , warum follte ich mir benfelben nicht erfauben? Bare um foll ich mich jum Oflaven ber Mobe machen? Goll ble Mobe mein Berhalten in Abficht bes Aufwandes regieren ; wahrlich bann bin ich in diefer Rudficht, befonders in unfern Beiten, einem Rober gleich , bas ber Bind bin und ber mebet. Des Umftanbes nicht einmal ju gebenfen, bag bie Mobe, unter Menichen eines Grandes und einer Lage, gewöhnlich febr verfchieden, und oft gang entgegengefest ift. - 1 Benn ber Berf. S. 372 gefagt hatte: "Das bochte und erhabens fte Gefabt Des Menfchen ift bas moenlifche," fo fest er noch bingu: "Diefes Gefühl ift teiner verfebrten Richteng, "Ueberspannung oder Verfälfchung fähig. 4 Birtich micht? man follte benten, Die Grfahrung überzeugte binlange lich vom Gegentheile, - 6. 382. Et war ein gusten "Jerthum, in der Moral, daß man eine gangliche "Ausvoriung aller Reigungen und Cripbe won bem Menfchen forberte." Obgleich nicht gu leugnen ift, daß in Diefem Stucke bie Forberumgen ber altern Moralie fen febr überspannt gewefen find : fo. fat boch me' ein vers minftider Menfch im Ernit behauptet, ant ber Denich alle feine Meigungen und Eriebe ganslich ausrotten folle. - 6. 97 feifit es; "Die Benennung Eugend ift won bem veralteten Zeitwarte Cagen, b. 6. tauglich fenn. gabgefeitet, um anguseigen, bag bie Dentungsart, aus "welcher ber Denfc ohne allen Gigennut, aus reiner und , lette

Moiterer-Abflicht handelt, einen Werth befige, ohne bag es unbeblg ift, fle auf fegend einen Zwert hinzurichten." Wenn es auch mit dieser Ableitung seine Richtigkeit hat: so ift doch wit Recht die von bem Berf. hier angegebene Urfache, aus welcher diese Benennung gewählt sey, gar sehr zu bezweisein.

Sþ.

## Katholische Gottesgelahrheit.

Rutze Dartiellung ber Prufung bes katholisch prake tischen Religionsunterrichts, nebst Beantwortung ber vorzüglichsten Gegenerinnerungen. Bon bent Verfasser selbst. Maneat usus — tollatur abufus. Leipzig, in Commission bey Graff. 1800. & Bog. 8. 8 %.

Lleber ble kweise Darstellung ic. haben wir hier nichts an erinnern, ba wir die Prafrang selbst bereiss in unserer Bobliothef angezeigt haben. Nur wollen wir bemerken, das buich biese Darstellung nicht nur die thebersicht des Ganzen auch die Absteht des Berf. in's helluste Liche Besch werde,

Bas aber bie Bentwertung ber vorzäglichffen Gegenerinnerungen bertiffe: fo baben wir uns über biefe Eticheis unng in einer Rucfficht gefreut, weil wir baraus feben, bag ble Prufung ic. in bem Kreise, fur ben fie junachft bes Rimmt ift, Senfation made, und dag ber Berf. biefe burd feine Beanemortung ju unterhalten fuche. Benn wir aber De Begenerinwerungen felbft, bie ber Berf. bier gang grund-Mi beantwortet, naber ermagen : fo tongen wir uns barüber nicht frenen, woil aus ihnen bervorgebt , theils baß es blog dartum ju' thun fev, den Berf. und fein Buch verhaft ju mas den ; theils aber auch, daß man, obgleich vielleicht durch die Praftung je. des Beffern belehrt, bod wenig geneigt fen. Diefes Beffere eruftlich beforbern ju beifen. Der Berf. theilt bie Erfnnerangen und Barmurfe, Die ber Prufung ic. gee macht wurden, in folde ein, die bas gange Bert, und in folde, Die einzelne Stellen betreffen. Bu ben erffen geboren

signibe: Das Buch gebe darauf sus, die driffliche Religion zu verdrängen; es wolle die berhebtigte Vers nunftreligion einführen; es wolle alle bestebenden Birchengebrauche entfernen; es fette wenigstens bie Gebrauche verachtlich und satzrisch berab; es ente balte Wabrbesten, allein folde, wovon mande theils nicht gefagt feyn follten, theils manche ou fart gefagt waren; die Dogmatik gebe dabey verloren; es fey dieses Wert um ein baibes Satulum zu früh erschies nen; es seven Absichten und Plan vortrefflich, aben nie ausfabebar; biermit fer die Artik aberfitiffig. -Die einzelnen Stellen, oder vielmehr einzelne in der Prafung ze. vortommende Abbandinngen betreffenden Ginwurfe begieben fich vorzhelich auf das, was ber Berf. über die Meffe, und über das Brevierbeten gefagt bat; und die Beautwortung bierauf ift eben fo grandlich, ale bie Begoneuinnerungen aber Die oben augeführten allgemeinen Bormarfe, die man ber Pra fung ic. und bem Berf. berfelben gemacht bat. Bulest bangt ber Berf. noch zwey Erinnerungen får zwep einanber entgegengesetzte Parteven an. Die erfte ift für biejenigen, Die nicht nus wollen, bag in Rudficht bes Religionsunterrichtes Alles benm Alten verbleibe; fondern auch wohl dabin arbeiten, bal we montich in biefer hinficht die Zeiten des Mierefalters wieber jurudtehren mogen. "Diefen fagt ber Berf.: Die Prafung des fatbolifc praftifchen Religionsungereichtes enthalt nach dem Beifte ibrer Principlen bie Grunblage eines nathwendig 20 verbeffernben Kollgionsuntetrichtes; ober nur ein Unterricht nach bem Beifte ber Prafung tann achte Religion begrunden, und und vor bem Unbeile fichern, über welches foviele jest fcon gutmuthig feufjen, ober mit Unwillen idea men, - Die merte Erinnerung ift für die Rlaffe ber febe anbivelden jungern Bolfelebrer. Diefe bittet ber Berf. , ben lobten 3med ber Prufung ic. wohl ju bebergigen : er ift fein amberer, als - bas Ideal ber mabren Religion, als bas einzige Biel vor Augen zu Reffen, und barauf alles Streben m vereinigen. Gin Ibeal im geiftigen Reiche tann aber une mballd anbers, als burd ftufenweife Bilbung bes menfolie den Beiftes reatifirt, und folglich ein foldes Biel, bas in muendlicher Kerne stedt, nie anders, als durch ein unnache Miliaca Annábern etreicht werden.

Die beifigs Schrift bes alten Leftaments. Drieben Theils zwenter Band, welcher bie Spruchworter, ben Prediger, bas bobe lieb, bas Buch ber Beisheit und Jesus Stroch enthalt. Auf Befehl bes hochwirdigsten Fürsten und herrn Rus pert II., Abt des Fürftl. Hochstitts Kempten 2c. Bum Rugen und Gebrauche ber bochfürftl Unterthanen berausgegeben von Dominifus von Brentano, weilt bochfürfel Rempetfthem geifft. gebein men Rath und Soffaplan. Fortgefest von Ebad-Daus Anton Derefer, ben Bottesgelabrheit Doftor und Professor an ber Universität gu Beidelberg. Die faifert, tonigt, allergnabigfter Frenheit, und . Denehmiqung bes bochwurdigften Bifariats von Rranffurt am Main, ben Barren-Bornis. trarp und Wenner. 1800, 27 Bog. 8. 12 %.

Der Berth biefer Heberfehung ift befeite entschieben ; und wir haben bier bloß zu bemerten, daß nun nach bem Tode bes Bern von Brentana, Berr Professor Devefer in Beie delberg die Fortsehung biefer Arbeit übernommen bat; und Rebatte mabrhaftia, wie der vor une liegende Band bezeugt, in teine bessere Sande fallen tonnen. Die in biefem Banda enthaltene Heberfehung ber Spruchwörter, nebft ben baju gen berigen Anmertungen, find noch von horrn Brontano; die Abrigen in biefem Bande enthaltenen Buder bes Alten Teftae menes find von Deren Derefer, ber fomobi durch die Uebere Sound felbit, als auch durch die bevgefügten Anmerkungen. und die jebem einzelnen Buche vorgeletten Borreben auf bas Bollemmenfte erprobt bat, bag er ein wurdiger Rachfolgen feines Borgangers fep. - Den zwepten Theil, ber von herrn Brentano übersprungen murbe, verspricht Derr Deren fer fobald als moglich folgen ju laffen. Er wird vom Buche Joing die jum Buche Siob alle hibliden Bucher enthalten. wie fle in der Bulgata auf einander folgen. Uebrigens if es freglich an bem, daß durch biefe Ueberfebung bem Bedurf. niffe gemeiner katholischen Christen wenig abgeholfen ift; das gegen

gegen aber wird fie für bie tatbriffche Beiftlichfeit gewiß inde

De

## Rechtsgelahrheit.

Lehrbuch der Schleswig. Holsteinischen Landes, rechte, erster Theil, oder Geschichte der in den Herzogthümern Schleswig und Holstein geltenden Gesetze und Rechtwerfassung, von L. A. G. Schrader. Kiel, in der neuen akademischen Buchhandlung, 1800, 208 Seit. 8. 1986.

Derr Prof. Schrader zu Riel, der icon burch fein Sande buch der vateriandischen Medite als ein Kenner der Schiese wig a Doifteinfden Rechtsverfassing gubmichft betannt ift. liefert bier ein Lehrbuch berfeiben, welches obne 3weifel jus pachft für feine Lebevortrage bestimme ift. Der vor une liegende erfte Theil beffelben Sanbele Die Befchichte ber in ben Aepben Bergegebamern Schlenwig und Solftein geltenben Gefete und Rechtsperfoffung ab, und ift lebem Renner und Freunde bes beutiden Reches unenthehrlich. Denn bie Dewohner lener Länder bielten von je ber wit großein Eiser auf die Erhaltung ihrer aften Gefebe und Rechtsgewohnheiten; und biefe find baber in ber Befchichte und bep ber Bearbeie tung bes deutschen Rechts vorzüglich wichtig. Wir wollen nur einige Bamertungen ansbeben, um die Melchaltigfeit bes por une liegenben Lehrbuche ju joigen. Die größte Renntnif ber Canbeagemobnbeiten fant man bep ben Ridtern; und baber bezeugten auch biefe in zweifelhaften Zallen. imas Sewohnheitsrechtens fen. Merkyvärbige Beweise das von llefern Unton Beinrich's Moten sum Morbstranbifden Lanbrechte. Rein Bolf aber übertraf bie Schleswiger und Doliteiner an Unbanglichteit an ihre alten Rechtsgewebuhele ten. - Der Sachsenspiegel ift burch fandesberrliche Debilegien in Solftein, wo nicht eingeführt, boch beftatigt. Das übrigens ber Sachsenspiegel querft im oberdeutschen Dialett gefortee

arichtieben fen, batfte bet Berf. ben naberer Defifung famere lich mabriceinlich finden. - Als bie Stadt Lubert in ber Diete bes auten Jahrhunderts ein eigenes, gwar auf ben · allgemeinen Grund des Sachienrechts gebauetes; allein befonders auf Frephelt des Sandels und Gewerbe abgielendes Statut erhalten batte , und fich jum Theil burch bie ben ibr faft ausschlieftend fatt findende gesetliche Aretheit und Sicherbeit bes Sanbels in turger Beit ju einer erheblichen Dobe eme nor fdmang: murden die benachbarten Stadte in Detfem burg und holftein ben Grund biefes Emportommens febr Bald gewahr, und fuchten fich beffelben Rechtes, felbft mit Einwilligung ihrer Landesfürsten zu versichern. Graf Adolf IV. war der Erste, der einigen seiner Stadte Lidsches Recht. gab, bamit, wie Adam von Bremen fagt: \_be Stebelen befto eber mogten befestiget werben, um grobeit willen bet "Martebe." Diefen folgten mehrere Stabte nach : ließen fic Abschriften bes Lubiden Rechts aus der Quelle tommen, und ben Gebrauch beffelben, als ein Privilegium, vom Lans desberen beflätigen, so daß in einem Zeitraum von einem Jahre bunderte alle Solfteiniche und given Schleswigfche Stabte Labiches Recht erhalten hatten. - Die Frage, ob im Salle eines Biberfpruchs bem altern ster neuern, Labiden Rechte der Borgug gebubre, ift in bem größten Theile Solfeins burd fein Geles entichieben, und baber unter ben Rechtsgefebrten Areitia. - Das ganglide Stillfdweigen ber altern Befchichte über bie Rorm ber Betehnung, über Die Pflichten und Leiftungen Schleswig . Solfteinficher Bafallen, aber Lebnsfucceffions s'und Lebnsentfebungsfalle, unterftubt ben Daraus fast einftimmig gezogenen Schluß auf eine ichon beb threr Entflehung Statt gehabte anomalifche Eigenfchaft ber biefigen Lebne. Der altefte Lebnbrief, movon man eine Mb. Schrift bat, ift von 1545. Erft im letten Biertel bes i been Stabrbunderts tom es amifchen ben Landesberren und ben Bes Abern ber ablichen Lehnguter über die Pflicheen, und Leiftung gen bes Lebnemannes jur Oprache. Die Ritterfchaft behauntete bas Recht, Die Belehnung blog durch Eingreifen in einen Bueb zu empfangen; Lebnbriefe aber nach Billfubr ma nohmen." Dieler Streit ift nie beenbiget worden; und bas einzige Gut Schonwende in holfteln bat bis jest ben jeder Beranderung Lehnbriefe genommen. - Der lette Landtag fft biet 1718 gebalten worben.

Mate-

Materialien zur wiffenfchafflichen Erffarung ber neus ften allgemeinen Preußischen Landes Defete. Dale le, in der Rengerschen Buchhandlung. 1800 und Inventes und drittes Heft. Zusammen 1 Alph, 1's Bog. 8. bas Beft 16 ge.

Die Rüblichkeit und Brauchbarkeit bieles Werts bewährt fic in der Fortfebung beffelben immer mehr. Als Berausgeher und Redafteur bat fich in der Borrebe gum zwepten Defte mm erften Male der Justigrath S. G. Siewert ju Danzig genannt. Den größten Thell ber beyben Befte nimmt eine Uebetficht der allgemeinen Berichtsotonung und des allgemeis ten Landrechts mit Wemertung ber barüber ergangenen meues ten Berordnungen und Erlauterungen ein; wodurch inebee fondere den Praftifern ein großer Dienft geleiftet worden ift. Die Nachweifung ber neueren Berordnungen erftrectt fic aber die Rouigl. Ediften : Sammlung, Rieins Annalen, Gie fenbergs und Stengels Beptrage; ferner über den zu Stettin berauskommenden Zusjug ber neueren Gefebe, über bas neue Archiv von Amelang, über bas altere Archiv, berausgegeben win Orandler und Amelang, und enblich and aber biefe Das terialien jur -wiffenschaftlichen Erflarung bet Landesgelete. Die abrigen Auffahe find: 1) Commentarischer Bersuch aber 6. 109 — 184 Eft. 5: Th. 1 bes allgemeinen Lande techts, und Berfuce einer Ueberficht ber Lebre von ben Reche ten auf fremdes Eigenthum, im Eit. 18 - 23. Th. 1 bes 4. 2. R. 2) Auswahl ber erheblichften eregetischen, mod auf das allgemeine Landrecht anwendbaren Bemertungen aus Schloffers Briefen, Dermanus Fragmenten, und Erbards Rritte bes Gefebuchs; ein lebereicher Auffat, ber ben, auch vom Berausgeber geaußerten Bunfc bemm Rec. rege macht, daß ber icon gefertigte Auszug aller gegen ben Entwurf bes Befetbuches gemachten Ginwurfe, 3meifel und Erinneruns gen, beffen Rlein im erften Banbe feiner Annalen S. XLVII ermabne, wenigstens auszugeweife, fo weit er noch fur bie Erlanterung des allgemeinen Landrechts von Rugen ift, bem Publifum mitgerhellt werden nichte. Die bepben ftebenden Rubriten der Disputationum fori und der antinomistischen Tweifel, wovon wir bereits ben ber Anzeige bes erften Defe tes Rechenicaft gegeben baben , laufen auch burch gegenware tige groep Defte burch. 3m britten Befte wird auch ein Auss

son aus der hetamien und in ihren Bolgen fa wichtig gewordenen Konigl. Kabinets » Ordre vom Laten April 1780, die Berbesserung des Justig Welens betressend, mitgerheilt. Man muß den Sifer und die Thangeleit, womit in einem so kurzen Boitraume ein so schweres und weitläuftiges Wert, als die preusische Justig Nesorm war, in salger Bollfommenheit nunmehre bereits ausgeführt ist, verehren und bewundern.

Hk.

- 3. Ius Boruffico-Brandenburgicum Commune. Ex Germanico latine verfum. Tomi IV. Berolini, faint. Nauck. 1800. 3 Mppab. 13 Bog. gr. 8. 6 Mg.
- 3. Neues Archiv der Preußischen Geseigebung und Rechtsgelehrsamkeit. Zum Besten der allgemeilnen Justig-Officianken Wichven-Casse. Herause gegeben von R. E. Amelang, Geheim. Kriegse rarh. Berlin, ber Rauck. Ersten Bandes erftes und sweines Stuck. Zwepte unverunderte Auslage. 16 Bog. gr. 8. 20 ge.

Der 't. Die merkwurdige Erschelnung bes Originals biefet Ueberfetung iff bereits pot mebrern Sabren von einem ans dern Recensenten in bieser Bibliothek ausführlich angezeigt und nach seinem vorzüglichen Werthe gewähligt worden. Bir tonnen uns baber jest barauf einschranten, bas Daleyn diefet, hauptfächlich für die führreußischen Provinzen be-Kimmten Uebersehung, welche überdieß soon 1797 erschies men, und gegenwärtig nur mit einem neuen Eitelbiatte verse ben worden ist, unimeigen. Wir haben dieselbe an mehrern Stellen genan mit bem Drigingle verglichen , und überall gefunden, daß fie mit vieler Botgfalt und großer Cachtenntnis gemacht worden ift. - Es wilede überdem eben id kleiplic als mecklos feph, went wir mit dem Ueberseber wegen einse ger Bezeichnungen und Ausbrucke, die wir vielleicht andeis gewählt haben mutben, rechten wollten. Es ware bochf unbillin, wenn man verlangen wollte, daß ein so weitlaufriges

Met von Beinen Jerthamern, quos incuria findit, dand.

Bu Dr. 2. welches an die Stelle des mit dem seen Bande geschlossen, in demselben Berlage erschienenen Archivs des prens. Rechtes tritt, werden dem Heransgeber die Macerialien aus dem Butean des Groftangiers, gegen eine von dem Betleget ber für die Wittwen der Justy Officianien neuerrichteten Caffe zu leiftende Bergütigung, geliefett.

Jedes Stad biefer nüglichen Zeitscrift zerfällt, seiner Bestimmung nach, in zwen Abschnitte. In dem einen, hauppsachilch den angebenden preuß. Juriften bestimmten, wasden Muster getiefert, nach welchen fich diese im Geschäftigestyl bilden tonnen. Bu bem Ende wetben Relationen und Eriminal: Gutachten in seiten vorfommenden wichtigen Fällen mitgetheilt, zu beren Einsendung das Konial, geheime Obera Ersbunal, und sämmtliche Landes: Justig: Collegien am 19ten Februar 1800 von dem Großtanzler ausgefordert wordeit find.

In bem antietit, für die geübreiten Geschsteinlinier in ben peeufischen Seaaten bestimmten Abschnitze, werden Anfragen der Landes 2 Justig Collegien, welche Auf die Auslegung der Gesche Bezug haben, nebst deu darauf ergangenen Bescheidungen, Gutachten der Geleh Decisionen der Jurise diktions : Commission, Nachrichten von dem Indalte neuer Collte, Replements und Circulatien, dan Veranderungen in der Gerichesbarteit, Organisationen einzelter Gerichesbarteit, Organisationen einzelter Gerichesbarteit,

Die bepben vorliegenden Stücke bleies Archied einthals sen einen geoßen Reichthum von Aussatzeichnetes Interesse has pernstischen Rechtsgelehrten ein ausgetzeichnetes Interesse han ben, — Wir heben ihr einige, auch für den außerhalb den prußischen Stätzen lebenden Juriften interessante Notigen aus, — Aus einem bier mitgetheilten Tableau des Personals aller preußischen Landes, Justig: Collegien ersieht man, daß im Jahr 1799 die Zahl der Prässbenten 26, der Direktoren 22, der Räche 274, der Asselbenten Instigräche und Inquisitären 125, der Referendarien und Ausfülratoren 784, der Instigrömmissarien und Nostatien gleichsalls 784, der Setresten 221, der Archivatien und Registratoren 145, der Calfen 2011, der Registratoren 145, der Registratoren 2011, der Registratoren 145, der Registratoren 2011, der Registratoren

Botenmeister, Canglepdieuer, Boten nind Landrenter 3273 mithin die des ganzen Personals den sammelichen preußlichen Kandes Institut Schlegien 3150 gewesen ist. — Im Jadre 1799 sind den schlegien 3150 gewesen ist. — Im Jadre 1799 sind den schlegien preußlichen Onvillen i Collegien 9484 Borpumblichaften gemesen. — Die neuertichtete, zu sest durch den Debit des A. E. Rechts degründere Casse sit die Stitmen der, Justig Officianten, zu deren Besten, auch, wie dereits oden erwähnt worden, diese Zeisschrift erschelnt, hat den den letten Abschlußeinen Capitalsonds von 46620 Ehle. Incl. 1020 Thie. Friedricheb'or gehabt, von deren eingebenden 250x Ihr. betragenden Insen 31 Wittwen penstonitt werden. — Ein höchst wohltbätiges Institut, dem größere Ausbestung und allgemeine Rachafmung zu wünschen ist.

Fm.

Der preußische Gesetzlehrer, ober Anleitung zur richtigen Kenneniß ber Gesetze und Verfassung des preußischen Staats. Zum Gebrauch in Bürgerschulen, von Theodor Heinsts, Dr. der Philox sophie. Berlin, ben Voß. 1800. Erste Abstheilung. 80 Seit und XII Seit Voir. Zweyte Abtheilung. 166 Seit. 8. 16 R:

Die erfte Abtheilung ift für bie unterften Rlaffen ber Burgerichulen beftimmt, und enthalt einen gedrangten Unterricht aber Die Berfaffung eines wohl eingerichteten Staates übers baupt. Der Berf. fangt von ber Entftehung ber Befellichaft an, und fcbreitet barauf jur nabern Bereinigung berfeiben fort, woburch er fich ben Beg bahnt, fiber Regierungen. Befebe, Buffigwelen, Policepverfaffung, Abgaben . millid. rifde Einrichtungen und andere babin geborige Materien feine Belehrungen fortguleben. Bir finden bas Angeführte nicht nur far ben erften Unterricht paffent: fondern aud beutlich und bestimme, vorgetragen, bag daffeibe alfo ein brauchbarer Leitfaben in ber Sand eines bentenben Lebrers fenn fann. Befonders hat es unfern Benfall, daß bin und wieder jur Beftatigung ber Behauptungen zwedmäßige Bem fpiele bengebracht find, woburch nathrlich die Gegenftande erlautert und einfeuchtend gemacht find. Ueberhaupt bar ber

Bert. Durch feinen Bortrag bie Ernelenheit gutfernt, woburd fond ber Unterricht leicht ermubend und langweilig für ben Schiler werben tonnte. Es ift feine fleine Rung, Die Mufe mertfamtelt ju wecken und ju erbalten. Bep ber Lehre von ben erblichen und perfonlichen Stangen und ihrer. Berichtes benbelta tommt ber Berf. and auf die Ungleichbeit bes Berd modens, wovon er die Brunde twar furg, über moedmagla entwickelt, und Diefen Abschnitt mit einer Munaumenbung ber folieft, Die mobl ein Bort au feinet Belt gemannt werben tann. Wir tounen uns nicht enthalten, Giniges baraus bern aufeben , woraus man jugleich die Darftellungbart Des Berf. · feben fann. . 6. 47 Dieb, junger Beltburger, bie Dens sichen find fich alfo in vielen Studen ungleich, und maje afen es überall fepn, wie du auch binfommen magit. Derte ges bir, bag es nicht anders fenn tann. Aber merte es bie auch', daß bu, wenn bu auch ber Cobil eines Lagelobners abift, alles werben, und bich ju ben bochften Ehrenftellen Jaufidwingen tanift. Direbe aber hift barnach, wenn bi unicht Mittel und Reintniffe baju buft ; benn was bifft es ble, etwas in wunfcheit, und ben Bunfc boch nicht errete achen dit fonnien? Much itt effiretti geringen Grande wirft ithb Leannft bu jufrieden und glucklich teben, wenn bu nut feibe "bas Deinige baju thuft; und geschabt und genchere wird ein Sebet; fo balb et in feinem Bache nugbat ift. Ueberbaupt gratbe ich bir: bemube bich , bie Bortbeile beines Stundes weinzufeben , mid bertaufde fle nicht leicheftunig gegen einen Lanbern , Der bir vielleicht glanjender icheint: aber mabrita nicht beffer, oft nicht einmal fo gut ift; als ber Deinige. Man bereuet es in ber Kolge nut gar ju oft, wenn man ble gerade Laufbabn feiner Bater verlaffen bat. um bober au fteigen; und fieht es bann nur ju fpat ein, daß baju viel Sentittiff; Blud, Gelb und Gebulb gebort, um fortaus stommen. Danichet, ber ftubirt bat, wird alt und graus mebe er gu einem orbentlichen Doften gelangt; und bat bant boch nicht einmal fo viel, die ein ehrlicher Bandwerter ben "Reif und Beididlichteit einmintnt." Dierzu fprechen wit bon Bergen Amen!

Det zwepte weitlanftigere Theil, der init Bulfe eines Rechtsgelehrten bearbeiter fit, hat gang eigentlich vie preuße sifche Stgatsverfassing zum Grunde, und ift für die mittlerit Riassen der Schulen bestimmt. Diet ist von den allgemeinen R. A.D. B.LIK. D. 1, St. 16 dest.

ab befondern Madren und Pflichten ber Staatsbilthet bie Broe. Describers in ver Unrerritist über die Beseitz von Suares und Goblar bemut worben. Man febe auch Bunte's Ausjug aus den preuftschen Kandesgeseinen fat bie Schulfugend. Diefe Abtheilung warbe, fo gut fie ausgefallen ift, unftreitig wolltommener geworden fepn. bent bet Betf. Die thabfame Arbeit übernommen batte, auch Me weniften Stifte und Berordnungen tujugleben. Wife verfinffen bieg wenigsteins an einigen Orten. Go face g. B. ben ber wichtigen Parterie vom Diebftabl C. 23 Die Bern siebnung both 26ften gebr. 1799 juth Grunde gelege werben Mitiffen, ba barin ber gemeine und gewaltfame Diebftabl, in-Albichen ber Rand naber bestimmt ift, und big daratif gefes ten Strafen publichet find. Diernach batte bieffe Gegenftand Bearbeitet werben tonnen, well diese Berbronnia feist gab 物能

Bulent wied noch eine Liebersicht ber Laubescollegien und alnigme andern Boborden gegeben. Gie ift richtig; doch hatte vorzähglich die Generalkontrolle ber Firmanzen als ein eiges mes Collegium, das aus einigen Rathen u. f. w. besteht, und zum 19ten Arb., 1794 gestistet wurde, ausgeschher werden fallen. Die G. 158 bewerkte Oberrechnstammer ist wieder ein anderes Collegium, obgleich bonde unter einem Chef geben.

And empfrieden Abelgeins blefes Buch allen Lehrern im Bellegtelfcenten, die fich infe bein Univertider in der preußischen Gestehnbe und Strattwertaffulig beschäftligen. Rec. Lening plefer Left gweitaligigedes Lehrbuch, und benutz baffelbe mie fichtbarten Etfolgs.

Ge,

Allgemeines Handlungsrecht füt die preußischen Seasten. Ein gesehneter Auszug aus dem allgemeinen kandrechte und der allgemeinen Geriches ordnung für die preußischen Scaaten. Dorts mund, in der Verlagshandt. det Gebrüder Maklinkrodt, 2800. Zweite Auslage, XVI und 438

JE & Bien

Diefer Lerifafte Auszug aus bein preiffffen Durblunge rechter nach Enternag bes allgememen prenfifden Sefesbur des but', febner Branchbarteit wegen', ben bem faufinannte then Dublies viclen Gingang gefunden, und baburd fones eine neue unveranderre Eprogabe bewieft, Die um fo weniger fiften tolline, da viefes Sandhuch, fowoff in allgemeines als befonderer Radficht, bor ben befinnen barftigen Rom benbira bes Danblungsrechte, wovon noch bie beffen bas bes Beriel von Wurtens und bet heten Mufites find, einen babern Borjug' verbfeitt. Gemeinnichtiger wurde aber bet untenetiute Derhaufgeber geworben fepn, wenn er ben bet benen Ausgabe biefes Unde jebie abweichenben Rormen ben Counthanblungeplate in und außerhalb Deutschland in Ita. ten mit angebrache, und in Geehandlungsangelenenheiern auf die verzüglichsten Grundlaße des Consolato del mare nad der Imfterbammer Alisgabe von 1723 gr. 4. Beaug genome men batte. Er verfpricht aber, baß, wenn er wieder eine neme Ausgabe von biefem Sandbuche erleben murbe, er jus Aleid auch alsbann bie Grundfage bes allaemeinen beutichen Danblungerechte mit vortragen wolle. Wir feben baber bet affinence biefes Basiprepens enthegen.

Zı.

Praktisch - jurislische Ausarbeitungen, berausgegeben von C. L. Stengel. Berlin, bey Schöne. 1800. Zweyter Band. 18 Bog. gr. 8. 1 Mg. 6 2.

Der Berf. het ben swegent Bond zu ichnell auf den erften bigen iaff. a. als daß er miere benin arften Bande nemachent Bemerkungen bates bermerkungen bier Berf. leinen rechtlichen Ausführungen zu fiche die nespränzliche Bestalt, worin sie zu den Alten getoms merz find, gelassen, und sich das Amt eines Perausgebers zu beguem gemacht habe. Das ist aber der gewöhnliche und leiber herkömmlich gewordene Zehler den Gammingen biefer Art. Gollen diese so mußte und berauchen werden, als sie werden konnen: so muß der heraungeber die Panste, woddurch die Ausschhrungen in une oder sacio, in der Theorie

aber Prosis murkungbig find, wielichst besoutheben sind batauf ausmertiam machen and Alles was in feiner bieler Sinstent auf mertiam machen and Alles was in feiner bieler Sinsten interessant ist meglassen. Romme auf die Korm der Ausarbeitung nichts an: so muß der herausgeber sich die Wibe nicht verdriesen lassen, sie nach dem irre und facto in gertegen, die gerstent liegenden Kortunstend zu sammeln, lettere in einen zusammenhangenden Ausunständ von jes davon nicht mehr beviubehalten, als gerade sur den vertrichen Theil unentbehrlich ist. Diese lettere Manipulation war jes doch bev den vorliegenden Ausarbeitungen, do ben ihnen poes züglich mit die Korm lebreich werden soll, wie sich pan selbst versteht, nicht anwendbar; desto mehr aber maren es die exsteren Regeln.

Möchten wir durch diese ftengeren Anforderlingen toenigftens dabin unfere Absicht erreichen, daß badurch die Iuris Practici möglicht abgehalten werden, in die von unferem Berf, gebrochene Bahn mir Ungestum bineinzuftehmen, und die Belt mit den roben Schaften ihrer Attenschränte ju überschwemmen.

Wir mussen biese Benievenng trachen, so wunde wir auch sonft geneigt find, die Prattiker von der Schriftstelleren abzuhalten. Wir sind vielmehr überzeugt, daß die Jurisprusdenz durch nichts mehr leidet, als dadurch, daß sie in der schriftstellerischen Berbandhabung sast ganz den Theoresistern Preis gegeben iff. Es fesit, wie es uns scheme, wir einer Anleitung von einem einstehtsvollen Manne, wo und wie die Prattiker ihrer Wissenschaft durch schriftstellerische Idas eigkeit nühlich werden konnten, um den literarischen Fleiß dieser Rlasse von Juristen zu erwecken.

Der woellegende zwieder Bund Der Stenfelftheit Ausgrabeitungen enthalt fun Ausgrbeitungen, Die wir nat Bruben und Bergungen durchgetefen haben.

Hķ.

Friedeich von Bulow's, R. G. und Ch. B. L. Oberappellations - Raths, und Dr. Theodor Sase, manns, R. G. und Ch. B. f. wirklichen Hof-und CanglehCalifier Rathe, auch orbentlichen Beifficers bes
Zelleschen Hosgerichts, praktliche Erörzerungen aus
aften heilen ber Rechtsgelehrsquiete, hin und wieder mie Urtheite Gruchen des Zelleschen Leibus
nals und see übrigen Inflighese bestätet. Erster Band. – Hannover, ben Julin. 1748.
364 S. Zwepter Band. 1749. 413 S. 4.

Cine für Geschöftsemanner, für Bepfiber der Appellazions, gerichte und Familiafen, und für Abvofaten fobr brauchbare. Damminny wastischer Bemerkungen und Aussührungen und Fer der in der eie kan Reibe aller rechtlichen Bedenfen fler benden Arbeitem der würdigen Manner, Seison Estado von Pubendorfo und Dapid Georg Strube; unnächt wan ein für die durdenniverigen Lande unenthehilden i sugleich wie Alen Freuden bergeichen Lande unenthehilden i sugleich wie Alen Freuden. Der erfle Hand enthalt 20, der werte der wehr und minden ausführlich behandete, Fälle. Durch ein benden Abeiten bevorfnates Register, ist dieses Duch zum Bachstagen nach brauthbarer semacht worden.

DI.

D. Christian Erns Meißens Rachtrag zu feiner Abhandiung über bie Sekularisation beutscher geistlicher Reichstander. Mehft einem Auffet üben ben Umfang und bie Grenzen bes Rothrechts. Leipzig, ben Bleischer bem Jungern, 1800. 102 S.

Der Berf vertheibste in seinen Abhandiung das Archt beg Staats, im Noihfalle pur seiner Exhauma, einige geskliche Keichelander zu seiner Exhauma, einige geskliche Reichelander zu fetularistren und berplanfigz mit dem große fetu distorien. Theils denkiben hatte ier die Absicht, die Exictofedern der ehemaligen Gekularistionen dentustellen die Schwoferigkeiten, die man daden zu überwinden hatte ziele Umständen mit welchen sie verknupferweren, nehft ibrez die Umständen won den gegenwärtigen und die pleinligtigen Berschiedenheite von den gegenwärtigen und die pleinligtigen

Longon of his fir and the Longiste Merfollung der fant aber nicht pur unter feinen Recenfenten be fondern es erichienten auch gegen thn eigene Schiffeen, wis: Die Unrechtmäßigteit Der Wermlauffredingen alle Into woods auf bee Den. Dr. : Moigen Schrift ad. : 1799:: 84 : und Allgemeine Michapians vos Wiltperecies ein Pramis fen sar Emidoeidung der Sidae: Rann die Geftierifitung sur Bafis des mit Det frangoffichen Republit su falienenven Jeiedons dienen? nicht eines Debfung der Weifielden Schrift w. Gegen alle biefe Gegner fucht fic statt ber Berf. in einem gant rubliett Batte, wie fiche water ren Gelehreeft geglinte, gut etelfferigen. Dar Work jaigo fans uneldeigen Gefichenpunften angefehen buben: "Wie tern Begirtife ber Gerifarifation Hatte et houp findufor gondan men werben fonnen. E. s' neffile er ber El abgefebinnete und globe einein feffier Gegner', Bet es einen miffundgen Jerebung nenne, es gu, "ble gefflichen Chanten mill. alle Jein Eigenebinn ber Zirebe betrachten ju wollente Em meint auch, ein Unbered fen, eigentliche Biedengiese gu Mularifiren, mid ein Amberes, geiffliche Staaten. Abeb wam gehört bann bie Aandeabobeie von einer fetzipabei Aben Raichspralaeur! ober, ift fie wohl keinesmege als ein Blaentbum ju betrachten? Sit fie nicht bas Gigentburn bes gelfrichen Stifte? 3ft fie nicht ein Rirchengut? Und beftebt nicht alles Seinlarifiren einzig baria, bas nien ber Kirche for Elgenthum, bas bald biefe, balo eine aitbete Cathe Mi minime, und et : wider firm Mine ! einem Anderin: glebt a ber eine Chalifcher iff ? . G. sia 'Areitet ber Betf. mit feinen Gegeren bachber, ab bas Gefularifiren nad volleerechtlichen ober Ragigrechtlichen Defreiplen beurtheilt wetben neiffe? Ban tante for abee boch fragen, ob Die frans. Aepublit, ober mie man bas Ding jette neunen will, berechtiger fen, bem beutich. Reidie bie Sefularifation ale Baffe bes Belebrite unitaerinem? Rientich ift bie badtit vertoatibre France: ob das Meich bereiteiner feb. Die Fachen emig bes Weindes einganeben ? aus:anbern Principlen ju eusfibeiben. Diefe läuft fodenn auf bas Wortnecht bes Oragio Stnairs. Ban vergleiche ben Saff tint dem eines Wennben im eiber Stabt, im mon ein Saus niebetreift, um bem weiter um fich gibifenben Reuer ju ftrurent, und ben bieigen Theil it Grabe ju tetten. Abet freglich, wenn bas gange beute

ide Stoid wie wieldenn Rifer auf bie hengifichen Cinfille 1792 ober 1799 Stutm gelaufen ware; ober wenn im & 1795 alle Churfarften, garften und Orande mit ber frang. Reunbill Eriebe gemacht, und eine gemaffpete Bleutralie anigeftellt batten : fo wirbe wohl aud ber Ball ginen folden Rothrechts nicht eingetreten febn. . 6. 24 unterfunt ber Bf. die Brage: ob dann auch die Perfonlichkeit eines Emzelner mit bem Rothrechte aufgevpfert werben burfe? Er verftebt Darunter Die Rechte, abne welche ber Wenich aufberen ware be, eine Perion ju fent, und jur Cache worde und lengnet, baß folde je jam Beften ber Staats aufgeopfert merben burfe Cher , foreibt er 6: 25 muß ber Staat untergeben. the er bas leben ober bie grepheit (im Degenfate ber Cflaves pen) eines unichuldigen Denfchen verfest." "Eine fur ben' "Blothfall gefchehene ttebertragung jener Reibte auf ben Bleg. agenten tann barum nicht bermuthet werben, well fle bem "Menfchen ine Beforberung feiner Bolltommenbeit welt nothe smendiger, als die Staatsverbindung selbft ift." Sat es woht mit bieler Rechtephilosophie feine Richtigfeit? Opfert ber Staat in jebem Rriege nicht Laufende auf? Dugte nicht jeder Badget für ben Graat freiten woh fich nufonfern tale fen, wenn der Gtastinicht einen eigenen Goldaten : Geogid barte? 3ch rede nicht von bem Kalle jegiger Belt, wo fic Taufenbe von confcribirten Staatebargern bem Chraeise ibres Bbern ichlachen laffen. . Dat nicht ber Staat bas Recht, Die Bingelnen bes untermutfigen Bolls als Mittel ju feirum redemakigen Zwede ju gebrauchen? Die angehangte Abe bandi ber bes Benchrecht, (Ine eminanes plouitrite giomelmein') verbient gefefen gu werben. Dach ilde fic bie Cache and andern Camandeliden Deinelalen und velle diger andfibers.

Œи.

### Arznepgelahrheit

Beytrag zur Beurtheilung des Brownischen Systems der Medicin, und der neuern Bearbeitungen delselben, von Ladm. Carph. Wills. Cappel. Göte tint eingen. 1800. Zweyte umgearbeitete Auflage.

Mas wir ben ber Anzeige der ersten Auflage dieset Schrift, 27. A. D. Bibl. Bb. 42. C. 78 erwarteten, scheint ben ber gegenwartigen in Erfullung gegangen zu seyn. Der Berfe, bat sich namlich nunmehr überzeugt, daß ben der jehigen Lag, ge unsers medicinischen Wissens, die von Brown gewählten Beschichtspuntte zur Aufführung eines Systems der Heilaund die angemessenten und brauchbariten sind. Der Rec. hat die mehrsten Stellen, wovon in der Anzeige die Rede war, umz geändert, und einem vernünftigen Brownsanismus naber gebracht gefunden. Er empfiehlt daher diese kleine Schrift nicht vur als einen vollständigen Commentar über Browns System; sondern auch selbst als einen Umrif der vernünstigen neuen Frundsäse über Physiologie, Pathologie und Therapeutik.

Handbuch der Foxicologie, oder der Lehre von Giften und Gegengiften. Nach den Grundlitzen der Brownischen Arzneymittellehre und neuen Chemie bearbeitet, von Jof Frank. Wien.

Die Lehre woir den Giften gehört zu den Klippen, welche die Growniauer nnt mit Schwertigkeit duchschiffen, Berman fitht lagt nichte Bedeutendes beithaus javer Marx inchte bie Kraymente darüber zu kommentiren, ohne daß feine Arc beit vielen Bepfall gefunden batte; Srn. Fr., surchten wir, wird es zeichergeftalt erzeben. Erklich ift diese Schrift uns vollftindig auf die Sifte felbft, wovon der Berf. nur die wichtigken seiner Prafung unterworfen hat; zweptens kennt man Orn. Krs. Dartier, Browns keinen inte eigene, nur ihm gefällige Deutung zu geben; drittens scheint in der neuen Chemie eber nicht Ir. Krs. gesche Statte zu bestehen. Ochgan der vorzüglichste Eintheilungsgrund der Sifte nach ihrer Wirtungsart in solche, welche den Organismus in der Mischung und Korm der Materie zerstoren, — und in solche, welche bios die Erregbarkeit afficiten, — und in solche, welche bios die Erregbarkeit afficiten, — und in solche, welche

fanbe Art andlitte wirfen, wird wir Bielen angefochten wen den. Man ficht baraus, das Dere Berein rieres annamifde demildes Collen begunfilte, meithes bundans nicht Broms milet ift i ob mit chelet tiftt fengnen mollen, baf es ben feet erfebten Bemubungen einen großen Benth befommen tonne. Black Brown wirten gewiß alle Gifte auf Die Erregbarfert? thit: fich bas benfen; obne baf bie Ordanifation felbit in firet Difching und Borm alterirt, therben follte? " Auch brauchen wir; mich unferm Bebunten', um bie Lotatoirtune wen der S. benmulfch ju erflagen; nicht die fuballe Gubble vifton anzmethiren, bag manche Gi eber einbringen und bann imitiren; mainbe eher incititen nubibanm eineringen, Eine befrigen und Blibbineftiren lagt fich Janu beutlich beuten. Desbail merbemnewit die meiften Ge eine nemifchte Mirtam Buffern : nab midt unter vereinzelte Rlaffen gebraibt merben thunen und barfen. Ifte Abtheil, Verschlaste Gifte Athre Birtungs und Behandlampaer wird bier imel Agenich inen fo angegeben, wie jebem Arstelbetannt ift. Sind fie noch im Magene fo ficht man fle burde Breihmittel, before bers Zimfritriol weggufchaffen. Erbricht fich ber Boante pod Leibit: fo glebt man einwickelnde Wietel. . Salen fe food auf die Incitabilität gewirft : fo eichtet fich bie Bellart und Der entftandenen Orbenie oben diffmuie. Anbeutlichrift ment es 6. 33 beift. bul nach eindrittgewben Wilten munthmat ob me Deraudentung der Erregung, wicht fonicht wegen dat einem Mich m Birfung bes Stiftes, als anbeter sufalliger Umffang De megen , entftebe. Mun merben einine ber beftinten Gifte einzeln berabet, & B. Arfenit, Quedfilber, Spleggiant, Rupfer, Miru: nenen melde Artifel alle fich Berichiebenes. bas Chemiche und Beraveutide anlangend, etingern liefe. Delombers weht ber Berf. Aber bie frecififde Berichiebenbelt der Sifte und Gegengifte leicht weg; j. B. bie fpecificon Bir tumaen des Laugenfalges beom Arfenil, bes Comefels bepin Quedfiber, bes Quedfibers unt Bobnfafte benm Blen zc. ein Duntt, welchen von ben Siegnebn bes Softems immer in Inregung gebracht worben ift. Das Weineralfauren binlanglich werdungt, in fleinen Baben incitivend wieten, wiene weicht theils bem Brownischen Spieme, theils ber Erfahe rung. Bepalvertes Glas, Ragel; Dafen, Rabeln zc. werben, nach unferm Ermeffen, nur bochft meinenstid zu ben Offcen gerechnet. Dach ift uns auch benm Schierling bie was gleiche naeurhifterifche Befchreibung ber Gifte aufgefallen; mande

wands finb. furs, minde wildelichte beid this wirtt andringend (cirdringend) fact bir Bert, 6, 1011 und feprint bas febr unwahrichefulld. And font ein Broud-nigben wicht fagen, mie ben Bref. f. 107: wie baben bein bestimmtes Gogengift gern Schierling. Brener ift noch Die Arage, vo Bobierling, Billentraut M. micht eber bisett als indirett fcmadert wirten ? Mittel, die fo unmittelbar abfrannen, bas Centrium fo mangenden bealubend afficie ven, ben gangen Menlichen alebald burnnt und ichiaff machen, follars- enft Sthanie, fo graße Erregung machen, daß inde nette Chamade bereintlame? Ben ber Arafe ber Bellabonan megen Dunbowuth finder man bee Sufeland eclerante Bawelle. Wante erdnet bett fr. ju ben Afthenien : was gegen bir Ratur unb: bell Droinnifde Guftem ift. Das Bib serfaß bale or für gans unwirtfam. Bone Dabulaft beift es!: abmaft mander Gelbamirber baffelbe au feinem Moobe der fa gefcheben boch bie meiften Bergiftumgen burch beis smivnefichtigen liege und Amehrbet. Die ses Incheil: ente balt die Apfierlich augewandeen, b.b. bie auf Organs, von Det Ohenhaue erribliget, weltfemben Biffen. Es ift bie Ribb hannt fichlich won ben Giffen mannichaltiger fchablicher Shien and Berlegungen burch ichabiliche Juftramente. Dirie Bube biniffon mill bem Rec. nicht wieht gefallen. Der Berf. recht det bettbin Schlangen und Rriten ; bangnet Bienen , Colos men. Miden , auch bie enbifden, nicht. In ben Berleben. utet wurden foult bie Besmuddungen ben Goftionen umb Duty rationen gerechner, was ber Morf. verwieft. In der 3tont Abeboil. find bie bunftaveigen Gifte abgehandeit. Der Berf. fagt . es fen bie Beitung ber Aregee, bal biefelben Aurch Schlagfing tobeiten, aut fitt bes antelnander. Er fagt, bas et bes Erfictet en Robienbantet bie Dienasti menifice als gewohnlich mit Blut angefüllt gefunden be Er empficht bie allgemein betonnen Mittel, mur mie Di Acht auf bie verichiebene Schrade; mos pur fowet, mi ente fdeiben ift. Gol bis Bennebeling ber verfchebenen Boul de limmer wur was der Tobesett, mie von ber Repertouftis authen abbangen? Geffer se maße from, baf ber Bellaf ber bitriter Odwarbe fo fautlich, ben ferbitefter beitfam fen ? Bie erwicht fühlen Ad Gerblutete , burch fcmere Rrantheimante: wie gefärte ber Bethummete; wie vermiene und mube ber Sthenifd & Deblagfinffige auf ben Beblaft Denselebben Behanntungen finden fich mehtuer, wo bet Wenf.

files jand, ambeter gradelfagen, Fange, Anfohrmungen belech felle name i Agell, eighteiten allem Archaffen gerorden und Arficherten Abserte, kleit reichen zu geste jum Alabundgen beiberge fles. Wie Absperiem fless für mit schneider gewone weiteluftig gewonenen. fonde

leien und Bashachungen den therrichen Magneileines und dellen Anwendung berteffend von D. Frinken. Bromen, 1800, 231 Seit 8.

Man meiß, welche Schidfale bet Magnetismus aufer und in Deutschland gehabt bat , wie febr er verfchrieen marb, und wie felbft Die Offenheit und Gelehrfamteit eines Smelin taum vermochte, ihn aber bie Stufe ber blogen Quadfalbee ren und Charlatanerie empor ju beben. Der Rec. welcher vor mehrern Sahren mehreren magnetifden Berluchen benge. wohnt und felbit magnetiffrt bat, nabm bieg Buch mit befto gelpannterer Dengierde in bie Sand , je weniger er felbit mande antopriiche Ericheinungen ertlaren tounte, und je mehr er bie magnetifchen Dhonomene burch bie Bemithungen un! feter minen naturphilosophischen Theoresiter, wa niche in Dara mente geheacht au boch in Coulens gezogen fiebt. Das Buch Mt fu imen Theile: ber erfte extlact bie fattifchen Era the des Akagnesianus bagranden. Uns danks es natulis pie im amenen Theile epthaltenen Welchichten vorbere en und die mögliche Erflärung bann baranf falgen ju lallen. inde an Anise, um die Beränderung ber thiarischen Reise bankeitestungenang, wie er den Magnetiamus lieber mit ein gem period Ruften genannte willen will, und die außern Eine mixtung auf pielube ju erlicten. Wenn Meselle aus ohne, manitembate Perphying eines Nerven ober einer Faler, ichan n ber Entfernung tonunilivilde und andete Memegungen in Bell'n berverbeingen formen : fo muß uns bas auf bem Bedanten bringen , bas eine unbefannte fuhrile Urfache wirts fin lip, die bas Bermogen babe, ihre Rraft auch in ber -(cialgen - wie naber ?) - Entferunng in duffern. Des Ben nun lebiele Stoffe icon fo große Reaft auf unfer Wera

venlyfren, fe es benn fo til grafes Bunber, bas Gierife Rotver auf ettanber wielen ? Butefdeinfich milite frege lich biefer Schiuf fcheinen ; aber er ift bod nicht fichet und gewiß: Biris wied die Befalche: einer aufleckenden Collepfte, abnild ber Boerbaavifden Beobachtung ju Sgariett. mitgetheilt, welche ben großen Ginfluß ber Einbildungstraft beweift. Dem Rec. ift ein gall erinnersich, mo brey Schwie gertinern in Weite Schronugerichaft gung greites Remanfanftille befomen i voll depen gruep auf gard gleithei Alte in bemfelben Beitpunfte ber Schmangerichaft forben, Die butte pur wit Diube herettet werben fonnte.) Done Benbulfe eines fubtilen fluffigen Stoffs, meint ber Bf., tonnen wir uns wirmoglich aus dem Labyrinthe fo pieler fich miberineechenden Ericheinnte, gen' in den Bierven finden. Golten bie Birroen nicht Die Condufteren biefes erpaufiblen Mulbums febn , weldes ein animalifites Dirtum von elefteffer und magnetider Dias terie zu febn fceint? (Wenn' man auth bie betauchten Grund-Be neben ble Doballobett eines atberlichen and both gebundeneir-Bluffellitte picht errodoert Bill : fo ift boch bas Berbalting beffelben but füngern reiger ven Dofengen', ju ben Manipulafinnen bes Maguerffeurs, hoch telheswens im Dellen. "Deut Berf. fallt biefe Lucken auch in biefer Borftellung feibit G! 25. 37%) Die Birtungen bes Dr. tonnen nach bem Berf. th' moen Riaffen gebracht werben, allgemeine und befondere: Sene finden fich faft febergelt und ber affen Bubjetten, und Pubren von ber Theilmabine bes gangen Rorpers bet; bleft finden fich nur ben einzelnell Seiblotbuen nach einer einenen. Dieposition uit Schmmung ihres Korpers ober einiger Or dane. Bit jenen Birtungen geboren: i) allgemeine Erwes ding umb Berftartung ber Lebenstraft in allen Theilen. (Der' Derr Betf. fpricht biet gind ba, 3. B. 6. 34 von aberftas figer Lebensfraft ben Rrampfen, welches boch in foferit nicht richtig ift, ale Dagnetiemus bie Bebenetraft fierten, und bei Rrampfen beilfam fem foll.) 2) Sanfte Reigung und allges meine Berbreitung berfelben über bie gange Korperffache, woo durch thelfs die Relibartelt im Allgemeinen mehr geweckt und thatiger gemacht, theils jede Disparmonie in berfeiben aufgei Boben wird, und lotate widtengrurftche Reaftionen jur Rube + gebracht werben (fit im Grunde icon unter 1) begriffen. I 5 ) Entferming, Diliberung, Auslofdung bes bie tranthafte Thariateit bes Retvenfoftemes berborbemgenden Reizes (ift wahrlicheintich nur erft die Roige der größern allgemeinen Ers regung).

regung), 4), Thisting hes Beiets von innen nach auffen, von einem Organe jum andern. Die befondern Birkungen find 13 vermabete Thatigteit in ben Berbaumnas und Abe · fonderungspramen 3. B. Des Comeifes, der Denftrugtion ? 2) Rrente fbewegungen; 3) Commambulismus. Der lebte Buftand icheine bem Berf, fomobl von der Berftartung ben Birtung (Bermehrung) Des naturlichen Lebensfluibi, und : aleichsam von einer Ueberlegung des Körvers Caber was beifit , bas eigentlich : ber Korper überlegt mit etwas Korperlichem? Liegt bier nicht die Anima Stable im Sinterbalte? bein feinen athetifchen Dunfte , ber das Refultat der Difchung : und grem ber Organisation ift, tann bas Enfemble ber Organis fation wohl nicht überlegen?) mit biefem bie fenfible Rorvens , atmosphare bilbenben Stoffe, als aud von Befchleunianna beffelben , woburch er bis in den Urfprung ber Derven und au ben feinften Meften (Enben) fcnellet, als gewohnlich geleis tet wird, bergurubren. (Go wie bep Rrampfen einzelne . Blieber oft eine erstaunend vermehrte Thatigfeit außern : fo : fceint es benm Comnambulismus mir bem Geelenorgane au fenn. ) Ben manchen Kranfen hat berfelbe amen Perioben, eine Art von Doppelichlafs, mandmal tommt er jeben Lag In bestimmter Stundes einige befamen ibn nach Anmenbung magnetifirter Blafden, b. b. in welche verschiebentlich gebaucht, und beren Glachen gerleben worden waren, (Det Rec. bat gefeben; bag eine Betfon febr genau gemeines Baf. fer von bem unterfchied, mas ber Rec. und ihr eigenet Dagnetifeur magnetifirt hatte.) Unter ben auffallenben Ere Meinungen bes Comnambulismus verdienen besonders fole gende Anfmerkfamkeit: 1) die eigene Erbobung der Seelene . Erafte, Die fich vorzüglich mif ben farperlichen Buffand und Die Beranderungen beffelben beum Rranten betieben; 2) Die besondere Beranderung der Sprache, welche die Moglichfeit einer burd Krampf der Dustein des Rebitopis und Der Runs ae bewirften Umftimmung ber Birtungsart ber Sprachotgane poraussebt. (Das ift leicht einzuseben; betrifft aber auch nur Das Medanifde ber Oprache. Unerflatt bleibt, bag Erante in einer vorber nicht erlernten Sprache gesprochen, Recepte versebnet haben follen, tc.) 3) Die Beranderung des We-Bors , baib vermindert , bald verfeinert , bald nur far aewiffe Menfchen empfanglich. 4) Die Beichaffenheit ber Augen, melde in einer Art von Krampfauftande find. Metaliberube rungen zeigten auffallende Birtungen auf Comnambule ;

etfere Beftalle wriffger ale ineble. We Bretalle madtet Beeimen. Breden, Cefconeterungens Sefeifbeis weine melle tere Meralle in Berbinbung gebracht wurden: Der Muf. raumt nilm bie 3meifet web, bag mechanifoe Melbung biefe Erfcheinungen bervorgebruche babes wellber Einwust auch wirtlich blog von Unfundligen gemacht werben fann. Die Rtantbelten, wotin ber Dagnetiemus beilfam fein tann. find nuch bem Berf. alle mit Odmade ber Bellenstrafe. Bervenfchiofiche verbunbene Bebel, Labrumgen, Rinnthele ren, mo ble Reigbarteit und Senfibilitat ju fest erhobt ift. 1. B. Sufferie, ober tov ungleiche Berebeitung bet gemobins lichen Reiges, und wibernatueliche bisharmonfice Realtiber ber Rerven gu Grunde liegt. 1. B. Rrampftrantbeffen. Epis fewile ic. ober endlich, wo die Thatlateit und Reinfahiateit in eitrigen Cheifen bas naturliche Daag überfcreftet Cident mit dem abrigen einigermaagen in BBlbetfpench in Bebeni) Die erfte Reuntheftigeschichte beschreibt eine Art wen Beises tang, in weldem mit unter ein natürlicher Sommunbulbe mus eintrat. Die Rrante gerieth burd ben Dagwertsmas in ben tompfeteften tunftichen Somnambufistung, verorbnere fich Arguepen, gieng ichiafend fpagieren, u. f. w. Magnettige tion mit tunftichen (natürlichen) Magneten bewertte Stelf. beit, Ratte, imangenehme Bufalle: Berührung mit Gifter wind Zinfftatigen auch, über nicht fo fart. Gegenftriche mit bem Manhet boben jene Rufifte wieber auf. (Wir bobanerin. Me intereffanten Berfude mit bem Dagnit Gi. 447 ff. iber. geben gu maffen.) Die Rrunte mutbe, mubbem fie genau th ber Beie; foriche fie im vorigen Jahre votausgefagt berte. then legren Schlaf gehalten batte, volltommen dutite Maane. Die zwente Kranke litt an Konnulkonen. Hfiren gebeitt. Bufterifchen Befcwerben und Unordnungen im Unterfelbe. Die Anfalle endigten fic auch in einer Wet von Cornnambie. liemus ( ber Rec. tennt einige Rrampfteante, welche biefen Buftant haben.) Die wurde burch Maanetiften fomname bul, madre im Schlafe blatetifche Boritbelfen, verotonere fich Brechmittel, weiterhin auch Rampher und China. Bho feripfinftet auf die Berggrabe, Blurigel an ben Ropf, fount focternd und im fremden Dialette, sonme besonders Rannen nicht gut auffprechen; Detalle brachten unangenehne Bufalle berbne ? Breitheit bes Arities it. - Magnet witte nicht auf fie, Bint anfangs auch nicht; bunn machte et unangenebme . Bietungen; eine Are-von Elibmung bes Arms. Die britte

Rian.

#### D. L. J. Schmidtmanns merfinite. Gefchichte zc. 47

Brante lam and in Gold. . Deer Dr. Crevirgues , bee fit . wegen Krantheit bes Betfe magnetifirte, wiefte maibthele lig auf fie, fo, daß mie bem Magnerifiren inne gebal. ten werden mußte. And wirften Metalle übel auf fie; Magnet, wie bep allen. Ihne Sprache veranderte fic de. Deurfich rebete (!!) ju manchen Sellmitteln Berlangen trug; mas aber gewöhnlich mur eine Abführung ober V. S. war. Babricheinlich richtete fich bas nach ben geringen Beiftese kraften und der geringen Rufenr ber Kranfen. And ift biele Befchichte mertwittig, weil die Rrante fthenifche Rrampfe hoite, und nicht fowohl pofitive Magnetifation . Bernfrunk mit ber Bingeripibe, als vielmebe negative. Steelden mit ber flachen Band, vertragen tonnte,) Die bren letten Rrame Ben erfnbren weniger augerordentliche Wirtungen vom Magnes tismus. Berabe ben ber Kraufen, fagt ber Berf. 8. 200 Der welcher die Ginbilbungstraft am fartften war, wichen bie Kolgen ber magnetifchen Behandlung am wenigsten von den gewöhnlichen Erscheinungen ab, und maren felten mit awas Außerordentlichem verbunden. Das millen wir aber Den. S. aufe Bort glauben! Alle feche Rrante maren meiblich: alle führte der Magnetisitus ju ihrer Befundbeit gurud: beile er nun, wie er wolle - konnten wir nut das immer!)

Fp.

Mertwirdige Geschichte eines jungen Maddens im Hochflift Osnabruck, was (das) bereits achtzehn Monate ohne Speisen und Getranke lebe, nebst physiologischen und parhologischen Betrachtungen darüber, von D. Monis Inseph Schmidt, mann, ausübend. Myte zu Melle im Osnabrick, schen, Dannover, beb den Gebrud, Dahn. 1800.

Authentische altenmäßige Erzählung ber Wetfügeren eines angebischen Wandermährens im Hochflise Oanabelich, bas seit gwey Jahren ohne Spoisen Berinfe geleht, haben wolke, von Juffin-Genner. Beiling ber Bog. 1800, 172 G. 8:

Rie war woll figend eine Betrugeren auffallenber und une glaublicher, als bas vorgefpiegelte anhaltetide gaften, ba 36 Der ber fortleben und ausdauren will, effen, trinfen, aus feeren muß; und bennoch haben bergleichen Betrigerenen ims mer biel Glauben unter bem großen Saufen, befonders in Tatholliden Landern von ben Bergten fogar Beftatigning des funden. Die frommen Comariner in ben Legenben ber Dels ligen , ble gegeimnigublen Betherfungen in ben Chroniten und Gefchichtidreibern aller Mationen, die Donographien Tolcher Raftengefchichten aus dem ibten - toten Gabrounberte bis auf den berüchtigten Staravasnig, Doltelen u. a. Beraby geben uns bie beften Bentrage jur Gefchichte ber viels facen Betfrungen bes menfclichen Berftanbes. Ber allem Befdrene von Aufflarung find wir wirtlich noch weit jurid. wenn fogar Denfchen aus ber niedtigften Rlaffe, wie in beite porliegenden Miratel ein Bauermabden, im Stande finb, Des munberung und Benfall ju findeit. Bir mollen bevbe Schriften Mirglich angeigen ; und gefegentlich unfere Bedanten beis fagett.

Me. i. ist von einem Arzte vertaft, ber, als Physiter, die Geister prüfen sollte; und dennoch war er so leichtglaubig, wie Scaravagnig, etwas zu glauben, und sont zu erklaten, was physiologisch und parhologisch und mediciel ist. Estrenfc sollt is Monate ober gar zwen Indre, obne Esten. und Teinten leben können, wer kann sich das als möglich und wirklich denken?

Ein Sauferinahchen Mit Eppenhorf im Osnabrudifcen, Ainna Moria Aienter , 26 Jahre alt, spielte blese Rolle bis auf den leuten Act Bemilich gut. Eros bem langen Kasten, war basiebe schoft und blühend, mit offenen; hellen , imund tern und vollen Augen; (S. 1) init blühender Rolensurd herr und vollen Augen; (S. 1) init blühender Rolensurd herrorbes Jahnspielch, mit eindas Olar bedelt; weiße Jahns, Schriften Geruch, welcher Ropskiewenung; (S. 43) insulatione Arhundung, chie fielschichte und debe Druft, vollen, ordente lichen, vollen, starten, größen und sieberhaften Puls, aufo getrieb

Dennoch magt er im 2, Kap. physiologische und pas thologische Betrachtungen über diesen mertwürdigen Vorfall, Er schließt sehr gesehrt, daß das Mädchen ohne Beuhl sund Hatrangsfall durch die Lunge und Haut auss geseret, und den Auhrungsstoff zur Erhaltung des Lebens dus der Luft angezogen habe. Diese ist ja doch ein wahres Pabulum vitas; das Mädchen widerlegt durch ihr Bepfpiel A. B. M. LIX. B. z. Sc. is dest.

Das alte Opricomort, man tonne nicht von der Luft leben alle Bunkelonen muffen nun fille geftanden haben, gum Theil erhöhet seyn; Die 21. 23. Aienket ift alfo (3. 101) ein physiologifches Wunder! (Ja wohl, und ber Berf. ein febr unphysiologischer Wündermann, wenn er so etwas Wie berfinniges und Abgefdmactes im Ernfte glauben und vere thelbigen tann; er ift ein ichlechter Pathologe, wenn er bief Raften als Mervenkrantheit unbedingt anflebet, und daben betroffen um die Beschaffenbeit der Zunktionen fragt, die Blutung aus dem Munde (G. 124) von einer Ableitung bes Blutes, ben fintenden Athem von unerwiesenen Dund. geschwüren ableitet. das Richtwundliegen nach einem langen Krantenlager bewundert; fodann wie ein Bahrfager vermue thet, die Kranke werde wohl wieder effen und trinken, und sogar zum Ueberfluß ein ummaaßgebliches Deliversahren aus-Der Berf. traumt aus Liebe jum Sonderharen! Die angebliche Rerventrantheit mußte fich durch Mervenzufälle. Rrampfe, Schwache, Entfraffung und Berfallen des Rore bers verrathen, wie in bem Loffauischen Casu Inediae wirklich geschah; die wenigen Bersonen, wo ein solder Bue fand fatt batte, waren byfterifc, melancholifc, unthatig, lebten wenigstens bon Setranten und Dilld, wie bie vom Woltelen befchriebene Beibsperson. Bon, allem diefen bier nicts!

Dr. 2. ift bas Gegenftud ja ber vorigen Schrift, und Die eingreifenofte Bestätigung, bag ber Bunbermann S. fich wirtlich ale Beobachter und ale Argt nicht vortheilbaft gezeigt Der Berf. ergable Abichn. i. 2. Die Beschichte bes fastenden Madchens - fast gleichlautend, bier und da bes tichtigenb. mit mehr Genauigfeft und Strenge, mit genauer Untersuchung des locale, der physichen Rrafte und Eigenbeiten, bes periodifchen Tropfelns am Bette und bes Sarngezuche am Berrfuche, mit forgfältiger Bewachung bes Dlabe dens in einem fremben Saule, und giebt endlich im letten Abidnitte bie aftenmäßige Entbedung bes Betrugs. Mutter und ber Bruber ftecten mit bem Madchen unter ela ner Dede; die Kranke lernte im Berhafte wieder effen und trinfen, und murbe, jur Gebuhr Rechtens, ein balb Johr ins Buchthaus jur Arbeit abgegeben, nach Ablauf Der Straffeit; vot der Kirche des Dorfes, mit der Inschrift: offentliche Betragerinn, ausgestellt, und bann entlaffen. Der Berf.

so ift alfo die Tragifo . Kombbie geenbige; und benned find einige rathfelhafte Stude ununterfucht geblieben . 4, 95. der finfende Obem, ber vielleicht mehr mit bem verheimliche. ten Stublgange jufammenbieng; bas ginnoberrothe Sabne. fleifeb. Das mobl von der gefaueten Daffe gurichbijeb; Den rothe Stoff, ber entweder jur Rabrung, ober jur Radabe, mung des Mutes bienen follte; bie angebiche frompfbafte. Bufmmenziebung ber Finger, die naffen Tucher, die Barme flatche, die verftellte Empfinblichfeit bem Baldewechseln. und die affettirte Bubliofigfeit nach angehrachtem Comera, u. desgl. Sie geboren jur Gefdichte bes Betruge; Die nan bere Erforidung und Aufpedung diefer Runftgriffe tonnte. finfele ben abnichen Betrigern jur futbern Entlarvung bienen. Möchte boch biefer Baftenbetrug der lette fenn, und Wiemand, weber Priefter, noch Arge, fich wieber tanichen lasten!

3. D. Megger's, Prof. ju Königsberg, neue vers mischte medicinische Schriften. Königsberg, bep. Göbbels und Unger. 1800. Erstet Band. 112 S. 8. 1046.

Der Titel besaut, bas biese Schrift eine Kortehung der aletern verm. Schrift, seyn solls aber es giebt keine gute Bergmuchung far den Berf., das das Meiste widerliche Polemis,
over Urbersehung, oder Aleinigkeiten sind, um dem bettemmeten Herzen Lust zu mathen. Müssen denn alle diese Herzend,
erleichteningen sogieich gedruckt werden, zumal gegen Reil
n. dal. empfindliche Schriftsteller? Es frommet nicht! Ausse
set den Alacherag zur Königsberger Copographie, ausse
set ber Uebersehung der Platnerschen Schrift, dass die Aerzee
allein über Wahnsinn urtbeilen können, außer der Be,
schichte einer verheimkichten Schwangerschaft, über die
Antzündung des Serzens, über bessere Kintheilung der
Lethalieht der Wunden, ist alles Andere ein trausger Beweis von Lyoismus und literarischer Rechthaberen, z. B. ob

es vide mebs enlands iff, angers, als none federen por: mercaen? aber Recensionen; aber gerichtl. Armertun-De und deren Beneunung. Deut und guter Rath, Dezicheigung einiger Miffverffandniffe. Babe ift et, (S. 35) bie Dodenausrottung wird weber butd Junter unb Saule, noch burch ebrgeigige Ahrften gefdeben; mabr ift es, (2, 66) bag bas gerichtliche Urtheil über wahren ober verftelle gen Babufim burd Bant, Sichte und alle Dhilosopen nichts em Gewifibeit gewinnen werbe; wahr ifit, (8.77) bag eine phebicinifche gatultat, auch wohl ofine Anglehung eines Rev. aimentschieurgen, ein glaubhaftes gerichtlich = medicinisches Sutachten ausftellen tann; wahr ifts (8. 79), daß man aufer ben neuen Lebren auch aite Lebten in ber Debicin vormagen fonne, und fich von feiner Brownfden Delainalitat. sacht burch ben Diffbrauch ber fritifchen Dollofophte, burch Me Auffiellung neuer Theorien und Boffeme, burch bie verachtliche Berabwarbigung ber humorafpathologie, u. bergi. Menben laffen maffe; wahr ifte, daß fich über Recenflousung fing, und befonders gegen orn. Reits vornehmen arronauten Mecenfieton piel fagen laft; wahr ifts (S. 103), dag Bern Rausch manchmal zu schneibend und beleibigenb urtheilt, ohne Die Competenz feines angemaaften Richteramts binlanglich ermiefen ju haben, ober Den, DR. gufftt Rath jur Stimpfliche keit im Urtheilen annehmen zu mollen ze. Aber theils find die Gegenerinnerungen zu oberflächlich und zu feicht ausgefallen : theils betreffen fiz bes Berf, befeibiate Perfon. Und folde Replifen reigen bie anonymen oder eingebildeten Tongeber zu meuen Berunglimpfungen, bie ber empfinbliche Betf. nicht woodt vertragen fann. Dabet unfer wohlmeinenber Rath man loffe die Derren reben was fir wollen, und fage gelegente lich, mit Anstand und Butde, ohne Dersonalität, was man : won biefem ober jenem Gegenftanbe benft. und aus liebrraen. gung glaubt. Daburt wird ber Berf. für feine Rinbe und -Bufriedenheit beffer forgen, als durch empfindliches Eisviedern. Manche bochgelebete Detren find fo füblios, wie ber gefta-Deite Igel!

Tr.

### Momane.

Kleine Romanen Bibliothek. Aon B\*\*\*\*, Ausgust Lafontaine, Wabemoifelle Levesque, Go-phie Mereau, Karl Reinhaed, und G. B. K. Starke. Ishing. 1799. 1800. und 1801.

Much unter bem Titel !

Romanen - Kalander für das Jahr 1799 — 1800 — 1802: — Mit Aupferflichen. Göttingen. Jahrg. 1799. 323 S. Jahrg. 1800. 276 S. und Jahrg. 1801. 240 S. 12. 3Hg. 18 K.

Jin Jahre 1798 erschien ber erste Rominnen Ralender, ober erfte Jahrgang bieser kleinen Romanen Bibliothek, won welcher der Hernungeber sehr bescheiben noch in der Borrede jum Jahrg. 1801 sagt: "Wenn die gegenwürtige Samins jum Jahrg. 1801 sagt: "Wenn die gegenwürtige Samins jumalten winische: sp liegt die Schuld nicht an meinem besten Willen und nicht an meinem Benn wieden Willen und nicht an meinem Benn bie Erwartungen; die ich unverhalten, "und die Jusicherungen, denen ich trauen konnte, ganz und zu "rechter Beite erfüllt worden; so ware ich unstreitig dem Ziele, "das ich nicht aus den Augen lasse, schon näher, als ich witte "lich bin," u. f. w.

Indessen wer einmal Lektüte hiese Art liebt, wird nicht leiche mehr Unterhaltung sinden, als in diesen kleinen Rochanen. Der Lou ist mehrenthells angenehmt, nicht langsveilig; der Kaden der Erzählung oft künstlich gewunden, aber nicht ohne Ordnung die einander verschlungen; die Ersindung narürlich, nicht gesucht, wird hier und da überraschend. Was kämmern ung also die Quellen, aus welchen geschöpft worden sies sein aus eigenem Genie der Verfüssel um Versassen sein ist; es sen aus eigenem Genie der Verfüssel um Versassen sein ist; turz diese Arbeiten sind nicht schecht, und werden auch ihren Imped nicht versehen.

Der Jahrg. 1799 entfält: r) Glück aus Unglück, Ben Tuguft Lefontalue. Mit einem Aupferstiche von Riespenhaufen in Söttingen, nach einer Zeichnung von Schubert in Dresben. 2) Therese die Linstellerinn. Bon B.

**W**ii

Mit einem Kupletsliche von Ebenbemseiben. 3) Der Gewinn in der Lötterie. Von G. B. K. Starke. Mit einem Kupsenstiche von Ebenbemseihen. 4) Die Erscheinung. Von Karl Reinhard. Wit einem Kupserstiche von. Ebendemseiben: 3) Die Prinzestunk von Cleves. Frey mach dem Frünzbsischen, beatheinet. Von Steves. Brein Mit eigem affigeferstiche von Sbeudemselben. 6). Das Lamm. Eine Schlieberzählung. Von Mademoistle R. Levesque. Mit einem Kupferstiche von Riepenhausen nach seiner Zeichmung von Fiortille in Göttingen.

Inhalt des Inbegangs idon. 1) Die bepten Freun.
De. Bon Sophie Meredu. Plefer und die sofigenden Auspferstiche dieses Indragangs sind alle von Rievenhausen, nach Leichnungen von Schubert gestochen. 2) Luise von Aicht.
Bon Chendselben, 3) Sellwied. Oder die Philosophie neines Unglücklichen. Bon Agel August Ragohen. 4) Die Antianerien. Eine komsche Novelle. 5) Erzähligig eines Druiden. Bon Karl Reinhard. 6) Die Starke des Gewissen. Bon Auf Reinhard.

Intselt des Jahrgangs 1801, 1) Sopbie won Walden, phes der feine Lake. Pom Johann Friedrich Schink.
Wit einer Melodie für das Klapier von Kriedrich Mathelfel.

Die Sitten der Teit. Eine moralische Erzählung von K. 2. Nabbek. Aus dem Paulichen übersetzt von Kukerich.
Ehriftigen Rühs. Mit einem Aupferstiche von Riepanhausen in Bottingen, nach einet Zeichnung von Schubert in Oresben; welches auch von den folgenden Erzählungen gilt, die lette ausgenommen, welche kein Aupfer hat. 3) Der Freund. Von August Lafontaine. 4) Iwey Erzählung gen aus einer Zandschrift von tausend und einer Nacht. Uebersetzt von Karl Reinhard. 5) Die Twillingsbrüßder, eine afrikanische Erzählung. Von Anton Theodor Parkmann.

Außer den erwähnten Aupferstichen ziert als Litellupfer ben Jahrg. 1799 das Bruftbild Johann Gottmerth Malaler's, den Jahrg. 1800 Aug. Kriede. Ferd. v. Kopebue, ben Jahrg. 1801 Ign. Aur. Fehler.

-

## Intelligenzblack.

Beffeberuligen und Beranderungen Der Anfenthalts.

Der um ble geographischen und aftronviniffinen Biffenschaften febr verbiente Derr Obriftlieutenant v. Bach ju Getberg ber Gotha, ift von dem Raifer in den Freyberrnfrand erhoben morben.

Das durch den Tod des Herrn S. H. v. Eckarde erledigte Ordinariat bes der Juristenfakultät und dem Schöspenftuhl zu Jena, nebst der ordentlichen Lehrstelle des kands nichen Recties M. Herrn Prof. Beicharde konferirt worden; in die zwepte dadurch erledigte Stelle aft. H. H. Schnaus harr mit. Bepbehaltung seiner Bominal prosessur, in die dritte Herr J. R. Sufeland als Prof. Cod. et Novell., und in die nierte Stelle herr Prof. Albereau als Prof. der Paus detten, eingerückt.

De Prof. Merr zu Wien ift als Luftes an die R. K. Universität verfest, wo ihnt das philos. Sach übereragen worden ift.

Der befannte Blientiliff, Gere Dr. Sager, ber farfich ein Anefices Borterbuch berausgegeben bat, ift an Zenders Stelle Lebrer ber beutiden Sprace zu Orforb geworben.

Der Schulamistanbidet, Der I.f. Ainderling, burch seine Gratorien, ben Antilasontaine, und die Ueberses trung der Swiftschen Leise nach Aaklogallinien bestant, ist Prediger zu Templin und Rektor der hortigen Stadtschule geworden.

Der herr Prof. Burja ben ber Militair : Atabemie gu Berlin, ift zugleich jum Inspettor bes frangof. Symnaftums baseloft etnannt worben. Der Affeffor und geheime expedirenbe Betretar, Beir A. Seun ju Berlin, hat auf fein Anfuchen feine Entlaffung mit bem Prableat eines Commiffions: Rathe erhalten, und gehe nach Sabpreugen.

Der herr Dr. J. Muufen in Alema, getheriger Phyfitus in der herricaft Dinneserg, bat bas, von herrn Dr. und Prof. Unven dafeibft niedergelegte bafige Phyfitat erhalten.

Der Chung & Commiffir, Der Benguini ger Brannfcweig, hat von bem Konige von Preugen fur die Uebersenbung bes letten Bandes feines Lehrhuches ber angemandten Laktik ein gnadiges Dandschreiben nebft an Friedrichsb'er erhalten,

Durch ein Defret des gesetzebenden Nathe in Detverlen ift dem Gern De. Ebel aus Frankfurt an der Oder, der sich durch sein Handbuch für Reisende durch die Schweiz, und die Schieberung der Ippenzeller Gebirgevoller rühmlich bestaunt gemache hat, das helvetifte Bürgerrecht extheilt worden.

Der verftorbene ruffliche Raifer hat dem Aufferstecker, Geren I. J. Berget b. J. ju Berfin, für eine demfelben iderreichte porzellanene Taffe, auf weicher sich das Bisbillis Briedriche des Großen, und die Bemerkung der von dent-felben ersachtenen Blege befand, eine gestene Labstiere von derrächtlichem Werthe geschent,

Dem Prof. ber Rechte, herrn Dr. Gaup ju Giegen, iff. Ger Litel eines gegein. Raufs erthelle worden.

#### arme obostalla

#### 1 2 0 1

Am asften Jaman ftarb zu Ulm ber Lehrer ber funften Maffe am bortigen Symnafium, herr Anton Sifcher, 46 Babre alt,

Am alften Januar in Bibeltode der bottige Rantor, Gerr J. B. Crautvetter, im 49ften Jahre-

Яm

Am igten Sphruar zu Minin Dr. Sandel aus Softeln' gebartig; im siften Jahre an ber Amszehrung. Er hat fich burch verschiedene kleine Schriften, und durch mehrere ihn R. Anzeiger emhaltene Aussage betannt gemacht. Sein Mame fehlt in ber neuesten Ausgabe von Meusels gelehrtens Deutschlande.

Am 24ften Rebri ju Prag bet Bortige Prof. Der Ses ficiate, heir J. 213. Petsel. Bettie Gefcichte von Bomen hat tom unter Beuefchlands hifteriten einen eftenvollete. Plat erworben.

Chronif beuticher Universitäten.

Boetfegung ber Chrofile ber 'Antwerfitat

Withanberg. 1799.

( C. Jutell. Blatt im LVL Bande G. 251 fg.)

Am soften Mars wurde von Orn. Aart Christias Schrödtet aus hohenmelzen ben Weißenfels, unter Heten Prof. Dr. Areysigs Borsite, die von ihm verfertigte Insugarabispie, die peculiaris in dysenteria epidemica miasmatis praesentia, et de iis, quae id augere et propagare posses, auf a Manthogen verthelder; wosu hetr Dt. Lieius das Progs. de sedimento terrareo, en vitis francogalieis per friggs intensiva sucricato, auf 1 Bog. schrieb.

Unter dem Botflie des Deren Prof. D. Alugel, von theibigte am 29sten März Dere Bottfre Trang. Gottbold Allungekover, aus Bitreifeld, seine Abhandlung ! de quantitate annun, in pine saulse favorem logata, corta quantitate annun, in pine saulse favorem logata, corta quantitate famil affignata forto, immutabili; auf 4 Bog.

Dere Christian Benjamin Efteich aus Wittenberg wettheibigte am gen April unter dem Borfice des Derpu Prof. D. Bobmers, seine auf 3 Bogen gedrucke Junugurglbisputation: de partu ob faciom ad orisicium uteri conversam praetornaturali. Das dazu von Deren Dr. Citius geschriebene Programm handelt: de vivis renum Commentatio V. ron uterque diversimode morbosus. in ble Rechte eines Baconlaureus der Besologie zu erlangen, vertheldigte Derr Mag. Aarl Frigdrich Wunden, plerter Diatonus an der Pfarreirche, am igten April unter bem Borfitse des Geren Generalsuperint. De Pittelich, seine Diput, von 4 Bogen: de justificationis moeti Christi ab Apostolis tributae universalitate.

Dere Job. Georg Manfebe, aus Plaffendorf in ber Laufig murbe am loren April jum Dettor ber Arnepfing beietlars, pachorn er porber unter Geren Dy Bobmers Borlike leine 3 Dog. starte Disputat. de hydrope, eine caussis et curatione, verthelbigt hatte.

Am 30sten April renunclirte herr Prof. Ebert, ale philosoph, Desanus, in, der gewöhnlichen Frühlings Magic fterptindeton, indie gehaltener Reder do praecipuis vitile, inter Philosophos hadie damingutibus, quibus-fir, ut frustus disciplinae maxime frugiferae intercipiatur, neun Geslehte zu Dottoren ber Philosophe und Magistern der frepen Kanfen.

Ming 20sten Man bispueirte unter dem Borsibe bes Hen. Mag. Joh: Beorg Ant' Alousch, Phil. Prof. Extraord. Herr Mag. Ernst August Bankegort Soppe, des Pred. Amts Canolive, über seine Dill Principiorum doctrinas do moribus Stoicas et Christianas comparatio, auf 5 4 2005.

Ain saften May verthelbigte unter bent Borfibe bas. Beten Cippell. Raths und Pevi. Wolesand, Serb Friedrich. Ebrifiben Bengmann, aus glitau in ber Laufis, deine Disapptat, de Foltamentifications Zittaviensi, welche 4 Bog. beträft.

Das Pfingsperopramm: de unico, uniceque verzo christianzo religionis consilio, ad rice, indicandum de huius religionis, formzeque eniuscunque eim verz dodo, Spec. I. auf 3 Bogen, ist non dem theol. Defanus, Serra Prof. Dr. Dreade, und das Frstgebicht: Psalmi XVIII. sectio altera, von Serra Prof. Weerbelm ausgesfertigt worden.

- (Die Fortiegung folgt nachftens.)

Rorre-

and to Rove expondent

Musug aus einem Schreiben aus Samburg vom sten

Sim Alkbirder Merfeit Ber. 447 bom Montag ben decen Mikry ficht folgende Machricher "In veriger Woche flord in bem benadbarten Elboorfe Ratimablen bie achtiabrige Eechter bes fortigen Ginwohnere und Schalluppelibauere Croof an den bobarrigffen natürlichen Blattern, nach-"bem fie im Bovembet bes v. 3. mit achter Babpocen. "Macerie, und mie dem unzweifelhafteften Erfolg gelithft wot-'s ben war; auch im folgenden December dine Art fatscher ""Blattetn überftanden batte. Go einzeln auch biefer gall agegen bie mehr als 13000 gindlichen Berfiche ber englie "fchen Metzte ba fteben mag: fo durfte er bod jur Douffan-"Digteit det Erfabrungen fiber biefen erbeblichen Gegen-'nfland nicht unterbruckt werben, indem die Aufpockeninofieinlation bey biefem Rinde weber im Stande wary die Diss position zu den natürlichen, wahren oder fasien Blute mtern ju tilgen, noch auch nur die Bogarrigteit Der "Arantheie su verhindern, folglich allet ihrer Zwecke vers festte." Da bie Glanbmardigfeit biefer Thatfache nicht Eann bezweifelt werden, Cwelches icon bataus erhellet, baß Der öffendlich gegebenen Nachricht bavon nicht ist widersproden worben); fo manfcte ich, buf fie noch mehr befannt i wirde, damit man fie nicht etwa vergessen; sondern biehnebr Dadurch zu einigem Machdenkin erweckt werbe. Sich bin weie emfeent, die verbienten Danner ju tabein, welle Beffuche mit Entimpfung ber fogenannten Aubpoden machen. Die Sade ift fo wichtig, bag, wenn man fich einen far ble Befundheit vieler eaulend Demiden inteliden Erfolg auch nur als mönlich benet, die Womubungen, die Wahrheit burch Berfuche ans Licht ju beingen, für bochft lobenswurdig ju bale . ten find. Aber ich wanfchte, bag nun jeber, ber Berfuche " macht, nur von reiner Babtheitelithe befeelt, sowihl bie ges . Inngenen als bie mifftungeneirBerfuche befannt machen mothe Ob hierin jederzelt mit volliger Umparteplichleit ju Berte gegangen werde, mag babin geftelle fepn. Wie felbft find · verfdiedene Borfalle befannt, wo es fcbeint, bag ble Inofue · lation der fogenannten Rubpoden nicht eine mobithatige Wite ' kung gehabt; daß vielmehr nach einiger Zeit bofe Ansschläge

umb andere undtheilige Comen fich jeinen. 36 fage, es fceint fo; benn ich will nicht entschelben; mit fo viel bemeite te ich oft, daß die Anbanger ber neuen Hovothefe gewohnlich mollen, bag von Borfallen biefer Art faft nicht foll gerebet iderben; bagegen man von gelungenen Berfuchen allembalben faut fpricht: Bod mebr. Der Enthustagmas für bie mene Erfindung ift ben Blelen, welche fich mit Zusbreimung berfelbenbeschäftigen, so groß, bag sie einen jeben, welcher fic noch nicht abergengen tann, es sep ansgemacht, die eingeinwite Materie and ben Entergeldwuren ber Rabe tonne auf immer miber bie Unftednug ber menfchlichen Blattern fcongen, ente weber für einen bummen, ober gar für einen banifiden und Sosbaften Wenichen ausschregen. Bir haben imter andern in Schlesten ein auffallenbes febr bagliches Bepfpiel won fole der Unbidiafeit, worüber ich jeben Unnartenifden bitte, bie in Presiau beraustommenden Provinzialbläster vom Jan-, nov d. A. G. 34 ff. und vom März 🗗 295 ff. nachmies fen: Gine folde Partenlichteit fann nach meiner liebertens . anna niche zur Bahrbeit führen.

Mich bunft, wenn man vorfichtig geben will: fo fann man nicht mehr fagen, ale, Die Erfahrung bat gelehrt : bag, wenn man ben Eiter gemiffer Gefdmure, Die fich an ben Eutern der Rube finden, ben Menfchen einimpft: fo entfteben bey biefen Defchwure, welche ein gelinderes Fieber verurfas chen, ale basienige gewohnlich ift , welches von ben Biettern - entfteht. 2) Benige Kalle ausgenommen, haben feit etwa dres Jahren da blefe Sache in Deutschland in Bewegung ger tommen ift , blejenigen , welche bieß von Ruben bergenommen ne Geschwar gehabt baben , nicht die Blattern befommen, schnerachtet ein Theil bavon (von ben meiften weiß man es in der That doch nicht gewiß) mit Blattertranten nabe aus fammengetommen find. 3d gebe gern ju, daß diefe lettere Erfahrung icon mertmitbig gemig ift; aber ich glaube nicht, bag man barans ichließen tonne, es mußten bie eingeimpften Rubaeichmire ben Menichen auf immer für Die Blattern Adern. Dir scheint, um dieses gewiff it bebaupten, mißte man wenigftens eine Beneration lang febr viele Ere - fahrungen sammeln, und ja nicht bie widrigen Erfahruns . . gen vorbergen, welche mir umartevilden Erforidung ber für die menichtiche Gefundheit entweher fo nüblichen, ober fo Schablichen Babrbeit eben fo wichtig find, als die gunftigen.

Ich glande also beben unpartenischen Mann auffordern gu tonnen, die midrigen Erfahrungen, die gu feiner Kenntnis tommen, dem Publikum mitzuchellen. Daß gunftige Ere sabrungen bekannt gemacht werben; hafür burgt der Enthus finnus für bes Meue.

36 will gern in biefer, meines Erachtens, noch fo buns Lin Sache einem Steben feine Mebergeugung faffen; aber wenn ich alle Umftanbe teiffich erwage: fo fcheint es mig nicht, daß man bloft auf die vorgebijde Erfahrung bes Bern Senner in England : baf biebenigen Denfiben, welchen bie Ge-Minutes der Rabe eingelumfe worden, niemals die menicoliden Plattern beforemen batten und befommen tonnten, ficher bauen tonne. Die Detfonen, welche in England die Rube melfen, find ldon ermachlen; und es lagt fich wohl nicht fo gewiß fagen, ob nicht viele icon als Rinder die Blattern mochten gehabt baben. Chen fo wenig wird herr Jenner, ber einzelne Mann. Die wielen bunbert Derfonen, benen er Eiter aus thierifchen Sefchwären einimpfee, und die dach teinesweges immer an bem Orte ibres Aufenthalts blieben, Die game Beit ibres Les bens hindurch genan baben beobacheen tannen, ob einige, und wie viele, nacher die menfchichen Blattern befommen, ober pict. In Absicht auf bie Bewahrheitung folder biftorifden Thatfachen tann men nicht vorfichtig genug fevn. 3d balte es alfo für ficheren, bag wir babin geftellt fenn laffen, ob wirtlich in England alle mit Rubeiter eingeimpfte Derfonen von einem Manne, welcher für eine neue mobitbatige Entbes dung warm war, fo genau in Absicht auf ihre nachberie ge Gefundheit find beobachtet wooden; und bag baergen in Deutschlund, tocht wiel Berlonen unpartenifch alle Ralgen ber neuen Einimpfung genau bephachten, und bie Nachrichten Davon bem Dubtitum mittheilen nifte mogen gun vortheilhaft ober wibrig fenn. Ber einer folden Borficht taun die Babrbeit ule verlieren; fonbern fie muß gewinnen. Es ift gang naturlid, baf berjenige, melder eine neue Entbedung gemacht hat, fle feicht , bepnabe ibm felbft unbewuft, in einem allan gunftigen Lichte feben tann. 36 will nicht geraben behaupten, bag bieg Berrn Jannen hogegnet fen; aber felbft Die Beneinnung, welche er, jum Bobufe feiner neuen Ente bedung, ben Gefdwiren ber Rube gegeben bat, fcheint mir einige Abficht'au verrathen, biefe nene Entbedung im Bore and wider eine menfaliche Krantheit an empfehlen.

etwas Renes in ben Wemutbern ber Mentchen fchilente Git. gang finden foll: so biffe oft ein Wort' seht viel bain. Es Mingt fo febr naturlich : " We Ginkupfung ber Aubpocken Laiebt, eben so wie die Enikilpfung der menschlichen Post "den, Sicherheit, bag Menfchen von Diefen nicht aimeffecti merben; und da fich bas Rieber ben ben Rubpocken viel ges linbet leigt: fo ift es rattfam, lieber bie Rubpoden einzus impfen, als die menfchichen Docken." Aber ich mochen fragen, W benn ble germafte Utfache ba, die Befcwure am ben Entern ber Rabe Pocten gu nennen, in Bestebung auf Me menfchlichen Politen? Die Docker ober Blattern ber Dernichen find ein Ausschlaft " Bet fich über beit ganzen Leib feige, bet fich burd Miffeitung fortpflamt, left Unsfehlag, ben feber Menfcy nur einmal berbinmt; bem aber benbe Gel faleater unterworfen flot: " Die Befdmure, Die man Bubi poden au tenennen fur aut gefunden bat. find offenbar boil einer galig anbern Art. Diefe Gefchibitte getgen fic nicht Aber ben gangen Leib, fondern nur am Buten bet Anbe 2 beingen auch gewöhnlich ben ben Drenfchen nur fit bee Bed gend ber neimpften Stelle," bei ben ben mellenben Der fonen, an ben allfgesprungenen Sanben, womit fle bie fondarenden Eutet ber Rube berubrent, ein Gefdwar bervor. welches gang anders ausflebt, wie die menfchlichen Pocten. Die Weldwitte bet Ribe werben weder ben Menfchen, noch ben Thieren durch die Anfledung fortgepflangt, gleich beit menfoliden Doden. Die Gefdwure ber Rube geigen Ro nne beum weiblichen Geldlechte bes Dornviebes, und willing zen doch ihr Sift auf berderley Geftblecht bet Menichen fort. Aube und Denfden tonnen biefe Sefdinate mebre mal; Dagegen Menschen Die Blattern aut einen befome men. Die menschlichen Blattern tonnen Phieten nirde eine geimpft werben! Dief find fo wesentliche Berfdiebenbeiten Daft man es wohl nicht billigen follte, daß Der Jenner ber berten Gefchwaren einerlen Ramen gab , bamit feine Lefer es besto naturlicher fanden, daß burch die thierischen Beschwüre Die menschlichen Blattern tonnten ausgerortes werben. Es M inbalfa, daß jemand einmal zu entbecken glauben fann, baf betjenige, welcher bie Reats bat, nicht von ber Weft and geftect wurde; mas wifebe nian aber von bem fagen, welder an Befeftigung biefer neuen Deinung Die Rrabe wollte Die Sandepelf betitelt willen? Biber bie Erfabrung gife tein Raifonnemenes iche man muß, felbft aus ber befter 2008

Acht, der Erfahrung nicht nachheifen wollen; fondern mit Burficffebung, fomohl affer Oppothefen, als aller frammen Wansche, rein und richtig die Natur beobachten, und rein, richtig und offenherzig alle richtige Werbachtungen befannt machen.

Aus einem Briefe aus St. Petersburg vom Mary 1801,

Die Coftanien erfabre ich burd bie Balgburger medich wifc : chimegische Zeitung., bag in bes Beten Drif. Abich Laube Magngin jur Bewolltemmnung ber Beilemberirgenbiod Behaupter wird : ich fen in meiner Arantheit wenn-Labre, fang mit gober Etiparie behandelt; und bernach burch einem mit dern Argt frach Brownfichen Grundichen in freier Beit feit weltellt worben. : Der Diet biefes Auflages fest bingu ribie Befchichte fen zwar bengweilig ; werbe aber fichet vielen Danes Biften. - Es thut mir leib, dag-id ben Dinben binweg nehmen muß, und folglich nur bas Langweilige abrig bleibe. Denn die gange Beichichte ift erfunden. Dir tonnte biefe fate iche Sage gleichgultig feun's benit ich bin tein Urst, wiid begnuge mich mit ber Befundheit, gleichviel aif welchem Bege ber willtommene Baft fich einfand; aber meinem biedern gen schickten Argte, dem herrn Dotter Blubm in Reval, bin id es schuldig zu erklaren , daß er in meiner Behandlung bie auflissende Dethade mit der Kartenden febr zweckmakig vern bunden; bag er die lettere fogar einmal fait ju' frab angee manbt, (welches mich ju glauben bepechtigt, bag es mir um ter ben Sanden eines neufpftematifchen Aeztes febr übel ern gangen sepn wurde); daß er mit, als ich um meiner Befundhelt willen Rugland Berließ, eine Biffe aller mir bisber verotoneten Mittel mitgab, und daß feine Behandlung von Mebger, Gelle, Zimmermann, Martard, Gall und Dufer land bodlichft gebilligt worden. Defr branche ich wohl nicht an feinem Rubme ju fagen. Bon bem Dante, melden ich ibm febuldig bin, barf ich gar nichts ermabnen; benn ber läßt fich mit Borten nicht ausbrucken. St. Petersburg, den 22ffen Mart, 1801.

A. v. Korzebue,

#### Bennifchte Dadrichten und Bemertungen.

Die Betrügeren mit ben Schrödterschen, Taurinius schen und Dambergerschen Reisen (man f. R. A. D. B. LVIII Bi. 2. St. S. 457 ff.) ist muit auch in England befannt gemacht in ein m Trattate betitelt: Of the Shoemaker, Schrödter, the Printher, Taurinius, and the Cabinet-maker, Danbberger, three Travellers who never travelled at all, but fabricated their accounts in one manufactory. London, peinted for C. Geisweilen, 1801. 32: 8. Es wird barin auch Rachricht von den wirklich en schienenen poep französischen und der englischen Aleberschungen der jang erdichteten Dauwergerischen Reise gegeben. Wast wohl in der gesehrten Beschichte noch tein Berpfpiel; das eine fich plump angeiegte und ansgeschiere Betrügeren best noch so viele Personen in mehrem Ländern interessitt, und henr fünf lebersche in Thätigkeit gesehr hat.

Der Pfarrer Schwyser zu Embrach ift von feinem Amte fulpendirt worden, weili'er in einem von ihm herausg. Bodenblatte behauptet hatte, bag in bem gefeggebenben Rothe Delvetiens Berläumber, und in den hobern und niedern Berichten blutgierige Meufchen figen.

Der Rettor ber Atabemie ber Kunfte, Sepr Schadow in Berlin, arbeitet an ber marmornen Buffe des verfforberen preuß. Staatsministers, Serrn Grafen v. Fintenfein, und des verstorbenen Kapelinnistrus und Direttors der Singaladdenie, herrn Jafch. Und verferuge er eine marmorne Bufte bes Philosophen Rant, und des Kirchenrachs Weierotto.

Auf die Erklärung des herrn G. E. R. Woltmann im Intell. Bl. der Allg. Lit. Zeitung, Nr. 66, S., 536, daß sim der Recensent des Pantheon der Beutschien in der Allgem. Beutsch. Dibliothek; die darinne besindliche Biograe, phie des Kurf. Moriz von Sachsen unrichtig zugeschrieben habes daß er hosse, der riefere Sinn werde sein bistorissiden Eigenehmm erkennen, u. dergl. m. draucht der Restensen weitet nichts zu antworten, als daß der Vertiger des Pantheon, in der Borrede zum zweyten Theile bestehen, S. XII ausbrücklich gemeldet hat, die Lebensbeschreibung des Zurf. Moris ser von dem den, Prof. Woltmann in Jena.

### Neue Attgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Reun und funfgigften Banbes Erftes Grud.

3mentes Deft.

#### Schone und bildende Kunffe.

Ueber theoretische und praktische Zeichenkunft. Mit acht Aupfertafeln. Königsberg, bey Gobbels und . Unger. 1799: 4. 12:20:4

Es war die vornehmfte Absicht des Berfasses, demjentgen vinen deutlichen Begriff von der Zeichenkunft zu geben, des sie nicht zu seinem Dauptgeschäffte machen will; sondern nut zum Bergungen zeichnen lernt. Außerdem aber wollte er auch den mechanischen Arbeiter auf die wichtigen Vorteile auft merksam machen, welche ihm dies Kunzt deh Berferrigung seiner Werte gewähren kann, und überhaupt zur Bildung bes guten Seschwacks bas Seinige bezinungen. Ein vollt ständiges Lehrbuch darf man also in diesen wenigen Bogen nicht erwarten; wöhl aber manche gute und nühliche Anwehrung, die zur Erleichterung diese Sendlunts vienen fannt. Bon ben vornehmsten Vegenstänsen diese kaltereiches finder innn duber nur das Nothwendigke berührt; und die Anpfee enthalten theils die ersten Anfangsübungen, etheils berroffen senthalten theils die ersten Anfangsübungen, etheils betroffen sie die Berhältinffe des menkatichen Körpere.

Km.

Ikonographische Bibliothek; herausgegeben von J. A. Schetelig, Prediger in Celle. Funftes Stud. Celle, bep Schulze, 1800. X, u. 166 S. 8. 12 M. 4.7.0.3. LIX D. 1. St. 10 Seft.

Schon 1795 etfchien bas erfte Stud biefte Tonogr. Bild, und munde mit ben droy übrigen, weltebbin jum Botfrein getommigen int 3 fen Banbe unferer Blatter umftaffie In Rupfer gestochene Biloniffe finden lich genug angeleigt. atoch immer ihre Raufer :- Des Liebhaber inbeff, Die gange Sammlungen bauen anlegen, und benen ein fichter Beg. meifer baber febr willtommen mare, milffer in biblem Zingenblicke boch weniger fenn, als man vermuthen follte; weif mamilich der Sannoversche Buchbanvier aus, Mangel an Ube fat den Berlag aufgeben, und Dr. S. nach andern Un-Benromein fich umfeben mufte. Bon Geiten romoeranblichen. ben Bebrauch erleichternder Behandlung bat ber endlich forte gefehte Druck gwar gang und gar' nicht gerbonnen; wenn Bedoch biefe Berbefferung nicht füglich fich bewereftetigen ließ: muß man immer gufrieden fonn, bas Dulfsmittel feber up. bequem abgebruckt, als unvollständig por fich zu baben! .n:3:31

Mut an ben Bugiftaben S. erft tomme in biefem finften Stud die Reibe. Man fieht, wie viel Bestimmtheit und Ratge, ja fagne Bortgeit, bem Best, an empfehlen bleiben. wenn er andere bas Ende feiner Unternehmung erleben mill. und die Raufer nicht ungedulbig werden follen. Freplich ift Job. Casp. Fuklin's Geschichte und Abbildung der besten Maler in ber Schweit, ein febr brauchbares Bett, beffen Befchreibum bier aber mehr als 40 Beiten , und alfo ein Bierrei beynabe bes gangen Deftchens fullt, bennoch den Gearnstand nicht erichapft; und mithin nach wie vor uns in Der Rothmendiateit lafte, bas Buch felber zu befragen. Bill-Zommener ichen ware ber ben Samburgischen Rupferflechet Christian Britisch und feine bepden Gobne betreffende Arsisel, als worden das Allg. Künstler Lexison sich gar zu unbefriedigend erklart batte. Da fr. S. lange fich in Samburg aufgebalten, fonnten boch wenigsteus 185 von S. dem Bater gestochne Biloniffe bier namhaft gemacht werben; und ben andern ikonographischen Werten will er in Det Foli ge beren noch mehr angeben. Bon Chriftian Friedr. S. find ibm pur eilf gestochene Portraits bekannt; 75 aber van dem m Samburg : noch lebenden . Bruder beffelben, Joh. Chriftaph Gottfr. Dag Gr. S. alle von ben drey J. gestochne, in feiner Renntniß getommene Blatter, Porttaits namlich barftellend, angelgt ift feht ju loben. Da unter biefen Sune berten aber teine gebn Stude befindlich find, die ben Da

men ber Runfter auf immet erbalten witben, unb Dr. S. wiederum 42 Beiten auf biefe Lifte verwandt bat: fo ergibt fic von felbft, wie febr folcher auch bier fich batte ber mich · lichften Rurge beffeißigen , alles nur immer Entbebeliche befeitigen, und bafür lieber uns die wenigen Blatter bemerflich machen follen, die des Aufbehaltens aus irgend einer Urlach noch werth find. Dag Christian &. ein Schuler Martin Bernigeroth's gewefen, erfahrt man bier ans einer freplich nur unzwerläßigen Quelle, ber Bernbifforie namiich aller freben Runfte 20. Da nun bie Famille Bernigeroth, wie betannt, eine gewaltige Denge Portraite geftochen bat: fab - Rec. in der Ikonoge. Bibl. fogleich nach biefen Runftlere namen fich um; fant gu feinem Befremben aber berfelben gar i nicht ermabnt. Sollte Dr. S. in eigener-, so ansehnlich ges wordner Sammlung nichts von ihrer Arbeit befiben? und wenn bieg ber Rall mare, nicht von Leipzig ans fic barüber baben Mustunft verfchaffen tonnen? Go gut wie bie Frieziche, und wohl mehr noch, verbienten bie Bernis aerorbs einen etwas umftånblichern Artifel.

Mathrlich ift unter bem Buchftaben R. auch von grantreich die Rebe, als in welchem Lande baufiger als ergendwo Bildniffe berühmter und unberahmter Leute in Rupfer geftoden, und gange Sammlungen bavon veranstaltet worben. Micht jebergeit ift bem Liebhaber gegenwartig, unter was far Mamen bergleichen ju fuchen fen. Billig batte man baber unter der Aubrit Franco ober Kranfreich alle Die Ruchbeiser erwartet, Die bem Lifer jurecht Seffen tonnen ; j. B. die Das men Heince, Bignon, Vulson de la Colombière, Petrault, n. f. w., um nur einiger ber altern ju ermabnen; 'benn bis biefen Augenblick werden bergleichen Unternehmungen noch immer erneuert, obne die Ratien der Ranftlet felbft allemal anangeben. Bie bieß, um ben bem Buchftaben & m bieis ben, and mit ben Genealogies des Comtes de Flandres -(Anvers, 1580, Botto) ber Fall fft, we eine ziemliche Reibe biefer Grafen, ohne Melbung ber Rupferflecher fich abaebildet finder. - Micht weit vom Schluff des Befts fiebn Gonfige leiftenbe Dachrichten von ben verschiebenen Auss gaben ber bekannten Imaginum Paggerorum et fuggerarum, in 127 Abbildungen, Die als Runftwert betrachtet, 'für eine ber erften Unternehmungen folden Umfangs in Dentichland gelten fungen. herr Panger bat gang Recht

gehabt, bag bie beuben Groffelie Unegagen von tois une r620 nur für eine zu nehmen find, und ber Unterschied bieß in lateinischem ober bentichem Titel und Text beftebt, , noch 1754 in Ulm zum Vorschein gekommene Ausgabe in Rieinem Folio Format ift ohne Zweifel nichts weiter, als ber Abdruck wieder aufgetratter Platten, wo man die vies ten Nebenverzierungen der Großfolio. Ausgabe nicht mehr brauchen konnte ger wollte, und bagegen sebn andre Bildniffe feithem erft existirender Suggers noch bingugefugt bat. Daß man auf biefen Ginfall, die Randverzierungen wegzulafe , fen, fcon ungleich früher ale 4754 gerieth, erglebt fich aus , einem bereith im vorigen Saculo gebundnen Exemplar, bas Rec. vor fich liegen bat. Zwar ift foldes nicht vollftandig; enthalt aber doch über bundert Auggerische Portraits auf Eleinem . Quart, die teine andern, als die aufgrößeres Papier ebedem , von Wolfg. und Lucas Bilian geftochemen, jedoch ohne alle Randzierrathen find. - Noch mehr aus diesem hefte zu ergablen, verftattet ber Raum nicht. Liebhaber, benen es weniger um Form als um Belehrung ju thun ift, werben es nicht aus ber Sand legen, ohne mit Rec. balbige Fortfebung zu wünschen.

Fk.

#### Theater.

Meine lebensgeschichte von Johann Christian Brandes. Erster Band. Berlin, ben Maurer. 1799.
19½ Bog. 8. —— Zwenter Band. Chendas.
1800. 22 Bogen 8. —— Dritter Band.
1 Alph. 8. 3 Rf. 8 Se.

Alle die Bortheile und Eigenschaften, welche einer Selbftbiographie, schon ihrer Batur nach, nar jeder von einer fremden Sand abgesaften Lebensbeichreibung den Borzug geben, findet man in gegenwärtiger Schrift nicht nur berjamwen; sondern durch ein ungewöhnlich ftartes Interesse bet Begebenheiten und ihrer offenen und einsachen Darstellungesart, noch mehr belebt und erhöhet. Rec. verhricht jedem Lefer dieser Erzählung eine so anziehende und fortwährende

Upterhaltung, -ale.fich fdmerlich aus innend einem Momana icopfen laft. Dazu fommt die vielfache Belebrung, welche fich ale Refultat bes Erzählten überall barbietet. Dan muß es baber bem Gru. Drof. Engel recht febr Dant miffen, daß er bem nun verftorbenen Berf. jur Entwerfung biefer Lebens. geidichte, die erfte Ermunterung und Aufforderung get. Mit Recht außerte er ibm, in Aufehung ber frubern Deriode feines Lebens bag es nicht leicht ein Benfviel gebe, wo vere wahrlofte Erziehung und jugendliche Unbefonnenheit fo une; gludliche Folgen nach fich gezogen hatten. Der Berf. tonnte fich indes erft nach einigen Jahren autschließen. Den Rach feines Breundes au befolgen. Er batte baben allerbings bie Eftelleit ju befliegen, Die fich vorbin nicht wenig gegen bie Betanntmachung feiner jugendlichen Thorheiten und ebemas. ligen hochft fummerlichen Lage geftraubt hatte. Und mun, Da Diefer Sieg ibm gelungen mar, fieng er an, alle ibm wichtig fcheinende Begebenheiten feines Lebens aus feinem Biemlich treuen Bedachtniffe und aus einem feit bem 3. 1757 geführten Lagebuche zusammenzutragen, und fie ber Beitfolge nach an ordnen. Die Sanbichrift bavon legte er vor bem Druck einigen Freunden, befonders bem Orn. Geb. Oberafinangrath von Godingt, jur Beurtheilung vor; und auch Diefe riethen ibm gu ibrer offentlichen Befanntmachung.

Es murbe ben Rec. ju weit führen, wenn er ben Bas ben biefer Biographie durch einen Ausjug verfolgen wollte : und er wurde badurd nicht fowohl bas Intereffe, als benderaillitten, und boch burchaus nicht ermudenden Bang bers. felben gerfibren. Er beanugt fich baber mit ihrer allgemeinern Charafterifitung und ber Angabe einiger vorzuglich merfmure Diger Umfande. Dergleichen giebt es vornehmlich in ber Jugendgeschichte bes Berf. bie Menge. Bon unbemittelten. in ibren Gludeumftanden immer weiter guruckfommenden Els tern geboren, der vaterlichen Bucht und Aufficht faft ganglich beraubt, und noch weniger burch bas vaterliche Bepipiel gur nublichen Lebensthatigfeit angeleitet und ermuntert, gerieth Die Ergiebung und erfte Berforgung bes guten Brandes in louter ungefchicte fremde Dande. Die Grundlage feines Characters blieb inbef immer moralifch gut; ungeachtet ber Berluchungen gur Abweichung von ftrenger Rechtschaffenbeit nicht wenig waren. Ein ungludlicher Entichius, feinem' Sandelehtern, ben bem er in Dienft gegeben mar, ju entlaufen, ward der Anfang von einer Reibe bochft unglachlichte Schidfale und ber brudenbften Berlegenheiten, beren Ere jablung man nicht ohne die größte Theilnahme lefen taun. In einer Dichtung wurde es faum begreiflich fenn, wie fich ein ft gang verlaffener, fo gang bulflofer junger Denfc burd . folib ein unabläßiges Gebrange von widrigen Schickfalen, barten Behandlungen und befrigen Angriffen bes Korpers babe hindurch arbeiten, und in einer fo anbaitend mifilchen, bis jum Befchaffte bes Schweinehutens eenledrigten Lade, ... noch alle bie Reime von Coelfing und mannlicher Statte bas be behalten und bewahren tonnen, beren es für feine spateen : Erfahrungen und beffern Umftande bedurfte, und die ibm Es war am die Berfegung in diese lettern möglich machen. Ende der Stand eines Bebienten, aus welchem er jum Shaufpieler ben ber Schonemannischen Befefischaft übergleng; und auch bier fiel einer feiner erften Berfuche fo uns gluctlich aus, daß er fich abermals in fenen Stand guruckgutreten entschließen mußte. Best brachte ibm die Letture, womit er fich in Rebenftunben belthafftigte, ben Roman Gronoto in die Bande, deffen Inheit ihn intereffete; bef fen Odreibart ibm aber miffiel. Some erfte foriftftelletie iche Arbeit war alfo eine beffere Einfleidung biefes Romans, die ihm ben bem General, dem er biente, eine beffere Lage verschaffte. Aber auch diese mabrte nicht lange; Br. erfuhr neue Mighandlungen, verließ feinen Herrn, wandte fich an ben Setretar Dreger in Damburg, bem er vorber icon air Beitungefdreiben geholfen hatte; gerieth bald barauf in eine Gefellschaft nichtswürdiger Spieler, und in nicht geringe Gefahren ber Berführung, und jog fich endlich aus seinen Berlegenheiten baburch beraus, daß er fich wieder ben einer Schausplelergesellschaft von der schlechtern Art engagirte, die unter ber Direktion eines ebemaligen Sanswurfts und Martetenbers, Josephi, fand; wo et aber noch semmer bie Rolle eines Unfangers spielte, und fich auch nebenher als Fis gurant in ben Balleten mußte branchen laffen. Der Sana jum Spiel hatte fich indeg noch nicht gang ber ibm verloren, und baid nachhet verabschiedete zwar Josephi feine gange Befellicaft; fie murbe aber ins Dauptquartier Der Alliertein nach Paberborn für ben Winter berufen, wohin Br. folgte. Rad Berlauf des Winters aber ward fle aufs neue verabe. fcbledet, und Br. tehrte nach Damburg jurud. Er verfucte. fein Blid mit der Schriftftelleren; aber obne Erfolg, nabree'-

fich bitefein: burd feine Mitarbeit an Duever's geidriebener Bettung, und fant endlich, nach manchen neuen DBibermartige felten, einen Dias ber ber damals in Stettin befindlichen Sauchifden Schauspieletgefellichaft fut vier Gulben modente Uchen Behalts. Offenbergig gefteht et indef, bag et bamals auch biefer unbebeutenben Befoldung nicht werth, und weber als. Schauspieler noch als Tanger nur etträglich gewesen fen. Dur mit Dabe erhielt er baber, nach Berungludung ber erften Berfuche, die Fortbauer feines Engagements, burch bas Erbieten, ju foufliren, Rollen ju fchreiben, ju agiren und ju tangen. Babrend feines bortigen Aufenthalts fcbrieb er fein erftes Luftspiel, der Zweifler, bas mar in der Rolge gebruckt und auf die Bubne gebracht; wegen feines geringen Berthes aber nicht von ibm in bie Sammlung feiner bras metifchen Schriften aufgenommen murbe. Bald bernach gieng er mit diefer Befellichaft nach Berlin, und von da nach Maestan, ma er verichiebene Theaterftude febrieb. In Dage beineg, rechin die Truppe fich in ber Folge wandte, machte en bem erften gludlichen Debut in einet Sauptrolle, und ver? befferte baburch feine Ginnahme. Auch im Ercemporiren batte er fich viele Butigfeit erworben. Ben einem zwenten Anfenthalt in Breglau, erhielt er Leffing's Befanntichaft. ber fich weie Dibe, gab, ibn burch feinen Unterricht jum benfallswürdigen Schaufpieler zu bilben; well er aber bazu mehr auten Willen als wahres Talent ben ihm bemerfte : fo lenfte er ihn zugleich auf die seinen Zabigfeiten mehr angemeffene Laufbabn eines dramatifden Dichters, und gab ibm bain die erften richtigen Bingergeige. 36m batte auch die Damelige Beliebte und nachmalige Gattina unfers Berf. bie erfte Ermunterung ju banten, als fie in Breslau, als Goe phie im Sausvater bebutirte. Leffing überfandte ber jungen Schonspielerinn am folgenden Tage Bong gu einem Rleibe, morim et fie fünftig in jemer Rolle ju feben munfchte. Auch bie Mrt, wie bie Liebe und Gegenliebe bepber Chegatten ente - Band, ift intereffant genng am Schluffe bes erften Banbes erzábít.

Im zwepten und britten Banbe biefer Lebensbeschreisbung werden zwar die Schickfale des Verf. im Ganzen west günftiger, besonders während seiner Verdindungen mit den Schanspielergesellschaften und Theaterdirektionen in Berlin, Weimar, Gotha, Dresben, Hamburg, u. s. w. Sowohl fein

fein eigener, immer meht befeftigter Rubin, ben er jeboch inche feinem fdriftftellerifden Berbienfte, als feinem Ochanipieters talente verbante, welches lettere et felbft nicht febr in Ans fchlag bringt, ale'bet Bepfall, ben feine Sattinn, und bot nehmlich feine Lochter, burch Ebeaterfpiel und Gefang an mehreren Orten erhalten, tragen baju ben, ibn in welt bes fere, und wirklich wohlhabende Glucksumftande zu verfeben; ibm und feiner Ramitte überall Freundichaft und Berfall all erwerben. Aber felbst biefe an fich glucklichen Familiemers baltniffe werden boch auch für ibri mehr albeinmal ergfetige Quellen bes Stams und Rummers. - Man errath feitt baf Elferfucht, Citelfeit, Theaterfabale, und Rautetiniam derlen Art, an ber Beranlaffung biefer Bibermartigebiten ben meiften Antbeil batten, bie fich vorniehmlich bauften, Me er jum lettenmal mit leiner Kamilie nach Somburg tutt Dit jebem Tage faft traten nun auffallenbe Unannehnlichte ten, und jum oftern felbft betrachtliche Ungluckfalle wie "Der froben Augenblicke, fagt er, wurden immet werthert, bir Unannehmlichkeiten bauften fich, und mit leben betfeben "erneuerte fic auch bie bep meiner Einfahrt in Dambum f alebhaft empfundene Abnbung , baf meine glucklichen Lane aibr Biel erreicht batten, - - 36 fant nach und aad Limmer tiefer binab, und tam enbild in Die fürchterlich "traurige Lage, baf ich burch den Berinft alles beffen, mas "mir auf der Belt theuer war, bepnache granzenlos efent "wurde; bag mich faft Jebermann, anftatt meinen Buffans "ju bedauern, anfeindete; und feibft ein groffer Theil meinet Breunde, burch Borurebeil und Berfambung verbimbet. "mir nicht einmal Mittelb gewährte." Mande Berbrießlichteiten wurden ihm durch' die übergroße und oft unbetache fame Lebhaftigteit feiner Sattinn jugejogen , mit ber er übrt gens in gludlichen Berbaltniffen lebte: bie ibm aber frabgele tig burch ben Tob entriffen wurde. Dazu tam ber noch fras bere Berluft eines jur Sandlung bestimmten Cobne won ber beften Soffnung. Best blieb ihm noch feine einzige Toche ter ubrig, die ihm eine Beitlang burch ihre findliche Arbangs lichkeit und burd ben ausgezeichneten Rubm, ben fe fic burd ihre theatrallichen und muftfalifden Talente emarb. febr viel Ebte und Freude mochte. Defto empfindlichet imigte es bem rechtschaffenen Bater fenn, bag in bet Boige felift bb. Immer gunehmende Bewunderung ihrer Reize und Talente auf ihr jugendiiches Ders nachtheilig wirften; bag ihre Aubáner

Sanafichtele mier ihr eindliches Bertrauen fich immer mebe verlor, und gufett nicht bios in Raltfinn; fonbern in Ente freindung und Biberfinn übergieng, wogn ble Schmeichelenen und Sintriguen ihret Freunde und Bewundeter nicht wenig Buch fie verfiet in eine auszehrende Rranibeit. und farb in ihrem vier und zwanzigften Jahre. Schnierz fibet biefen Berluft ward bem gemen Bater baburd woch vergrößert, bag man ihm; ber eber burch zu viele Bachficht und Botifebe gefehlt batte, eine ju große Sarte und Aberterlebene Auftrengung ihrer Rrafte Odulb gab, und bies fen unverdlenten Argroobn fom felbft nicht verbeblte. Es ift ungentein rabrent, Die nabern Umftanbe von bem Allen bier erzählt zu lefen, und alle fdriftftellerifde Physicanomie mußte tritgen .. wenn biefe Ergablung durch Erbichtung ober Beschönigung entstellt mare, in welcher übrigens der Werf, dem Charafter, dem Berbienfte, und dem übrigen Benehmen feimer Lochter volle Gerechtigfeit wieberfahren laft, und feine eigene Ochroache nicht verfchweigt, bie allerbings ju jener ibm-lo fcmerzbaften-Ummanbelung ihres bis jur Lieblofigteit entarteten Betragens Regen ibn miemirtee. Som marb betnach, givar bie Benugthung, bag jeber Rechtichaffne bie Richtswürdigen, welche die Berbiendung feiner Tochter und fein Alngluck bewirft hatten, verabicheute, und ibm wieber Die eine Beitlang merflich entgogene Achtung pemabrte. Doch wurden biefe vortheilhaften Befingungen bes Publitums nach feiner Entfernung von Samburg, bey einem großen Theile beffelben, butd ble Bemubungen feiner Begner, merte Auch mußte et an anbern Orten lich wieder berabgestimmt. mande Borwarfe von feinen Areunden, "war mit Schonung ; aber boch ju feiner empfindlichen Krantung, noch nach Sabe ren boren.

Dach einem kurgen Aufenthalt auf bem Lande in der Blabe von hambutg, gieng Dr. auf eine Zeitlang nach Seetelin, um in den Armen feiner Mutter und in dem Umgange seiner bortigen Freunde Troft zu fleiben. Machber lebte er ben dem Grafen von Schwerin, auf deffen Landlige Schwerinsburg febr zuftlebes und sorgenftep einen Gommer bind durch, und gieng barauf nach Berlin mit gunftigen Aussichten zu einer bestimmten Wersaung, die jedoch fehl schuaen. Er beschäffrigte sich baber wieder mit Arbeiten fürs Thrater. die sem auch gang gute Canadome brachten, sowohl für die

Beriner als Dresdner Buhne; auch fibernahm er es, fike Dichter und Ueberseher die Entwirfe von Schauspielen zu bialogiren, und, wie sein Freund Angel sich darüber ause brückte, aus einem Schuhmacher ein Alesticker zu werden, Ourch das Absterden soiner guten Muster und seines Schwaggers Koch, litt er auss neue nicht wenig; und seine Einnahme sieng immermehr an zu sinken, besonders nach Engelg Abgange von der Theaterdirektion und von Berlin. Seine letzte, ziemlich erleichterte Lage, verdankte er;dem hen. Idogermeister von Splittgerber. —. Go weit zehr diese eigne Lebensbeschreibung, die, nufter dem Sauptinhalte von viele sachen Interesse, anch noch, besonders in den Annerkungen, meistens theatralische Anekoten, und hie und da nicht minder anziehende Episoben enthält. Weie bekannt, ist der Werf. im Jahre 1799 verstorben.

Ωr.

- 1. Abolph von Massau. Ein Mationaltrauerspies in fünf Aussügen. Frankfurt a. M., ben Efilinger. 1799. 82 Bog. 16 R.
- 2. Rubolph von Werdenberg. Ein romantisches Schauspiel in vier Aufzügen, nach ber Geschichte gleiches Namens von August Lasontaine. Prag, ben Polt (ohne Jahrzahl) 8 Bog. 8. 8 %.
- 3. Die großmuthigen Rauber. Ein Schaufpiel in bren Aufgügen. Walbenburg, ben Witsch, 1799. 5 Bog. 8. 5 R.
- 4, Wilhelm und Betty. Ein Schauspiel in einem Aufzuge von J. F. von Sternhain. Regensburg, 1799. 3 Bogen. 8. 3 R.
- Der t. Die letzten Schicklaie, und bas traurige Ende des dyrch Albert von Desterreich bestegten Königs Abolph von Nassau, haben dem Berf., (welcher sich, unter der Debiter tion bieses Stücks an den Kursten von Nassau Wellburg, J. B. L. Jung nennt) den Stoff zusbiesem Mattonaftroger erspiele

erfpiele gegeben, ben er recht gut bearbeitet hat. Michtiga Zeichnung und halrung ber Charaftere, ein wohl angelegter und gut durchgeführter Plan, ein immer steigendes lebhastes Interesse, und eine reine, der Burde des Gegenstandes ans gemessen Sprache zeichnen dieses vaterlandische Trauerspiel. zu seinem Bortheile aus.

Bir. 2 hat nicht, wie man aus dem Livel schließen sollte, Lafontaine; sondern einen Ungenannten zum Werk, weider durch Remung jenes berühmten Ramens seiner mittelmäßigen Arbeit sehr wahrscheinlich mehr Abnehmer verschaften zu können geglaubt hat. Was' in diesem Schauspiele zut und vortressisch ist, ist kasontaine's Eigenthum, und and dessen bekannter Schweizergeschichte: Andolph von Werdenberg, ausgeschrieden. Was berWerk, von dem Selenigen hinzugerhan hat, ist sehr schen zerachen. Manche seiner hochtonenden Phrasen haben zur keinen Sinn; die seiner hochtonenden Phrasen haben zur keinen Sinn; die feiner hochtonenden Phrasen haben zur keinen Sinn; die Liebe der Menschen ist die Allmacht der "Lugend, und Berborgenheit shre Grundlage." S. 17: "der Thor benester ben Zusall ver Enten nicht." Poeste ist des Versassers Sache nicht; er giebt uns Verse wie solgens de sind, zum Besten, S. 65:

» In Franken lag, so wie bekannt,

» Ein schones, großes Schloß,

» Das weit und breit im ganzen Land,

» Noch Mann, noch Maus verschloß.

Rr. 3 ift ein höchst unwahrscheinliches, schlecht geschries Senes Stück. Ein König belohm einen hanptmann und Lieutenant, welche unter einem Frepregimente gehient hae ben, beym Frieden verabschiedet wurden, und um nicht Koth zu leiden, Käuber geworden sind, mit Ehrenstellen und läst einen Jungen Menschen, der seinen Vater bestahl, und ihn seihe auf der Landstraße, mit der Pistole in ben hand ansiel, nicht nur unbestraße; sandern trägt auch sür seine gläckliche Bendoprachung mit seinem Radchen Sorge. — Das beiße ich einen gätigen Manarchen! — Von der Schribart des Verf, nur eine Probe statt aller G. 48:

"Granberg, Sier (aufs Sery dentend) bleibt ein "emig nagender Wurm."

"Creumann, Beider ichen vergeben wirb."

Bie 4. Diefem fleinen, durch eine unter gleichem Liatel im i ien Stuck der bentichen Monataschrift auf 1794 methaltene Erzählung veranlaßten Schwiele, seht es ganzelich an Charafterzeichnung und Interesse. Es enthäte, das Wiedersinden zwager Geschwister abgerechnet, gar keine Dandlung; sondern bloges Geschwäh. Auch an Sprachefebern fehlt es nicht. Der Verf. schreibt: erholle dich, der Schipp, das Lew (katt Loos) pergeste Part vergiß, u. s. w.

Fm.

# Weltweisheit

Sammlung einiger bisher noch unbekannt geblieber ner (nen) kleiner (n) Schriften von Immanuel Kant; herausgegeben von Friedr. Theodor Rink, D. und Prof. der Theologie und Philosophie. Königsberg, bey Nicolovius, 1800. 8.

Diese Sammlung ift, laut ber Borrebe , als ein Nachtrag, ju ben zwey bereite erichtenenen Sammlungen ber tielnen Schriften von Drn. Sant anzuleben.

Der erfte Muffat, (ein atabemifches Programm vom 3: 3758) ift aberichtieben: "Bener Lehrbegriff Der Beiveagung und Rube, und ber bamit verlaupften Solgerungere Lin ben eiften Gtunben ber Blaturwiffenschaft." Dr. Zans fpannt fo bem Gireange bie Erwartung bes Lefers burch fold denbe Borce: "Benn in einer philosophichen Frone bas Minftimmige Urrheit ber Beltweifen ein Ball mate, über amelden ju fcreiben es får ein gleichfträfliches Berbrechen amie demjenigen, welches Remus begiene, mußte geboten merten : fo murbe ich mir ben Borwit mobl vergeben faffen, Imelnen Einfallen, wiber bas entidelbenbe Butachten- bes "ebrwürdigen großen haufens, diejenige Krepbelt ut "etlauben, die durch nichts weiter als durch die gefunde Pernunft gerechtfertigt wird, Ich murde, wenn "es mir einfiele, ein Belen zu beftreiten, welches nach "bem Rechte bes Derfommens, einen unangefedernen Befig \_in

"in den Beitbadern ber Belemeifen, fook feit Gabitunberaten ber behauptet bat, mich felbft bald befcheiben , baf ito mentweder batte eber fommen, ober bamit guractbieiben folalen. Din ich aber eine große Denge folder uneennebe "menden Ropfe um mich erbliche, bie mit bem Bofebe "bes Anfebens nichte wollen ju ichaffen baben , und gegen bie man bech fo viel Wachficht bat, fort Definungen mobil ager zu prafen, und ihnen nachzubenten : fo mage ich es auf "ein gleich gunftiges Schicffal, mich imter fie ju mengen, und "bie Begriffe ber Bewegting und ber Rube, ingleichen ber mit ber lehtern verbundenen Eragbeitotraft; ju unterfucien and su verwerfen; ob ich gleich weiß, bag biefenigen "Serven, welche gewohnt find, alle Gebanten als Spreu "wegiuwerfen, Die nicht auf bie Twangmuble bes Molfi. "fchen; ober eines andern berühmten Lehrgebunbes uufar-"fchittet morben, bey bem erften Anblid ple Dafe ber Dene "fung für unnothig, und bie gange Betrachtung fur unrich. stig etflaten werden."

Rec. bat fich bie Dube nicht verbriefen laften, biefe gange Stelle abzuschreiben, weil fie febr gut ben Con chas ratterifirt, ben or. Kant von jeber, ber bem Bortrage leiner neuen ober neu icheinenden philosophlichen Meinungen aus nahm; ben aber Rec. feinesweges billigen tann. biefer wittelnde, mit fatyrifden Bagen burdwebte, und baben bochff anmaaftende Eingang ju einet Abbanblung, moben es auf genaue Erorterung eines willenschaftlie den Begenstandes antam? Bird auf folde Met der unbebutfame Lefte nicht jum voraus fur bie Deinung bes Berf. , und gegen bie feiner Borganger eingenommen? -Sr. Zant entschildigt fich am Ende blefer Abbanblung. wegen des Mangele ber notbigen Erlauterungen, mit ben ihm porgeschriebenen engen Granten bes Raums. Allein er batte nur feinen witelnden Gingang weglaffen burfen: fo murbe er fcon Raum ju einigen Erlauterungen gewonnen baben.

Rich ber lanast gelernt hat, bep Lefung philosophischer Auffage gegeh Witz, Sacyre, und Anmaskung auf felener Dut zu sein, und der in ben Wiffenschaften weber eine alle nach neue Twangmable anerkennt, wird nun biese Aanrische Abhandlung nach seinen besten Einsthen, mit aller Unpartevischkeit prusen.

Der Haupstat, ben Hr. Kant in beweifen ficht, ift biefer: "Der ruhende Korper B., gegen den fich der Korper "A bewegt, ift eigenelich in Ansehung bes lehtern nicht in "Aube; sondern hat in Ansehung feiner gleichfalls eine wah"we Bewegung."

Dag ber Rorper B, in biefem galle, fein angeres Berbaltnif gegen den Rorper A verandert, ift teinem Sweifel unterworfen. Delft man nun bas außere Berbaltnig eines Rorpers gegen andere Rorper feinen Ort, und bie Berandes rung bes Orts Bewegung: fo tann man allerdings fagen, bag ber Korper B fich gegen ben Korper A eben fo aut, als biefer gegen jewen bewege. Allein es bleibt bierben bach im: mer die Frage übrig, ob der Körper B auch seinen absoluten Ort, ober seinen Ort im absoluten Raume verandere. Die Krage vom absoluten Raum, (wie ihn fich & B. Lewson bachte,) mußte alfo vorber erbriert fepn, ebe man bierüber etwas Enticheibendes fagen tonnte. Daß der rubenbe Rorner B in Ansehung des gegen ibn fich bewegenben Rot-Ders A, eine relative Bewegung bat, ift langft vor Brn. Zant gefagt worben; aber bie grage ift, bb er auch eine ab. folgte Bewegung bat; und das werden biejenigen lenanen. bie einen absoluten Raum annehmen.

. Hant sucht seine Weinung noch burch folgendes Raifonnement zu beweisen :

-Sest, fagt er S. 12 baß eine Rugel A von 3 Pfb. "Masse sich gegen eine andre B von 2 Pfd., welche in Uns "febung des umgebenden Raums rubet, bewege: ber Raum "von 5 Ruß, Der zwifchen benden war, wird in einer Dezunde zuruckgelegt. Und wenn ich alfo bloß auf die Berans berung, bie zwifchen bepben Korpern vorgebt, febe: fo tann "ich nichts weiter sagen, als 3 Pfd. Masse und 2 Pfd. Masse "tommen einander in einer Secunde um 5 Rug naber. Da nich nun nicht die geringste Ursache babe, (?) bem "einen von biefen Korpern vor bem andern einen größern Anstell an biefer Beranbetung bengulegen: fo worde ich, um pauf bepben Seiten eine vollfommene Gleichheit ju erhalten, "bie Gefichwindigteit von 5 Rug in einer Secunde in umge-"febrtem Berbaltnif ber Daffen verthellen muffen, d. i. ber "Rorper bon & Dfb, wirb a Grade Befchwindigteit; ber von "2 Pfb. aber 3 Grabe ju feinem Antheile betommen ,: and

mit diesen Audstein werden fle winklich bey dem Stoffe nin einander wirfen. Unerachtet allet Rube alfo, barin "ber Rotper B in Unsehung ber andetn nachften Wegenftande "des Raums fenn mag, bat et bennoch eine mabrhafte "Bewegung in Aniebung eines jeben Rorpers, bet gegen ibn anrudt, und awar eine Bewegung, Die jenes seiner -gleich ift; fo bag berber Bewegungen Summe berjes "nigen gleich ift, die in dem Körper A allein gedack "werden muß, wenn man fich B als in absoluter Rufte \_verftellt."

Rec. muß bekennen, daß er in biefem Raisonnement weber die Babebeit aller Pramissen, nach die Richtigkeit als ler Kolgernogen einsieht. Warum soll man nicht die ge-ringste Ursache baben, dem Korper A einen größern Antheil an ber awischen ibm und bem Körper B vorgehenden Beranderung beputlegen? Es ift boch ber Rorper A, ber fich Swegt : und nicht ber Rorper B. Ferner : wenn gwifchen dem Rorper A und bem Rorper B. in Anfehung ber Bemeanna, eine volltommene Gleichheit Statt haben foll; warmen wird nicht jedem von ihnen die Zalfte ber Geldwinbigfeit s bengelegt, und warum wied biefe Befchwindlateit zwischen ihnen in umgekehrtem Verhältniß der Massen vertheilt? Die Rothwendigkeit diefen Folgerung fieht matt gar nicht; wicht aber fo'viel ein, bag babuich ber ju bemetsende Sas zu erschleichen gesucht wied. Enblich scheint Dr. Bant in ber angeführten Stelle ju behaupten, bag wenn ber Korper A von 3 Pfd. Maffe fich gegen den rubenden Rorper B von a Pfd, Daffe mit's Graben Gelchwindigfelt bewegt, foldes eben fo plet fen, als bewegten fich bepbe Rotper A und Beinander entgegen, und zwar A mit a Siche ben, B aber mit 3 Graden Gefdwindigfeit; und baß ich. lettern falle die Gumme beyder Bewegungen berjenigen gleich fen, die im erften Kalle im Korper A allein gebacht werben muffe. Dieg ift unrichtig; benn nach ben befannten . Befegen der Bewagung, ift im erften galle Die Quantitat der Bemegung = 3 × 5 == 15 ; im zwepten aber = (3 × 2) +62×3)=12. Mun ift aber 25 nicht = 12.

Sat Sr. Anne fagen wollen , bal im swepten Balle die benden Rouver-A. und B. nach. dem Stoffe, fich mit eben der Beschwindigkeit bewegen werben, wie im ersten

Balle: fo ift foldes wiebernin unrichtig? benn die Geschieste bigfeit, mit ber sich A und B, im ersten Falle, nach bem Singe bewegen, ift 3 = 3; im zweyten aber 23 = 23; nun ift aber 3 nicht = 23.

Will man num orn. Kant nicht einen groben Berflog gegen die Anfangsgründe ber Phoronomise Schuld geben: To muß man unnehmen, er habe in der angestihren Stelle etwas anderes sagen wollen, als er gesagt har; oder es musse noch irgend eine Bestimmung binzugedacht werden, die er nicht ausgedrückt hat. Wirklich kommt, 4 Blätter welter unten. (S. 21) ein schenannter Schläffel vor, woben der sacherständige Leser endlich merkt, was Hr. Kant S. 24 hat sagen wollen. Nec. will die Sache mit seinen eigenein Worten voetragen; vielleicht wird sie dem Leser verständstigen.

Benn bie mielaftifde Rugel A von 9 Dfb. Maffe, fic gegen die rubende nnefastifche Rugel B bon /2 Dfo. Maffe (central) mit ber Beichmindigfeit 5 bewege: fo ift foldes in Ansehung bet Geschwindigkeit, womit fic beibe Rugelle nach bem Stoffe bewegen, eben fo viel ale Bewegten fich die beyden Augeln A und B (central) vinander entais gen, und zwar' A mit ber Gefthwindigfeit 4, B aber mit bet Beschwindigfeit 3, mabrend daß der Raum, in bem fie sich befinden, "sich mit der Beschwindigkeit , ih Der Direttion der Angel A bewegt. Denn es if ein nerlen, ob fich die Rugel A mit der Gefchwindigfeit si ober ph fie fic mit ber Befchib. a bewegt; wenn fich hur im febe tern Balle der Raum, in bem fie fich befindet, jugleich mile Der Befchio. 3, in gleicher Richtung bewegt. Und eben so ift es einerlen, ob die Rugel B rubt, oder ob fie fich mit ber Befchw. 3 bewegt, wenn fich nur'im lettern Ralle ber Raum, in dem fie fich befindet; jugleich mit ber Gefchw. 3 in entgegengeserter Richtung bewegt. Da nun im amens ten Ralle Die relative Seschwindigfeit bet Rugeln A und B (obne Rudfict auf die Bewegung des Raums) in um. gefehrtem Verhaltniffe der Maffen find: fo werden ble Produtte aus den Maffen in die Beschwindigkeiten, ober die Brafte, womit A und B gufammenftogen, gleich fenn : mithin, ba fie einander entgegengefene finb, fich gegenfeitig aufbeben. Die Rugein A. und Biffit alfo nach bette.

Stoffe in (relativer). Muhe, mit as bleibt nur noch ble Ber wegung bes Maums wir der Geschwindigkeit 3 übrig, mit der Kie beyde Augeln nach dem Stoffe in der Direktion der Rugel A bewegen; ein Mesultat, das sich durch die heftinate MC+mc

Formel M+m gleichfalls etglebt. Auf dlefe Art had ben mehrere Phofifer bie Sache vorgestellt; mus daß fie, kart bem Aaumeeine Bewegning benzulegen, die Rugeln auf einer fich bewegenden Ebne, z. B. einem Schiffe zusammenlausen ließen; welches aber auf eine hinaustause.

Or. Kant sage, (S. 22) daß fich bevde Rugeln A und B, nach dem Stoffe, mit der Seldwindigfeit der Lugel B, solglich 2 bewegen werden. Dieß ist unrichtig; denn die Rugeln A und B bewegen fich, wie wir gesehen haben, nach dem Stoffe mit der Geschwindigseit 3. Das ganze Rate sammement S. 22 jft ein Bewels, daß Or. Kant sich die Sad de nicht deutlich und richtig gedacht hat.

Auch kann Res. bem Arn. Kant bas Wort: Schlöffel [S. 21], nicht so hingeben laffen. Die Stelle S. 12 ift, wie gezeigt worden, gang unrichtig; wenn man nicht dem Raume, in dem fic die bepben Rugeln A und B bewegen, jugleich eine gewiffe Bewegung beplegt. Dieß ist eine nothe werdige Bestimmung, die nach hinzugedacht werden muß. Run hat man aber, so viel Rec.weiß, eine Bestimmung, obe ne die ein Satz nicht richtig seyn warde, noch nie einen Schlöffel genannt. Aber Pr. Kant hat sich von seher die Frendett genommen, den Wirtern willtührliche Bredeutungen zu geben.

So richtig es nun ift, daß das Resultat einerlei ift, ob ber Körper A sich gegen den ruhenden Körper B bewegt; oder oh sich berde Körper A und B gegen einander bewegen, wenn man nur die Geschwindigkeit des Körperck A gehörig unter berde verthoilt, und zugleich dem Raume die ersorderliche Berwegung beviegt: so solgt doch gar nicht daraus, was Hr. Kant daraus solgert, daß nämsich der Körper B eigentlich niche in Rube ist; sondern eine wahre Dewegung hat. Denn aus dem, daß sie wirklich so ist. So wie Hr. Kant bier beweiset, daß sie wirklich so ist. So wie Hr. Kant bier beweiset, daß der ruhende Körper B eine wahre Bewegung hat: so ließe sie auf eine ähnliche Art beweisen, R. N. D. LIX. B. 1, St. Us Sest.

buf bet bewegte Körpfe A fin in efter wabren 2006-100 finber. Die Legror bes Bbiferrechtesftellen fic bie Bbiere in ibrem Berbattniffe gegen einanber; als einzelne Beinkiten the Blatutaftante vot; und biefe Borfellungsner but thren anten Stund; aber beswegen find Die Voller nicht einzelne Menfthen. - Es ift ben bet Erffarung gemiffer Phanol mene einerken, ob man fich die Sonne ober die ihrde als Ach bewegend vorftellt. Satten aber die Aftronamen feinen andern Beund gehabt, ber Erbe eine Bewegung um ihne Are benaulegen, als well fic Die Sache fo vorffellen laffi. um geroffe Phanomene, & B. die Bewegung Des Firmas ment's in 24 Stunden, au eretaren; fo witten fle febt Une gecie haben, mit fo vieler Zuverläßigteit zu behäupten, bag man fieht mobl, daß Dr. Bant foon im 3. 1758 bie Cfin neuern Betten von tom foftemarift vorgetragene) Meinunk atte, Der menfoliche Berftand mache Die Lineur, und Edreibe ibr feine Befetze vor. -

Rec. tonnte bier seine Recenston konsesen, obne fic is eine wettere Pranisch des solgenden einzulassen; bebn aus unrichtigen Pramisen läßt sich teine wahre Sonclustum erk watten. Da aber Alles, was Dr. Anne bisher gesagt bar, auf die Amistosiung des angenommenen Begriffs von der Erägbeitaktaat (vin inertine) gerichtet ist: so balt es Rec. hicht für unnut, das weltere Ralsonnement des Hrn. Vank noch einer kurzen Prufung zu unterwerfen.

Dr. Anno fast S. 147 "Es ware vielleicht nie einem Menichen eingefallen, vorzugeben, daß ein Körper, der "fo lange ein gegen ihm anlaufender Körper ihn noch nicht "berührt, völlig ruhig ist, bennoch im Augendsiche der Staff "ses plählich eine Bewegung gegen den stoßenden von gleibist annehmen, oder sich in ein Uebergewicht verseheit wollte, um in ihm eine entgegengesehte Kraft aufzüheben, wenn solches nicht die Ersahrung gelehrt hatte.

#### Dieruber bemerft Rec. :

Daß es ben ben Phanomenen der Natur auf dhi Erfahring, und gar nicht barauf antommt, daß man fie a priori begreift ober anticipier. Kunn man das Legteres so ist es gut a aber nothwegoig ift er nicht. Am allemenische

den tann man ble Erfabrung burd vermeinte Belloginements a priori umfisseu

- 2) De Rant fdeint den Phylifern die die Tefinbeien Eraft annehmen, bie Deinung bengulegen, bag ber rubende Rheper, im Angenbilde des Stofes, von felbft eine De wegung gegen ben ftogenden Korper anhimme. Das bas fo viel Rec. weiß, noch fein Dapfifer behauptet. Der rubende Rorper, fagen fie, widerfieht dem ftogenden. mem Korper widerfieben, und fich gegen denfelben be wogen, ift aber nicht eineplev.
- 3) Aft es benn wirtlich fo unbegreiffich. bag ber rie benbe Rorper B einem anbern A, ber fich gegen ibn bewedt und an ihn anitoft, widerftebt? Der Korper B iff und durchdringlich, und bat eine gewiffe Maffe. Daraus folge wenigftens fo viel; bag, ben bem Stofe, mit den Rose vern A und B irgend eine Deranderung vorgehen muß, benn fich gleich biefe Beranderung nicht genau a priori bes Rimmen laft, ober man, um fle ju bestimmen, gemiffe bobe fice Grundfage annehmen muß. Bollte man 1. B. fagen. es laffe fic boch gebenten, daß ber (unelastische) Korper A Den rubenben (unelaftifchen) Rorper B mit fic fortreife. obne bas mindefte von feiner Befdiwindigteit ju vers lieven: so läßt sich freylich Alles gebenten; aber es fragt. fic. mit welchem Brundet Dem Ret. fommt es wenige ftens nicht naturlid vor, daß die Geschwindigkeit des Rote pers A. die nach dem Stofe beyden Korpern gemein, und allo unter fie vertheilt fft, fic um nichts vermindern wie Reibnitz biele bekanntlich die Gefete ber Bewegung nicht für abfolne nothwendig, well man, um fie ju beweifen, immer einen Grundfat annehmen muffe, der fich nicht geometrifc beweifen laffe. Aber er fand boch eine ges wiffe Schickichteit, ja fogar Schonbeit ben benfelben. Er fagt in feiner Cheodicee, (Th. III, 5. 346. 347) das "fetbft ber Mangel ber Rothwendigtelt bie Coonheit ber von "Gott geroablten Gefete ethebe, no mehtere fcone Ariome "fich vereiniget finden , ohne bag man fagen tonne; welches "von ihnen bas urfprungliche fen." Diefe Deinung Leibriciens last sich nicht so ichlecheweg verwerfen; fie hangt wenigstens mit feinem philosophischen Softeme febr gut anfamuen.

De. Kant: glaubt nun, baff nuch feiner neuen Poule lung, (nach welcher bas, was man bisber für Rube gebalten, in der That Bewegung ift,) die von den Phofifern obne Woth erdachte Tragbeltsfruft gang entbebelich fen (8. 15). Er glaubt alfo, baß, so unbegreiflich (a priori) ber Biberftand fer, den ein rubender Korper einem an Ibn anflegenden Rorbet leiftet, fo begreiflich fen es a priori, bag ein bewegter Körper einem andern bewegten Körpet widerfiche, und wenn 3. B. fie fich central einander entgegen Sewegen, und ibre Beidwindigfeiten in umgefehrtem Bers baltniffe ihrer Daffen find, fle fich ins Gleichgewicht feben. Allein, wer ben dem erften Ralle Schwierigteiten findet, wird fle gewiß auch ben dem zwepten finden; benn, tonnte mas fagen, awer gegen einander laufende Rorper ihun ber bem Stofe doch nichts anders, als daß sie sich berühren. foll nun aus diefer Berabrung, ein Biderftand und ein Sleichgewicht entfteben? Berühren fic benn zwen Rorper, Die mit einer größern Gefdwindigfeit jufammenftoged, mebr. als wenn der Stoß mit einer fleinern Geschwindigteit geschieht? Rec. erinnert fich wirflich, biefen Ginwurf 'von einem französsichen Marhematiker (Maupertuis ober d'Alembert) gelefen ju baben; ber aber bamit weiter nichts fagen wollte, als daß bas Phanomen der Bewegung ber bem Stofe ber Rorper (fie mogen fic nun bepbe, ober nur einer bewegen, und ber andre ruben,) fich a priori nicht begreifen and ertlaren laffe.

Dr. Zant macht (G. 16) noch ein paar Ginwarfe get gen den recipirten Begriff von der Cragbeitetraft; Die ober wiederum weiter nichts beweisen, als bag man das Phanos men bet Bemegung ben bem Stofe ber Ro-per nicht befrieble gend a priori erflaren fann, und daß fich ben der Erflarung beffelben Schmierigfeiten finden. Die Phyfiter, Die bein Rorper eine Tragbeitelraft beplegen, wollen aber burch biefes Wort eben so wenig erklaren, als Newton burd feine Unsiehungstraft; fie brucken birf basjenige aus, mas ben allen Korpern unter gewissen, Umftanben beobachtet wird, und baber als ein allgemeines Gofet tann angefeben werden, ans dem fic binwiederum andere Phanomene erflaren, laffet. Dag eine seine Kraft, im Körper sitze, wollen sie daufft nicht gerade fagen, ( dies ift fcon' ein Bulas ber bichtenden Phantafie); aber ba Allies, was gefchiebt, einen Grund 2 baben

Saben mind: fo wied and der Wiberftant, den ein Korpte einem andern enrigegenfehr, der ihn aus feinem Juffande (der Rube oder der Beweigung) zu bringen ftrebr, seinen Strundhaben; und diesen Grund fann man füglich die Trägbeitestraft (vim inortiae) nennen.

Benn Dr. Kant ferner (G. 17) behamptet, daß wenn. man die Gefebe bes Grofes nach ben annenommenen Ber griffen ber Bewegund und Rube erflaren wolle, man nicht ambin tonne; bas Leibnitifche Gefen Der Continuitat angumehmen, welches fich (im phyficen Sinne) niemals Beweifen; wohl aber wiverlegen lasse: so lik erklich bie grage, ob fich biefes Befet widerlegen faut; denn erwas; das fich nicht beweifen täßt, ift beswegen nuch nicht widers begt. Der Cinwurf, ben Br. Bant G. 19, 20 bagegen macht, ift icon vor ihm gemacht; aber and beuntworter worben! Pernach girbt Mee. nicht ju, bag, wenn man ben gewohntle den Begriff ber Mube brobebalt, man fchlechterdings bas Sefes ber Continuitat brauche, um die Gefete ber Bewegung ben dem Stofe der Rotper ju ertieren. ber. Zant nimmt ben Ball an, mo ein ville bartet Rieper A auf einen gleiche artigen und gleichen, aber rubenben Rorper B floft. Wefannte lich theilt A bem B in biefem Ralle Die Salfte feiner Bed Abroinbigfeit mit, mit welcher benbe Rorner nach bem Stoffa fith bewegen. "Diefee etflare man," fügt Br. Bans ( D. 18) , baburd, baf ber ftoffende Roeper ben in feinem Bega allegenden fo lange floke und greibe, bis bende gleiche Bea afchwirtbigteit, mithin, wenn bepbe Daffen gleich fepen, bie "Dalfte von ber Befchivfnblatelt bes frofenben haben; beute alsbaun fliebe ber geftogene Rorper alle fernere Birfung bes Aftogenden." 'Go laft fich nun allerbinge bie Gache gedenken; allein diese Borffellungsart ift nicht nothwendig, and fie ife nicht die eintige. Denn anfatt fith eine fuccefo five Cimmirfang bee bewenten Rirvers A auf den enbenden Riever B zu gebenkent, bie fo lange währt, bis B eine gleidie Wefchwindigfeit mit A bat, läßt es fich gar mobi geben. fen, daß die genge Beranderung auf einmal, und in dem euften Augenblicke des Stoffes vorgebt. Der bewegte Rorper A, fonnte man fagen, gleft auf einmal Die Salfte feiner Beschwindigkeir in Die gleiche, aber von Seschwindige keit leere Masse B; in dem Augenblicke des Großes geschieht diese Transfusion. Ben dieser Borffellungsart, (die man

durch die Erfohrung mas; nicht hemeifen ; aber auch nicht umftoffen tann.) braucht man das Gefetz der Continuitab. nicht. Dr. Mant fucht amar &. 19 biele Borfiellungmet baburch ju wiberlegen, bag er fagte umenn ber Korper A. mit feiner ganzen Kraft auf einmal wirfie: fo wirbs per feine gange Bewegung bem Rotper B ertheifen, und felbft in Rube bleiben." Allein blefe folgerung ift gant willführlich und ungegrundet. Der Borver A, (tann man antworten) wiefe allerdings wit biner gongen Rraft auf ben Körper B; allein fobalb er bem lettern die Salfte feines Befcmindigfeit mitgetheilt bat (melphes in einem Augenthie de.gefchiebt); mithin bie Gefchwindigteiten in A und B gleiche find: fo thefft A nichts mehr mit, und B nimme nichts mobs an : bepbe bewegen fich als als Eine Waffe, mit der Dalfte ber ursprünglichen Geschwindigfeit von A. - Dr. Aans fagt: . wenn ber Rofende Rorper A mit feiner ganten Reale and einmal wieden kann: so wied er es gewiß thung und awas von ber gomen Graft gilt, bas afft such von ber Salfe ate, bem Biertheil, 20. berfelben; alfo mirb er mit gar teiner mendlichen Rraft auf einmal wieben; fondern nur burch alle annendlich kleine Momente nach und nach, welches bas Beiste ber Continuitat befagt." Diefes fonberbare Raifonnemens lautet eben fo wie felgendes: "woenn der reiche A dem grman Blein ganzes Bermbaen auf einmal geban tann : fo wied en es gewiß thun; und was von dem ganzen Vermögen gift. "bas gilt and von ber Saifte, bem Bientheil, sc. beffelben; salfo wirder ibm gar feinen endlichen Theil auf einmal, fone abern nur unendlich fielne Theile-nach und nach gebeng wele ades das Sefet der Conginuitat befast.

Endlich tann Bec. nicht unhemerkt laffen, daß der gane ge Einwurf, den De. Kane gegen den Begeiff der Arfgheisag traft macht, wenn er auch gegründer ware, denisten dach nur triffe, in sofern dies Araft dem nubenden Kuper jugge schrieben wird. Bin scheift jaden bestanntlich Tewtron, schrieben wird. Bin scheift jaden bestanntlich Tewtron, sont zwar mit Grunde,) nicht nur bem rubenden; sont dern auch dem bewegsen Abrer eine Araft zu, in seinem Auffande zu verharren, und aller äusern Einwirtung zu widersteben. Gegen diesen Begriff fann Dr. Kant um in weilger etwas einwenden, da er selbst bep seiner Borstele lungsart annehmen muß, daß zwer bewegte Korper unter gewissen Umständen einander im Gleichgewichte halten fie

fle muffen alle mobl einender widerlieben. Da ber Mewice pifche Begriff langit vor bem 3. 1758 betennt mat; lo batte De Bane batauf Rudficht nehmen follen. Denn wer eing Millenschaft reformiren will, muß wenigkens wiffen, was Die Flaffifchen Coriftftellen in berfelben gelehrt baben; fonft fann ibm mieberfahren, baf er Dinge reformiren will, Dis taugk var ibm reformirt worden find.

Benn Stec. ben biefer Kantifchen Abbanblung auss fibritider gewisen ift, als fie es vielleicht verbient : fo gefdab es, um bem anbefangenen Lefet gu' geigen , wie Den. Bants neue Anfichten in ben Biffenfchaften, und feine Meformas eton berfetten, foon im 3. 1758 befchaffen maten. und Schutffiffe finbet man iferaft; aber eben fo baufig finder man bas Dabee inte bem Salfchen bermifcht; will fabrliche, blog ju Gunften einer Dopothele over eines ju beweifenben Gabes gemachte Berenupfungen von Degriffen; grundlofe, hismellen gang vertebrie Schliffe; Ungenauig. Beit und Duntelbeit im Ausbruck, und Derwirrung im Bortrage.

Der te Auffat in biefet Sahunitung ift ein Genbichteil ben von Sen. Bant an bie Frau von Junt, üben ben feube zeltigen Lob eines hoffnungsvollen Gobnes, ber auf ber Unix verfiede Königeberg frubite batte. Es entbalt ble gewehnte den Ermigrande wegen bes feligeleigen Diefdeibens geliebe ter Berfmen , webft einer turgen Lebensbelchreibung aus verg forbenen Jänglings: woben fteplich Rec. niche Begreift, wie man einer Mutter , miben bem atabemifchen Lebenstanfe ibe pes werftonbemen Bobnes, auch von feinen vorhengehenben Lebensumftanden Racheldet geben, und ihr foger, mie G. g. gefchieber fagen finm: "Dere 306. Friedelch von Fant mas ben 4: Oft.: 1738 aus einem vornehmen abeliden Saufe is "Encland geboren;" welches obne Brotlfel ble: Fran Don Bunt nicht eift aus einem Gendfebreifem an fie ju leines nothig batte. Auf leben Ball verbient eine fo untobentenbe Schrift niche in einer Bamming ber Scheffen eines Philos forben aufbebalten ju werben.

Der gte Auffat banbelt von ben Gebrechen bes Rog. pfes, ale: Stumpfbeit, Dummbeit, Charbeit, Marry beit, Blodinnigteit, Berruckung, Wabufinn, Dabne with, Aperwith, Schmarmerey u. f. w. Die Eith rungen rungen, die der Berf. von diesen Wertern gledt, sind jude' Theil nicht dem Sprachgebrauche aemaß. So sagt er S. Ed daß es dem fluimpfen Kopse an Witz, dem Onmuntopfe an Verstand seht; und führt als Benstel den Clavius an, der von seiner Lehrern als ein frumpfer Kops and der Schule gejugt; hernach aber ein großel Mathematiker wurde, gegen den seine Lehrer Duininitöpfe waren. Und Blude ober, Clavius war weder ein stumpfer Kops, noch seine Lehrer Duinimtönste; d. i. es sehlte jenem weder an Wissanoch diesen an Perstand; sanden der eine beurtheilte, ans, sangs sein eigenes, die Andern dag fremde Lasung nicht riche tigs auch mag eine desnes, der Andern dag fremde Lasung nicht riche tigs auch mag ebelte baben; des verben an Geould und guzen, Willem gesehlt baben; des wegen ist man aber weden ein Dunmfapf, woch ein sumpfer Kops. Wis hätze auch Clavius, wennes ihm an Witze gesehlt batte, ein, so großer Nathematiken werden thanen,?

Die Thorbeit erflatt ber Betf. burch eine beftige, Abrie gens aber an fich aute Melaung, beren schlimme Kolgen ble gefeffeite Bernunft vorbergufeben nicht im Stande fen; bie Marebeit aben burch eine hertschäube zi an sieb felbst. bas fenswerthe Leibenschafe, zu deren Befriedigung die vertebrte Bernunft Bittel ermablt, die bem Awecie gant entgegengte fest find. Mis Benfpiele werden Pyerbus mit Teto anger führt. ... Pyrichus," beift ge. &. 30., mugte febr wohl "bal Sapferfelt und Macht allgemeine Bewinderung erweraben; er befolgte ben Erieb ber Efrinder gang eldeig, und mar nichts weiter, als wofür fon Cyneas bielt, wamlich sein Thor. Wenn aber Weno sid dem offentlichen Gewotte Lausfebe, indent er von einer Bibne elende Betle ablieft. ann ben Dichterpreis an etlangen, und noch am Enbe feines. Lebens fagt: quantus artifex morior! fo febe ich en diefem sarfürchteten und nuenelachten Beberricher won. Mom nichts Abefferes, ale einen Tarren." - Auf diele Beplviele vaffen die gegebenem: Ertidrungen-von Thorbeit und Parrbeit nicht recht's deun die ferfelge Benjerde mech Lob ist am sich nicht solimmer, als die Eroberungssuche und das Streben nach Der Capfere und Machtige will bech auch Macht. bewundert und gelobe werden, so gut als bet Poet. kommt fletber hauptfachlich auf bie Urt, wie man fich bee nimmer, und auf die Mietel an, beren man fich ju Errefe dung feines Bivedes bebient. Gin Eroberer tann eben fo

ant ein Trare (im Kantiftben Sinne) fenn, als ein Rurft. ber feine elemben Berfe auf ber Schaubahne potliefet, um betlatidet zu werden. - Moelung unterfcheiber Warrheit" und Thorbeit burch ben Grad; welchet Unterfchieb allere bings genrändet ift: allein der Spradigebrauch icheint diesen Bortern noch einen andern Unterfchied bevinlegen, und ble" Thorbeit mehr in das verkehrte Sandeln als in das vers febrte Denten und Reden gut feben. Man fagt 3. B., von einem Menfchen, ber lauter vertebrtes Beug berausfcwast, nicht, duß er ein Chor, fonbern bağ et ein Mare feb.; bage. gen fagt man von einem Menfchen, ber fich gern bereichern miochte; aber fich febr vertebrt baben benimmt, und fich ruis mirt, bag er ein Chor fep. Ein Schriftstellet', ber Unfinn ansbedt, ift ein LTarr; in fofetn er aber ben Unfinn bruden lagt, um fich berühmt zu machen, ift er jugleich ein Thor.

Die Verräckung wird ganz richtig derin geseht. daß ein Denfch feine Binbitonngen fur wirfliche Empfinbune. gen balt. Der Berrudte ift ein Traumer im Bachen. Das. ertiart ber Berf, wie gewöhnlich, ans ber Gearte und Leb. haftigfeit der Einbifdungen. Wenn er hinzufebt, daß biefes and, bet Srund fep, warum wir unfere Ginbilbungen im. Traume für mabrhafte Empfindungen wirtlicher Dinge bal. ten : fo leugnet zwar Rec. nicht, daß eben baburch , bag une . fere Seele nicht von Außendingen afficier wird, unfere Gine. bildungen eine größere Stapte erhalten. Allein diese größere. Starfe ift bod nicht die einzige Urfache, warum wir im Tranme unfere Vorstellungen für außere Empfindungen balten. Der Grund biefes fonderbaren Phanomens liegt wohl, barin , daß wir im Golafe unfere Borftellungen mit ben auf. fern Emufindungen; (bereit wir feine baben,) nicht ju von eleichen im Stande sind. Es fehlt uns also in biefem Su. fande das Kriterium, madurch wir im Wachen unfere Gine. bildungen von ben außern Empfindungen unterfcheiben. Båren auch unfere Ginbilbungen ober Borftellungen im Eraume noch fo fcwach, swenn fie fich nut nicht unferm Bewußtsenn entzogen); fo murben wir folde duch far Empfine bungen mirtlicher Wegenftanbe balten.

Den Wahnfinn fest ber Berf. in bie Sthrung bes Ber-Candes, moben man aus affenfalls richtigen Erfahrungen cang verfebre urtheilt; wie 1 B. ein Menfc, bet bie Dante langen Anderer fo deutet, als wenn Alles gegen ibn verfchmos

ren mate. Dielemnach mare Anufferen wahussenig gerweise vollen beit die in Unordnung gehrachte Verrumft, in "Oadhnwitz is die in Unordnung gehrachte Verrumft, in "Hofern sie sich in eingebilderen seinern Urtheilen über allger "meine Begriffe auf eine ungereimte Arr veriert. Menn der "Nachtsche begriffe auf eine ungereimte Arr veriert. Menn der "tungspiftlicht, sage der Verlaben, beitr gegentlicht, so beitr er aberwitzig," (S., "tungspurtheile vordeugeht: so beitr er aberwitzig," (S., "tungspurtheile vordeugeht: so beitr er aberwitzig," (S., "tungspurtheile vordeugeht: so beitr er aberwitzig, "(S., "tungspurtheile polisien Begriffen, (die Rec. sur zienlich richtig bilt,) katen manche unseren neuesten Philosophen in die Rieslied der Wahnwitzigen und Aberwitzigen zu ziesen.

Am Ende bieler Abhandlung bemertt ber Bat. bag bie. Bellung allet biefer Mebel eigentlich von bem Afgie zu ermare ten fen : "both mochte ich." fagt et bluju, gebrenbalben. ben Dh'lbiaphen nicht gerne ausschließen, welchet ale Diat "bes Bemuths veroronen tonnte; nut unter bem Beding, "bas er biefin, wie far feine nichteften anbern Beideffit. " enngen : teine Begablung fobbete (?). Bur Erfenfttichfett "warde ber Arge feinen Bepftant bem Philofophin auch nicht? "verfagen, werm diefer biswellen ble große, aber immer vers "gebliche Aus ber Darvheit versuchte. Grimurbe z. E. in "ber Dobfudt eines gelehrten Schreyers in Betrachtung? "nieben, ob nicht carbautrifche Mittel, in verftatter Dofe "nenommen, bagegen etwas verfangen follen. Denn ba mach ben Beobachtungen bes Swiftes, ein folechtes De "bicht bloß eine Dielniquing bes Gebiens ift, burch welches! "viele icabliche Reuchtigfeiten, bur Erleichterung bes franten? "Doeten, abgelogen wirben; warum follte eint elembe gras "blevifche Scheift nicht and bergielden fenn? In bielett! Balle aber mart es rathfam , ber Ratur einen andern Ben "bet Reinigung angumeten, bamie bas liebet hennbifd unb -in aller Gellie abgeführt wetbe, ohne bas gemeine Wefen? "baburd gut beunrubigen " Die Raib ift nicht übel; friue Shabe, bag ber Philofest, ber im 3. 1764 fic fiber bie elenden grublerifchen Schriften fo luftig migdte, in ber Roise durch wine frinkfindige Philosophie, felbit in so vier len bevaleiden Gebriften Unlag gegeben bat.

Der ger Auffat ist eine Mackeicht von ber Einzicheung ber Sancischen Boriefungen in dem Wincerhalbenjahr nom-1765—1766.

Raerft beug Se. Mant bir Miccophyfit vor: und ben diefer machte ar ben Anfang mit ben empirischen Pfrcbolog gele; Cwoben er, fich aber forgfaltig busete, ben Augbruck a Seele zu gebrauchen, weil es ba med nicht wlaubt fen am bebanpten, daß der Menfch eine Geele babe. In der That. eine for berbare Bebenflichteit! Dr. Sont durfte ja nur bie Bebeutoma bes Bortes geboria beibimmen ; obet, fprach er ete wa pan bem Empfindungs . Porftellungs . und Dentpermogen, und lief se babin gestellt feun, ob ber Weusch ein empfindendes, vorstellendes und denkendes Beien fro?) Sobann banbelte er von der totperlicen (leblofen) Matur. wont er ben Stoff aus ber Cosmologie entlehnte. Bun folgten: bie Ontologie, die rationale Psychologie, die Libre von der Urfathe aller Dinge, b. i. von Gett und ber Welt (?). Dr. Sant bebiente fic ben feinem Bostrage der Banmgartenfchon und Meieriston Compentien.

Bas de Logik betrifft: fo girbt es, nach det damailhen Anficht bes BY. Juben Gattungen berfelben : erftens eine Rritif und Boridrift bes gesunden Berftundes, fo wie berfelbe elet merfeits an Die groben Begriffe und Die Unwiffenbeit; andrerfeite aber an bie Biffenfchaft und Gelebrfamteit angeante. Die Loaft biefer Att soll im Anfange der glademischen Une memeifung, affer Philosophie vorangeschickt werben. Mente Battung von logit ift nach bem Berf. Di. Rritit und Borfdrift ber wigentuchen Belebrfamfele, und tann nut nach ben Billmichaften, beren Organon fie feun foll, abgebane belt werben. Dr. Zant fügte fie ju Enbe ber Detaphold als eine Rritit biefer Biffenfchaft ben, um aber ben Urfprung unferer Einfichten fowohl als unferer Sertbumer Betracheunnen anzuftellen, und ben genauen Grundriß zu entwetfen, nach welchem ein dauerhaftes und regelmäßiges Gebaude ber Bernunft foll aufgeführt werben. Wenn Rer. Orn. Bant bien' Becht berftebt: fo ift biefe ate Sartung feiner Logit nichts ane bers als bas, was er in ber Rolge bie Britit ber reinen Dernunft nannte. Bat nun feine Bernunftericif. (wie m glauben ift;) in dem Bintuthalbighe van 1765 bis 1766, gben fo beichaffen, wie im 3. 1781, wo feine Britit Det weinen Dernunfe erschien: fo mar bamale feine Urt, Die theoretifche Obilofopbie womntragen. Die verfehrtefte von ben-Beit. Er erug namlich bie Deraphpfif nach bem Lehrbuche A. G. Baumagriens vor, smar, wie er S. 62 fagt, mie einiger Miegung; allein bieft Diegung fonnte doch vont nicht so weit geben, des er die gange Baumgartensche Philosophie für fehlenhaft und sophistisch erklärte. Das ift sie aber nach ver Kaneischen Vernunftritit, welche die ganze bisherige Philosophie für ein Gewebe von Truggischlüssen erklärt. Bec. sieht also nicht, wie Hr. Kaut über die Ogtungartensche Meruphysik lesen, und hinkennach milkseiner Kriels der Metuphysik tommen konnte. Auf solche Uer ist er ja wieder ein, was er aufgebaut hatte.

Radider theoretifden Philosophie trug On Bant, ber. bishericen Ordnung gemaß, bie Ethit, und zwar die-allgen. meine prattische Philosophie und die Tugendlehre, wie. berum nach Baumgarten vor. . Mit biefem Bortrage verband er nach &. 67 bie moralifden Ochriften bes Shaftse bury . Butchefon und gume: von welchen Schriftleffern. er rübmt, daß sie ber aller Unvollständigkeit und Mangelhafe tiafeit, gleichwohl noch am weitesten in der Auffüs dung der ersten Grunde aller Sittlickeit gelangt fepen, Diefes Urtheil tann Rec. nicht unterfchreiben. Die: enalifden moralifden Odriftfteller fdreiben allerbings gierlie. der und unterhaltender als die beutiden; aber in Berfole aung ber Principlen ber Sittlichfeit find wir weiter gefommen als he: im fystemasischen Bortrage konnen sie gar nicht. mit einem Wolf, einem Baumgarten, u. f. w. verglichen werken. Aber Dr. Bant kheint von je ber auf biese vorzüge liche Eigenschaft eines wiffenschaftlichen Berts, wenig Berth mefekt in baben.

Endlich eing Hr. Sant in dem Binterhalbjahr von 1765 — 1766, auch die physische Geographie vor. wosmit er aber die moralische und politische Geographie, (wie er sie neunt,) und viele andere Sachen verband. Bahelich. Dr. Sant war in dem Winterhalbjahr von 1765 — 1766 ain sehr siestendlich, wenn er Alles ordentlict, vollassändig und grandlich abhandelte.

Uebrigens fommt in biefer Abhandlung S. 39 bie Bee hauprung vor, daß Philosophie nicht gelernt werden konne. Warum? weil en keine giebes und warum glebt es keine? Antw. weil man kein solches Buch der Weltweisheit vorzete gen kann, bergleichen in der Geometrie die Elemente bes Euklides find. Alfo, well fic die Philosophie nicht geometrisch

metrifch bendeisen läßt: so läßt fle fic nicht leenen. Deb aleichen Aptaerungen find unt Den. Zant erlaubs; wenn ein amberer fie machte: fo wurde Jebermann die Acifeln baenber suden. Muswendig muß freplich eine Philosophie nicht ge dernt werden; aber warum foll mon die Grande nicht köne men einfeben lernen, wodurch ein Philosoph feine Lebefahr unterftute? Benn Den. Ranes Behauptung richtig mare; so tieke fich ja feine eigene Obissouble nicht lernen. Die dach de Biele gelexnic meniastens alauben geleint zu haben. Deer ift eeroa Dr. Mant ber Eutlides in ber Bhilosophie? Bichte will es bekanntlich fepn; mach ihm muß man alfo wohl bie Philosophie leunen: tonnen; nur wird feine Philosophie bie einzige fenn, die man leenem tann. Aber Richte will beme shugeachtet auch, baft man feine Philosophie nicht lornen tann. Er fagt ausbrucklich, bag die Einficht des enften Grundes berfeften (worauf eigentlich Alles antommt), nie mand tonne andemonstriet merben; fondern man muffe fie wie durch einen Blitz ethalten, der ichnell die Rinfternit burchleuchtet. Go ift's aber gewiß nicht mit ben Elementen des Eutlides, Also muß doch wohl die Rantische und Sichrische Philosophie in Absicht auf Gewißheit anders ber fcaffen fenn, wie die Maibematit.

Mr 5 handelt von den verschiedenen Gegenden im Raume als Bestimmungsgründen des Unterschiedes gibever Rorper, Die übrigens einander volltommen gleich und abni lich find. Ein tefenswerther Auffat. Es bat feine volltommene Richtiafeit, daß, wie Dr. Bant S. 77 fant, der volle ganbige Bestimmungsgrund einer to perlichen Geffalt vict ledigtich auf bem Berbaltnif und ber Lage feiner Theile gegen einander betuht; fonbern noch überbem auf einer Begiebung gegen ben allgemeinen absoluten Raum, fo wie ihn fich ble Seometer benten. "Gin Schraubengewinde tann einem ans "bern wolltommen gleich und abnlich febn; und boch läßt fic bas eine nicht burd bas andre benten, wenn bas eine von ber Rechten zur Linken, und bas andre von der Linken "sur Rechten geft." Dr. Mant nennt einen Rorner, bes einem andern vollig gleich und abnlich ift, ob er gleich nicht in Wen benfelben Grangen tunn beichloffen werben, fein incontreuentes Gegenflad. Der Unterfdied zwifden ber rechten und linken Seite ift also gar nicht willführlich ; sonbern er bat feinen guten Grund darin, daß wir im absoluten

Millime mothulendig vielschiedene Gegenden venstein missign a.Die Warme selbst, "fast der Aers. S. 76, uhat diesen Ulter hersschieden felbst, "fast der Aers. S. 76, uhat diesen Ulter hersschieden in dem menschischen Korper dadurch bezeichner, das pole rocher Geite einen underweissellern Botzug der Gewanden höelt, vielleiche auch der Städe, vor der linken hat. Wolk te man sagen, die größere Gewandtheit und Gedre der hierbeiten dass der rechten Seite kommte duhet, dass sie bestehe der verhen Seite kommte duhet, dass sie bestehen Geite kommte duhet, dass sie siese hierbeiten werden Grund haben. Der Botzug der rechten Seite hohr der sienen Grund haben. Ber Botzug der rechten Seite hohr der sieden Gestehen Gestehen. Die wendern und ber Regel genon Ubbend."

Dr. Rant nimmt von biefen feinen Bemertungen über ble verschiedenen Begenden des Raums Anlag, Die Leib. Bitrifche Definition vom Kamme zu beftreiten. Ce ift nicht in leugnen, bağ ber Begtiff von ben verfchiedenen Begenben hes Raums fich eben so wenta, als der von den drey Diment fionell besselben aus jener Definition berleiten lagt: Die allo in Diefer Dinficht wohl mangelbaft ift. Went mun abet Dr. Rant (@. 80) eben biefe Betrachtungen baju gebraucht, win auf feinen eigenen Begriff vom Raume ju tommen, nad welchem berfelbe die bloge fubjetrive form aller auferft Intebauungen fenn foll; fo ift Dec. nicht im Stande, biefe kolgerung einzusehen. Es wird auch daburd, daß man beh Raum für bie fubjettive Form ber Stinlichteit balt, in Anti bhung ber Gegenden, und der drey Dimensionen besselfele ben, nicht das mindefte ertlart; fondern bloß gefagt, bal wir uns ben Raum nicht anders vorftellen tonnen; welche Mothmenbiafeit ber Borftellung aber vielmehr auf etwas OB. iettives bingubenten feint.

Bin.

Werkundigung des nahen Abschlusses eines Traktais jum ewigen Frieden in der Philosophie, von Immanuel Kant, Prof. zu Konigsberg. Ofme Druckort und Werleger. 1798. 29 S. 2 Se.

#### 3. Kante Bettimbigung bes naben Abichl. 33

Neber vie Buchmacheren. Zwen Briefe alt Prij. Friedr. Nicolai von Immanuel Kant. Königsberg, ben Ricolovips. 1798. 22 S. 8. 28.

An Drn. Friedt. Micolal von J. B. Erhard, D. M. Ohne Druckort und Berleger, 1798. 20 Seit. 8. 3 2.

Die nehmen biefe etelnen Piecen gufanmon, nin ben Rande ju erfparen, und weil von jeder befonders nicht lebr biel in fagen ift. Die erfte ift gegen ben verftorbenen Schloffer getiditer, ber fich ertifint batte, bon ben Grublim bet fritis iden Philosophie abjurathen. Dagegen wird nun bier be Bauptet, das Philopobiren fen foger zur fbeverlichen Bla Sundheit Stenfam; und die Polizen muffe also barauf acteu. Daß amnftaerechte Merate, und nicht bloffe Liebligber; fich attmaagen anmrathen, welche Phitofaphie man ftubiten folle. Dervon find wie nun bor ber Sand noch ziemlich entfernt, Befondere on bas erfte, baf bie Philosophie, als folche, bem Rorver guttaglich ift, noch fange wicht erwiefen ift. Berf, gebt nun die Saudtphilosophieen burch, um bie feinim anlett als die vorzuglichfte au empfehlen. Det Dogmatism. weicht er, ift ein Poffer jum Ciafchlafen, und bas Ente affer Belebung, welche lettere gerade bas Bobirbatige bet Philosophie ift. Der Stepti cifm bar nichts, wemit et auf Die regfame Bernunft Ginfluf ausfiben fam, weil et Affes ungebraucht jur Seite legt. Der Moberatiom, wele der in ber fubjetriven Babritheinlichkeit ben Stein bet Beifen ju finden bermeint, ift gur teine Philosophie, and ift an nichts aut. Allo bie frieffche Philosophie ift Die efratge auch forperlich nefningt. - Bas tolt nicht affes med boren muffen! Wer batte fich je vorgeftellt, dag man ein Milafophildes Suftem auch riech von ber Beite feiner Refunde niadenden Rraft einpfehlen warde? Dier aber wurden wie we been boch lieber mit bem Moberaeism balten. Ba foret burth ton jeber mit fith wibft aufs Dieine ju tomitten futtt, ift er boch afferdings Postosophie; and the sofern et des fromb fom ere, eingehent ift, einem feben feine Briftesfrenbeit und attraber laft, und teine Derichaft fucht, ift er eine biffete Oblipsophie, als die alleinghlisse, einzig inkaliche Obliose phie. In fofern er ferner Die Babricheinlichkeit fur immer

mehtbar erklatt withte nach immer flatern und nenen Brunden zu streben nicht umbin kann, ift er, seibst nach bem Berf., eine torperlich beissamere Philosophie, als die, welche Alles apolikisch auf einmal entscheidet. Wie woer ber Berf. ben ber hamaligen und jehigen lage der Sachen, es, wagen konme, seiner Philosophie den Sieg über alle andere, und dadung den naben ewigen Frieden auf dem Gebiete der Philosophie zu weisfagen, wurde und unbegreissich seyn, wenn wir nicht vermuthen mußten, daß er, Alters halber, mit den Ereigniffen auf diesem Schäuplahe nicht sonderlich mehr bekannt ist.

Bon ben benben Briefen ift einer an Ricolal ben Borifefteller gerichtet ; und diefer miberfegt, mas in ben Die. ferfchen Schriften behauptet mar, bag ein Bolk gar moth feine eigene Erb . Unterthanfafeit befoliefen tonne, welches amlers Berf, philosophifcher Rechtslehre nicht gemäß ift., ge gen bie jener Auslah auch eigentlich gerichtet war. Er febt dem Allen jest entgegen, es fep davon blos die Arage, was nach bem Rechtsprincipe von dem Bolte beschioffen werben muß, nicht von dem, was es wählen wird, um feinen jedese maligen Absichten zu genügen. Mein biermit burfte er in ber Anwendung nicht fonderlich viel ausrichten; im Ratur redico namlich ist davon blog die Frage, was anderer Den fcen Broang uber und vermag, b. i. wozu fie und . und wir fe gwingen burfen. Daß aber ein Zwangerecht vorhanden fen, permoge beffen bas Bolt gezwungen werben fann, feine Erb : Umerthanigteit angunehmen, oder teinen Mittelftand grotfchen ibm und dem Regenten jugulaffen, bas hat weber ber Berf, noch sonft Jemand bewiesen. Db irgend etwas fic miderfreicht, darauf tommt es in ber Rechtelehre nicht im geringften an; benn Jeber bat ein Recht, auch bas albernfte-Beng ju beschließen und ju thun, wenn nur ein Anderer baburch nicht gefabrbet wird. Der zwepte Brief ift an Micolai ben Werleger gerichtet. Dier wird eine nicht unbetrachtliche De As von Galle über ihn ansgeschittet, bie hauptsächlich ber Dempendus Gundibert in Bewegung gebracht bat. Bie boffen, fie ift feit Erscheinung biefer Schrift bis zu Erscheimung diefer Anzeige tubig abgeftoffen ; fo daß benn auch bierdurch die kritische Philosophie sich als ein körperliches Gesundheits mittel erweifen werbe.

. :: : Der ber beiten Gartherenfichet ber Deit Cin machiavel, welchen Dr. Micolal ibm bengelegt batte, mie aefderieben an baben. Auch argert es ihm; bag jener von feinem Buthe gefagt bat, et fep bas unnigefte Roid, bus ie lubrilet Ocharffing bernargebracht, babes unb m troum bief unter bie Annibilations, Berfube. Das iff es min rwohl eigentlich nicht; benniein anberes ift et; ein Bud, ein anbetes, einen Menichen annihiliren. Do mill er und wide angeben stand fer Dinnigi fegt, bal er spos unner ben Magiftern in Altborf und. Beng ein Gebantenbing, wor Cela britat gebabt babe. Er fragt beswegen, ob es eine Celes Aricit gebe, Die tein Beltantenbing fen ?: und giebit beibrit ju ertennen, bag er bas Gabantenbing nicht fonberlich tenent Es ift barutt eine folde gemeint, bie nur in den Gebauten bes fren, Erhande eriftinte, und aufer ben Bebinden itener Derren Magifter niegende gefunden wird. Gine anbeie Guleb briter als Diefe, wird boffentlab bem Berfu ficht aide unb defannt fepn : und fein Gifer lief ibn bier bie Breite auf al mer gant wartebeten Beite aufaffen. Da Recenfent biefentage Schriften jamen welchen bier bie. Rebe ifty niche geleien. und Die Applogie bes Tenfels gen flabirent, moduteinen Beruf am ibbe hat: fo lift er billig, wie auch vielleithe ibr. Micolal dum wird, die Sache auf fich beruben.

Fl

Briefe über Garpe's Schriften und Philosophie, pom Karl Bottlob Schelle. Leinzig, by Aramer. 1800. 4 App. 4 Bogus. . Me. 6 Me.

Eine Schrift; welche mit finen Generstander, ford vermand feiner nicht gemeinen Dondlutig wegen, eines firgfätelneren Anzeige-und Bewerheilung in dieser Bibliothes wählig: fit. De. Sch. ierbliefgwar aegen babl'Ende ber Bord vebe, im welcher er, so wie in den biet inzugledenben Briw fod, first gegen tallerleit in der Geberheiten der der beiter gegen allerleit ihnig in der Gebeillenerpublik eifert; voll kritischen Instituten, welchen er dafür Danf wiste, bud ihr eine Schriften inder angezeigt hatten, indem er sich durch ihr Schweigen gesper fühle. Rec. Bermuther über doch daßwiese Ertlaung nicht von Derzen geber set wolh übstates ist sieden Linschnib nicht einmaf, ob. UNA, D. LIX, D. s. St. 11s Seft.

rais to to ...

ibie A.iD. Bibl: unter jeden Inflitute ebenfulla gemeint ift; mind am allerweitigsten glaubs er felbst zu bert eriffenden Bibligen in- der literarischen Bets zu gehören, von weichen der Bert, (dach wocht feiner eigenen Strettarten file demußt,) won alles Gelten Amfalle erwanert. Er ist daher bereit, und nehmen Beiten Amfalle erwanert, ehr ist die vor ihm lies genden Briefe vorziglich chavatterifirtz in weichen Puntten in mie dem Berf, derfelben elnvenstanden ift, und weiche and dre ihm dingegen dem Wierfalden, wie mitblesorfen, oder geroiffer Allaktesorfen, wert geroiffer Allaktesorfen, weben breiten febenen.

31 1 m 1 33

inder. So. begeugt in feinem Biffe guvotheeft, wie de ficen in ber Borrede gethan, feine aufrichtige Dachertung für Marue'n ; und legt feine Enmiftnbettegen iben bur einifane sonen Bachticht von feinem Tobe batti : Die groken torsetlichen Leiben ... wie Gefannt ift ... fein Leben bindund, fund mergalich die letern giba Sabre, auf fomofen Satte , verafilaffen in eben telefem (erften ). Briefet feine Ben enacheung über die große Anachtwom Biefeberen; die fals fiam parifche Martuber befracktet werden konden : worant nach et mige, auch im bem'aten Be: formefeben Bettid tungen abet Das Geftandnig bes fel. G., fein Berletmen nach Berbinbin aen mit der großen Welt betteffend; mib CBr. It) der de mige Lebensumftande deffelben folgen. Bas bie lettern betrifft : fo tann Rec. , ba ber Berf. felbft Berichtigungen bes barüber Befaaten zu munichen icheint, nicht unbemerft laffen. baf Garve's aufete Lage, infefern Diefelbe burch Gebuttepte. Eitern, Bermbgensumftande und Berbindungen beffimmt aufer affinete Liudbillebing, fo wile feinem Bobibefinden, vorguglich gunflig moff. Der ihm pun bem großen Konige bemilligte Sabraebalt mar aber von teinem entideibenben Gine Auffe auf-feinen bandlichen Babiland. Noch anbebenmiber mar bie Leibrente, welche ibmifein Eremb Deczeneta.in. feir mom Beftamente anegeleht batte, und ouf welche etwa bie D. 17 porfommenden Botte: gelegen werben mußten te bis mer von der Dand tines fterbenden Arquades (Backensty) --mein, Tusculanum empfieng;" wenn biefelben picht iburth ban Arrebum veraniage worden find., als babe Sr. v. D. bem Beremigten einen eignen Lanbfig pennacht.

Mit bem britten Briefe fangt. Dr. Sch. eigentich an, feine Gehanten über G. Philosophie und Utenaufchen Cha-

resident de la companya dela companya dela companya dela companya de la companya

# R. G. Schelle's Briefe the Girve's Cdriften. 99

rafter wirmittaget. ... Barbe; foreffet er G. au, war teln afchonferifcher Belt, ber in gewiffen Gebieten bes menfchile uchen Biffens ein ungewohntes Licht nufftectt, und gewiffen Bweigen ber Wiffenschuften eine gang veranberte Beftalt aciebt. Es febler ibm an Tieffinn und Deidinglitat. Das pher war er für eigeneithe Wiffenfchaften und wiffenfchaftife "de Celemetnig nicht gefdidt. Rad ber eigenen Difdung aven Beelenktaften . Die bew ihm Statt fanb." fagt er Si 51. . . machten moralifc undbologifche Umterfuchungen feine melgenebamliche Ophare aus: Die paffenbfte Benemmung. Sheifites baber in b. so: Br. fut Barne's fcbriftfellerifden "Charafter if bie eines Philosophen für bie Belt." Dicht b foldlich und bemem findet ber Berf. Die B. oft genebenen Benennutgen tines nopularen vber Lebensphilosophen. Er theift &. Schriften in neun Gottangen von Berten, und bod Machiner fich in den bier vorliegenben Briefen, welche eigente lich , wb bieß ichan auf bem Eitel nicht angezeigt ift , nur ben arften Theil feines Budis ausmachen, mit ben groep erften Battungen, den pspohologischen und moralifiben. Er fest S. 693. XXII ) in die Riafte ber maralifco theoretfichen Denter # meil er Ach namiich in feinen moralifden Geriften gemobnild an ben Berftanb menbe, und mit Entibidelung beffen, was in moralifchen Berhaltniffen liege, befibaffeiga. Brod naber' bellimmt et feinen Charafter baburd, baf er mut als emple rifder Dbilofoph bie mosalikben burd Erfahrung beftimme Berbaltnife verfolgt, nicht als rein fvetulativer Denfet Die letten Grande und die Doglithteit ber Boral felbft une terfact babe. Es ift bem Best, befonbere bavam in thun. bas ber achten Philosophie ben balbpbilofopbilden Due bille fchablide Borurtbell ju befiegen, als wenn Sarve'n Ols und Stimme in bem Rathe ber eigentlich fogenannten (wife fenfchaftlichen ) Philosophen jufame. "Wen unterfcheibe. ufagt Dr. 60. C. 114; Philosophiten und Philosophie. "S. hat fein ganges Beben hindurch philosophirt, beffer philos "fophier, ale bunbert Anbre. Beber Gelbfibenfer ift ein "philosophicender Ropf; aber beshalb ift er noch fein Philos "fond. - Philosophie ift eine ftreng begrange Biffenfchaft. whie nur einen beftimmten Rreis bes Ertennens, bes a priori Ertennbaren," u. f. w. Die Bauptgranbe nun, aus mele den bem Begewigten, nach bes Berf. Uebergengung, bet Charafter eines wiffenschaftlichen Dhilosbyben abgesprochen werben muß, find Die Leblerite, welche er in feiner Drie-

dung des Raut. Sufents gethart but and bas von fam felbe bebauntete falfche Worgiprincipu: womit auch vie Mange eines gewillen ibnettiden Weifter in feinen Werten gufaumnen. bangt. Beine Bergeisführung wird ihm bier befonbers butch Barve's eignes Beftindniß por ber Benetbeilung bes Raut. Bollems etleichtert; me G. namilib beteint, niebr sur Bole Lofambie des Lebens nemadie, und im ben boben Menionen ben feinften Spetulatian nicht ganf ju Daufe ju fepn. In biefein Geftandnille aber mierben bie Axembe ber Garu. Bhilafonbie mur fo viel finden . - und G. wollte and bamit angenfcheine lich nur fo viel fagen . -- daß er feine anszeichnende Starte nicht in metaphofischen Underfuchungen 3 fondern in ber foge. mannten Obilofonble bes Lebens befffe :" Dethalt aber bleft er fich felbft teinesweges für unfabin auch in Bachen bet Detaphyfit ein gefundes Urtheil gu fallere; und biefintigen? welche fich an feine frabeften birtbeile über Gegenftanbe biefest Cheblets, 3. 13. über die Frenheit was Willens, in ben 2001 metfungen jum Retaufon erinnern : Monnien fich von einer fele den Unfablateit befielben eben fo wente übergenaen. Daber Mi es mobi sicht fo befrembend, noch eine lowache Geite son B., wie Br. Ca. D. 39 fant, wenn et auch bent Dubilte fein Urtheil über Die Rant. Sittenfehre vorlegte. Er moffee Sich damit nicht eigentlich jum Richter ber R. Billosophie answerfen; ber in ber Beurtheifnng berfelben berrichenbe Ton' geigt binlanglich, wie weit er in biefer Dinficht von Ummanfe fune einer gewiffen Unfehlbarfeit entfernt war. Er that nur an Arn. R., was ihm lest von Sen. Och. wieberführts eit fonte über ihm feine Deinungs benn er bielt adfte Wolfofon able für die Bache jedes verninftigen und im Denten genba ten Denichen; und als folder glaubte er bep Beurthellung Der Runt, fo gut, wie irgend ein Anberer, eine Brithin zu bar Len. Dien wird auch wohl, unemdret ber in biefen Briefen bataeleggen Begangrande, berechenbe Weimung bieiben. Die. Wenigen ausgemommen, welche fich ganz in bie trit. Duifolos. while hineinftuditt haben, wird es itumer bep ber Belt tein. gunftiges Bornveheil fur eben biefe Philosophie erwecten, baf bet Beift eines Mannes, ber über anbre Dinge nach bem. Urthelle aller Bartenen vortrefflich philosophirt bat. får hine. varmasmeise sogenamnte Philosophie gar nicht gemacht gewefen fener foll. Benn ein folder Dann überbiel nicht nur ber altern und wenern philosophischen Syfteme fo gut, wie freend ein Anderer, fundig warr fandern auch bas Leibnib. 11:1 2Bolfie

## R. S. Schelle's Briefeliber Garve's Schriften. rot

Bolfiche, bem Befentlichen nach, ju bem feinigen gemacht, und einen Theil beffelben wirflich mehr aufgeheller, ober aus gebilbet bat : fo wird es immer befremben, wenn ein Bogling ber Rant. Schule ibn blog barum, well er bey feinem Phis lofopbiren über eben biefelben wichtigften Ungelegenheiten bes menichtlichen Gelftes nicht von eben benfelben Principien auss geht ober bemfelben Funter folgt , nicht für einen Philosophen, fo gut wie er felbit ift, erfennen will. Etwas Zehnliches mar man fonft nur von unbulbfamer Orthoborie in einer für allein feligmachend gehaltenen Rirde gewohnt. Meint Gr. Schelle erna, Er fen ein Philosoph, well er bas Kantifche Spftem gelernt bat, und ein Mann wie Garve fen es nicht, weil er aus fich felbft philosophirte? - Ueber bie Damen tann man fich inden leicht vereinigen : man darf nur gwifchen Phis lofophen in engerem Ginne (von fich felbft, nar egoxuy fo genannt) und Philosophen in weiterm Ginne, (wie ofe ubris ge Welt bas Wort nimmt, ) unterfcheiben.

Br Cd. riigt einen beleibigenben Lon, welcher in G. Urtheile über bas R. Spftem ben gereigten Denter geigen foll-"Man febe nut , fagt er G. 44 bir Betrachtungen ic. Die Zina "mertung. Sie ift außerft invibibe." Mec. aber febt bingu :. man febe body ja bie angeführte Stelle wirflich nach, und ute theife, ob nicht eine wirtlich mattebilde, b. 6. trantbafte Empfindlichtelt baju gehore, jene Anmertung in legend einem Sinne Des Borts invidios ju finden. Chen fo fcheint Dr. Sch. G. awar nicht vorfatslich ju vertleinern; et icheint abet felbft in einigen Studen von demfelben etwas gu flein ju benten. Dagu verleftet ibn', wie man ficht, ber Umftand, baf er in beffen Urtheifen über ein Lebrgebanbe, welches er felbft auferft boch ichant, viele Schwachen finbet. Datum glaubt et (G. 46) aus einer Stelle in G. Berfuchen (II S. 275) fchliegen gu tonnen, G. fen auch nicht im Stanbe gewefen, in bie Bolfifden Ibeen uber ben tiefprung ber Somerfichen Gebichte einzubringen. Wenn bieg fo viel beifen follte, bas S. ben Behauptungen bes frn. Dr. Molf nicht unbedingt beipflichtete, und ble Boche noch nicht für entschieben bielt : fo bat De. Sch. Recht. Bill er aber bamili folel fagen, baß G. Boffen nicht verftanben habe, (und bieß maint et boch mobi nach bem Bulatitinenbange): fo folgt bieß aus ber angefahrten Stelle feinestweges. . G. barte freplich in berfelben mit ber fint fonft genobnilden Musfahrlichteit fagen tonnen: " Benn . -Domet. **3** \$

"homer, wie W. in deweißen inge, nichtickeilen gennen und doch die unter leinem Eramen vorbandense Gog "dictre, nach der gemeinen Aliginung gans, aber, nach "der Wolfischen, großen Chelly, gap, ihm berrühren; "ber Wolfischen, großen Chelly, gap, ihm berrühren; "bier der in ben beseichneten Worten, enthaltene Busah fürstung genen gebilderen und nabesangenen Leser wurde ?

3n bem s. und folg Br. Bentheile ber Berf. bie Bar Heberfegungen, vornehmlich die bes Cicero und Arifoteles, Dier bringt ibn bie achtungevolle Ermabnung bes Schlegele. iden Shatelpeare in Barne's Morrebe jum Ariftoteles auf eine weitläuftige, Rebenbetrochtung über die Aothmendigkeit, des Reims und Oploennaafes jur Weste, io wie uninktrele, bar vorber ein all Uebeistehungen sich househenden Austruckseines ungenannten Aufstrichters eine Untenfedung über benge Begriff klassiches Schriftkelter veraulagte. Er fest auffrele. tig mit Recht, ben eigenthumlichen Borgug der G. Ueberfes bungen in ihre bobe Beutlichfeit; permift pagegen in ihnen Die volltommene Machbildung des Beiftes und der Sprache, welche in ber Urichrift berrichen; und in Stellen, wo, bas eigene Spftem des Ueberfebers Ginflug batte, fetft bie riche tige Parftellung ber Ideen. Den ertern ber bepben gerügten Ribler geftebe G. in der G. 62 angeführten Stelle falbit ein. Der lettere, in die Odriften Anberer geweilen feine ginenen-Ideen und Grundlabe bineinzutragen ift, mehr oben menigen bas gewöhnliche Loos aller Musjeger und Heberfeter. Bebete baupt ichreibt or. Od. mobl bem Gliedfeligfeitentincip in . Sittenlehre einen fcblimmern Ginfing gu, als baffelben, mobl verffanden und angewender, haben fann, Daß, Garve's perionlicher Charafter baburd , nicht gelitten, bas be, lagt der mabrheitliebende Bert felbft nicht unbemertt. Es fallt etwas auf, wenn er 8, 196 behauptet. G. mochte. nicht der zwedmößigfte moralifde Schriftfeller jur Hebung ; ber in ihren Urthellan noch nicht befestigten moralifden Bere . nunft ber Jugend fenn, meil es feiner Moral an ber gang ; reinen Idee bas Gittlichen, und baber an reinem ftrengen ; Beifte feble; ober menn er ale ein ben etschlaffenden Grunde faben der G. Sittenlehre entgegenmirfeudes Delimittel bie Schriften abnilcher Beifen, worin aber ein mehr mannlichen , und wackerer Gelft berriche: Lestings, Engels, Gerbers, und von Dichtern Shatespeares, Rlopfioche, Burgers, q. f. m.

### R. G. Schelle's Briefe abet Garve's Schriften. tog

empfiehle. Doch St. Co. wird in bem amenten Theile fele mer Briefe ben wiffenichaftlich inorallichen Theil ber G. Schriff ten gang besonders prufen. Blec, enthalt fic baber für jest allet Eringerungen, welche fich ibn in Ibfict besjenigen, was ber D. Bf. bier von blefer Pruffung gleichfam in poraus ju Loften glebt, barbieten. Dr. Och. wirb fich ben biefem Beichaffte gewiß als einen befto geichicttetit Bettheibiger bes Rant Suftems gelgen, je weniger er fich bisber ule blinber Unbanger beffelben gezeigt bat, (f. S. 166-115) und je mehr Achtung und Denuffablateit et fur achte Beiftesmerte aller Art an ben Ean legt. Dochte ihm nur auch felbft baben basjenige gang getist gen, was er an & vernigt : fic namlid volltommen is ben Beift desjenigen für vetferen, deffen Lebrgebaude er su prufen unternimmt. Dag er baben auch auf bats jenige Rudficht nehme, was B. in bem erft noch feinem Tobe (verm. Auff. II S. 415) berandgegebenen Auffage: uber Theorie und Praris, in Begiebung auf die R. Abhandlung abnlicen Inhalts fagt, baju bebarf er mobi feinet Auf forberung.

Weine gber Dr. Sch'in ber einen Jaffte feines Werft gleichfen norhgebrungen einen Defensiverieg für bat von ihm abopriere Moralspstem führt: so verwellt er bagegen in der andern Atifte mit flebtbarem Woblgefallen bey bem Geschäftet, an aberthäßigen Excerpten am G. Schriften harzuthun, was berkibe in der ihm eigenthümtichen Sphäre Borzügliches ger kifter hat. Die Excerpte find aus den beyden Abhandlungen Aber die Drufung der Fähigteiten und die Kunft zu benten: und Her Borrede versichetet, niche blof wiedergegeben; sont ver in der Vorrede versichetet, niche blof wiedergegeben; sont der hat sie mit Bemertungen begleitet, welche sie theils erläutern oder bestätigen, theils berichtigen, und welche des Dankes und der Prüsung werth sind. Net. hat sie großen Theils nache nicht beppflichten kann, will er noch turz seine Weistung sagen.

Sr. Sch. findet es unrichtig, daß G. in dem aten Ih. feiner Abfandiung iber die Runft ja benten, wo er feche Dauptmethoden des Bentens anführt, der fpftematischen, fortatischen und genetischen, die commentirende, widerlegens de und beobachtende Methode an die Seite fest. "Commenden Web 4

deliger. 181

utiren aber Miberlegen, fagt up, (G. 278) ift feine beine bere Mathobe bes Dentens; fondern ein Brect befielben. Der wiberlegende ober commentirende Ropf wird vielfaltig Jeine Beiftestraft fruchtlos verfchwenden, ebe er ein einziges Mal auf Diefem' auf gut Glud eingeschlagenen Bege Babtbeit findet. Jedet beliebige Schriftfteller mare bang ein Bormurf bes Biberlegens ober Commentirens, ohne bak fich plelleicht etwas en ibm wiberlegen und commentiren laft. n. f. m. Allein Dr. Och fagt boch felbft an eben bem Orte: Methode ift ein außeres Dulfsmittel fur ben bentenben Beift, beffen er fich abfichtlich bebient." Denn nun ein Wenfc, bem teine eigene Joeen guflieben, und ber benuoch feinen Gelft beldaffrigen will, bas Bud eines bentenben Mannes jur Dand nimme, und es aufmertfam wie prufend durchlieft; marum foll das feine Dethode des Deutens heif Jen? Beil nicht alle Bucher fich jur Unmenbung biefer Dethobe eignen? und weil man glie diefen Weg gewiffermaafen auf gut Blud einschlagt ? Aber man gebt ja ben bem Denfen, nat welcher Wetbobe es auch gefchebe, gewiffermaaßen inte mer auf que Glud ans; und eine unverftandige und ichablis de Anwendungs, welche man (nad 4 379) pon der comment goer widerlegenden Deth. machen fann, beweifet nichts wiber biefe Merhoben felbft. Zuf alle Bucher und alle Theile berfelben find fie freplich nicht anwenbbar; und bie grafte Borficht erforbern fie, wenn man bamit umgeht, feing, Gedanten dem Dublito mitgutheilen. Aber man wird habl Leine Art von Begenflanden bes menichtlichen Dentene funden. aber welche nicht Schriften vorhanden maren ober perioge werben tonnten, bep welchen die genannten Dethaden mirt. lich anwendbar find; und jeber bentenbe Lefer beblout fich three in der That, so oft er auch nur fic lelbse Richenschaft Davon ablegt, mas er aus einem Buche gelernt und in bemfelben mabr und gut gefunden bat. Sang von biefer Are menigstens war die Meditation, beren Refultate biefe Recen-Ron enthalt; und fie mare nicht lo lang geworben, wenn nicht Der bentenbe und tenntnifreiche Betfaffer in feinem Buche jur Anwendung eben diefer Derthoben fo vielen Stoff gegeben

### S. Maimone fricifcht, Magnifhchmugen aber 2c. 205

Prisiphen kinnenfrechungen icher den manicelichen Bris.
oder von hohere Erkennenistumen Wischnes-Werprögen, von Salomon Mähnen. Leibsig verFleischer dem Jüngern, 1707, 370, S. 8. 1 D.C.

en gehitten, gebinner wir unti gepith er beit Chante. bad b. In ber Debifet an ben de Boi w Salfrenthienbig mich fath cincer Manrahe Belten fante, erflättelich tien Bf. über biefat Abert les Les hat smat fcon langer Ratt eine folden Kritit au Brandel gebende etit idt aber aber allem manfichengen filbe gettiven Beribe . Cin Anghung beerungemeinen Schorf & -und Lieffinnes, und foftemacifches Welfies, bentider Berffe "barin gezeigt bat) febr mittelmäßigen objeftiven Berth \_(in Berichtigung und Erweiterung unferer Ertenntnig) "beplege, und baber nicht blog in einzelnen Studen, foubern in dem gangen Plon einer folden Rritit, von diefem großen Danne abzuwelchen, und bierin einen eigenen Worg geinguftrfagen nied gezwunden febt. Etitte bath ich.benertt. "Daß diefem berühmten Berf. an einem Softem mehr, gals un genauer Beatheitung ber baju erforderlichen Sinde ges Spielen ift. Dolabes ein Geftem's (wenn ufer vie Drincine) sou noch .. nellas mades temporage dan nedau tes fallen .. labon vor "bemfelben ale mabr feftgelest find) tein Refferlung ber Babr. "belt abarben fann : for follte man, bier gerabe umgeftipt andfahren. - 3wentens nimme Annt gewiffe Thatladen abes comeinen Denfchenmeffandes an. Bun aber unterfchele. Det fich iberigemeinenen bem bruch Biffenichaften tultivieren. Wenichenverfinnde vonzifelich barin, bag biefeman ber Babre their der Exferenceis an fich i jenem aber an ihrem Gebrauche sien matifden Beben gelegen ift . Ihm gilt eine Zouldung apploti nicht beine ber beit beiten marmele bei beiten folgen wom jener mit bes profesiden Bolgen von Diefer überein-Bitimmen. Buy aber legt Rant feinem Spftem gerode folde Zaufdungen (bie bie Pfechologie aufdecte) jum Grunde. "Drittens feet er gewiffen Erfrentniff, Bermigen (jum Be-"buf bes positiom Thells feiner Rritit) funftionen ben "bie ibnen gar nicht gutonnien. Bierrens bat er:fein gligee -meines Reiterium der materiellen Babrbeit, aufgeftellt .. mole aded hod , wir ich jeigen werbe, geftbeben fonnte und follte. "Dedn Dian ift alfo, die Buthmenbieleit einer Erleif bes

"Erreifenteil i Beruntgent fibooblage, unt bieben interfettele n ber Mantfillet barunthunt; mib bing eigene, meine Borber , meine Berber Der Mann ift ber Berf. langft; aber auch jugleich ale ein jebe buntlet Schriftfteller betainet. Geinen Bwert, bem eingeriß femen Beifte ber Geftireren und bes Dachlallens entagen an arbeiten, ertennen wir mit gebihrenbent Dante, und ger phisophologischen grundlich Erinnefund gegen bie Reneffich Polissoffie Sier gefunden haben. Bus aber den febten Dante anlangt; fo bat ist uns nicht gelimmen wollen. Blat uite Weffeimme einzuleben , woo ber Berf, abgentlich himmes. wift. Bie fulpenbiren alformier birtheil, bie bieraber ein miebreren Bint aufgefreit wieden bei

frang Baaders D. Bentrage jur Clementar - Philips-logie. Samburg Den Bohn. 1797. 90 S. 8.

mig i fiedite o.

Tin der Borrede melbet bei Beth, biste eleine Swelft feb Beftimmt amehreren Abhandfungen über einzelne phifiplogie. fdie und chemifiche Begenftanbe, als fofgenben Studen bies ger Beptifige, als etfes Stud, ober als Ginleitung au. bienen." Der Berf. fcreibt ftets phifiologifch ; Dinac mifch , und ficeint alfo ant neuer Rechtfchreibung Bes. fallen gu haben. Bon bit Deutlitetelt feines Botevage man. folgenbes jeugen, welches wir foffelch aus bem Anfarmei ente lebnen : mein Rorper (materielle Gubftang, Raum: Indiple. Jonum , voet für fich Bewegliche Raum : Erftung ) beist. afibmer ; weine er in Berhaltnif Pineranbern Cobet bes jum. Mange genochmenen Momente eigenet Straft & Unftbengung ). afichmerer in Bewegung ju briefen, und fcbweter oon einen. afcon in ibm vorhandenen Bewegung ab , und ju diner ane abern ober gur telativen Rufte mit andern Rorpein ju befnaen. Bife: Wefe Bewegung mag dan eine fogenannte tobte paffine. "(eigentlich ging beteronoule) wie in Schut, Bug, miene sthelfteln Druck, u. J. to. ) ober fle mag eine frepe Cattive. antonome) fenn', wie in Burt, Schwung, gall; u. f. m., Der leicht Rorper ift im Gegentheil eben fo leicht in Beines gang, ale won ihr ab jur Rabe, ober teber andern ju brinc

gen, und man weiß, daß diefe Berichiebenheit mechanifder Bapasicat fich weber auf Bolum, noch auf irgend eine ans bere einzelne Beichaffenheit ber perichiebenen Daenrtorpet bringen laft; fonbern an jebem berfetben verfchieben, und nur burche jedesmalige Erperiment beftimmbar ift. Der Musbrud und Begriff fpecificher Rapacitat ericheint bier unt fo paffenber, theils weil es vor ber Sand nur bas Ratium afrey von aller Theorie fichert, theils weil die Erfahrung fehrt, bag ein und berfelbe Rorper (immer ber Reibe feiner moge Hichen Beranderungen, die nur fur feine Dauer, als anum, totum, Individuum, Phaenomenon, nicht lethal finb.) fo "wie er 3. B. nut einer bestimmten Umbilbung fabig ift, er auch nur ein (caeteris paribus) feiner fpecififchen Ratut (Groff) entipredendes endliches Quantum von Bemegung in fich bervorzuhringen ober ju grunden vermag. .... Siere aus mogen die Befer felbft etmeffen, ph fie Luft haben, fich mit ber Lefung biefer Bogen ju befaffen. Hebrigens, fiebt man febon aus diefer Probe, daß unfer Berf. ju ben neueften bye namifchen Dhofitern gebort; und er ift auch fcon von Gen. Schelling gepriefen worden, und wird vermutblich von den Srn. Gebrudern Schlegel, dem tieffinnigen Jatob Bobm. ber ihnen ein Beld der deutschen Willenschaften ift, bene Best with the construction of the construction of the second

lgh

# Land Control of the C

ละบางชาวสาสิติโช กระกุลแห่ง ปรุ่มเวลาสุดเดือนไทยน้ำ พากร์ พ.สมชายแพลที่ได้เรียนได้ เลียกพระได้ เกรา

25 min 18 1 18 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Heilfandige Theorie der Sang und Hebepumpen und Grundlake zu ihrer vortheilhaftesten Anardenung, porzüglich in Ruckfichr auf Vergbau und Saldnenmeson, neble einer Weschreibung der in den Englischen Vergwerken gebrauchlichen hohen Kunststhe, und einigen Vorschlägenzur Verbestein ung der beutstehen Wasserkünfte. Von D. Joseph Bagdan, Kunpfalzbairischem Wasshieundereftor ze. Mit 6 Kupfertasellu. Bagreuth, ber hibecks Elben, 1797. LVI. S. u. 26 B. g. 4.

Dei Maur Direit undere Gilleften Perfolen veren menere angenem bereiches Mes. Gefe felt fich fieben Mes. dentite (Engines) best freie Richte Richtelle felt genje tommute. Allein er wert Gebt felte felter best felte gange maliam extense Excord mit bet Expan Minute, The fother "bisi beformeelden" allectors inspelse Jenen and Prindetribil Machgeschriebened Lebeth Little C. F. Welster Store for 18 West Married Varior and it. 15 leven 1860 erbeter Bebiblele and brillibben Etiebufo der Gutunda demanded. : 2) Truther's Theorie dell' Minishiplede Chade und's) die Bernsphilitie, von Enter Anefer and Soffie angenominately went Langever bearbeing Debie wen iden Ablifacieteling Deb Monfeettenner ihrern Gebennen der Statifeinen Mon ben bifolie vereilliche ten Behanpter er; was alle barthiren entfantlig Wettichungen ans Cancellauben fn. ber Aufelbung gant ffffic an vertitlade': fo fet in Softelleifelante Begnetiche Baffetrat ause' bie Danttiousthafchile die blofes Goielwert . Hift bie wies Calentanientvorne Werbefferung berfelben beifenfibert if uen Biller um bir Miffe fatton fon ja bfraichein. Ein Auch feitiget der finischigte Bind beifer fechant fo viel. ( 3d Anfebung ber britten, wiberlegt ber Bett mit within Ei finn verfchiebene von Langeborf angenommene Gabe, welche Die Gelatoindigfeit des durch die Bodenbffnung eines Bes. fages ausftromenben Baffere betreffen. Es ift febr richtig. Die ber blofe Ebeoreeiter burch ben funftlichften Calcul beredebrachten, in der professieren Einenbung gunt, unbrandba Berben, und man die gebute Borficht, felbft in Anlebung bet Belleff und fügethein für vollfontnen anerfannten Cebrbuchen Ma Buty welches befondere jungen angefpriffen Weitfull fette-micht genite: tel Abipfrein ift. Conzulungs fic Mec. eines Berfpiele, meldes der Bahaupenng ben Bauf. ju beftatigen fewint; benn eine, genou nach Belloprichen Regelte erbante Graupen's Duble bileb'uicht nut vollig fieben : fone Derit, wie AV andlich von einem erfahrnen Defiller jum Geben me (tient), bitelistin isdang mennioch frames fichleifend, und ibrn Birtung jehr gerfinge. Auch meif er aus eigner Ere fabrung beb Karftens Mogel, ben Bipmublenflugel in einem Binel von 14 10 auf ble Are gu leben, nichts wer niger als ein Darimum ber Rraft giebt. und bie weweintis 150

in'ed meint : Juff frem exffer ibeit ?? But :- Alein beint Ten auch mile tom molle: fo find buch Bie Armperungen, wonnte der Berft Die Odeiften bet bredfpunften Danner angreift. wit in wenige Moanitat, ju balle midde man fagen : unber fichelben vorgetrugen: Bur Driffe folgendes: "Entbedumnen "Diefer Art fint forgitch nicht bugn gemacht, bas Jurranen bis " Deuteitere und feinen Ginnben an die Thereie ju befeftigen; Lund es ift wiefiniebe ben fo auffallermen Wierfprachine wife Bunber wenn ber Dann bom Aeber (beritiniblich von (Meeter) bet Baumelfter find ber Runtter fich ibigner hiveires von allem Calful entfornt, je baber er bie ballen and Dannet beffetben tennen bene, und bag er mient Gerfal ber's ben einer ungiftelitchen Bedamiefchafrunie Dalbarieber sten, bie fich Thesculter nountat, febalb fie wife eine Romand -aufamentenfchmieten ifonnen') tim gerichten itine "feine verforut Beir anid feine getifafinen Erwastunigen ... alle Theorien: aberbaupt, nicht mint für unnube und ientbetreiche : Libubern fonat für gefährliche und irreleitenbe Obericheiba abelt. Rein Bunder, wenn der demeine Sandweiten ma geiner Biffenfchaft, bie er unt aus bergletchen imgenelitbied "Mimendungen: Bennt , fo etniebrigenbe Bogriffe bat; pal per pas Bott! Cheorerifer webentlich ale Schimpinamen ma Libraucht, ivonstrettan ohne Unterfchied, jebon mechanischen Quadfalber, jeden infrigen Projefranten, jeden unwiffetib Then Derpetuomobiliften belegt, und ben jeder Belegenheit -ben alten Madifpruch cititt: Das geht wohl in pet Theprie: aber niche in ber Prapis.", Sapienti fat!

Eben diesen unsicher besundenen Theorien hat man ges genivarriges Wett zu verdanken; denn es ist die Frucht von des Verf. eignen Stabrungen, und soll ein ganz neues, auf Praktik gegründeres Uehrbuch der Hovenulik son. Das Ganze ift in zwöf Haubitchtellungen worgetragen, wovon die erste eine Art von Vordereitung oder Urdersicht zur zwerden ist, Index eneußt und Stabitch und zwad siegenbit Indhalts: 1. Bap. Allgemeine Betrachtungen über die Briver aung-des Wassers in prismatischen oder zvlipdrischen Gestäffen. 6. Bap. Kam Aussing von Stabitenen Gestäffen. 3. Bap. Kam Aussing voll erholtenen Gestäffen. 3. Bap. Kam, Aussing hes Wassers, welches durch mehrere auf einander solgende Dessinungen sließt.

4. Bap. Zusaumenzichung des Wusserkrafts. 3. Bap. Bussers Wassers Susakumenzichung des Wassers.

Bibardund den: Midensbefaur, und ihrer Rusy Ran. Algemeine: Bekimming det Kraft, unich aforbe wird. Baffer in Belagen und Robrett wir binen geerheues Seidwindigleit:aufmarte ju betregen: :: gedann: Gefabe ba Befoleunigung ber in Befolien fich bemegenben, und bi Deffmungen: und Ribren, anefließenben Baffenwoffen. ap. Anwendung der bieber, vonattrogeben Beben duf bie Elevate der Saudenwen; Bekimmung det.m fierer Bewer mag exforderlichen Araft für den Beharrungsband: 9. And. idere Bestimmung der zur Bewegung der Ausbew erfandete liten Areft in Rudficht auf die Tragbeit ber ben jedem Stie de von wenem in Bewegung zu sebenden foweien Massen. 10. Zan. Ballftanbige Betechullng eines bonvelten Gange werds. 14. Asp. Thenetifice und matulice Comindiane ent maglid wartheffhafteften Andronaug eines Baugweite: 12. Map. Chartie ber vareinfarten Cangs und Debewerte: Grundfabe au. ihrer bortbeilbafteften Anorbunne;. Borgige berfelben wir ben niebern Gagen. '13. Rap. Befchreibung den in Smeland üblichen boben Runffiche. 14. Ban. Der ichenitume einer an die Stelle eines hoben Aunflages mit Bartbeil unwendenten Cang: und Drudpumpe. 15. Kap. Berfebiag zur Berbesserung den gewöhnlichen boben Runftfal be. - Roftenberechnung berijn einer Puntos erforbesichen

In jebem Kapitel bereicht burchgangig Orbning im Bore trage; so wie Deutlichkeit in ben Etklarungen. Die Bei weise find gut; and alles zeigt, das der Bertf: tiefe Kenntnis ber Eheorie mit langer Exfabrung verbinder. Manche der hier angegebenen Forineln hatten sich etwas bequemet ausbruft chen laffen; j. D. von folgender Art, als

tantinen, fie febr baufig von; withdem fich biefe niche welt leicht ter beprage

$$(a^2 + \frac{1}{\Lambda^2}(1 - \frac{p}{N}) + \frac{1}{W^2}(1 - \frac{p}{W} - \frac{1}{W}))$$

Darfteffen und berechnen laffen ? Go auch

" U'-V' such (U+V) (U-V) if

ŽU

Alles Comite ind diefer Godelb dabeil an, of die von dem Berf magenammenens praktischen Erfahrungen auch wirdlich in der Amoundang als völlig richtig and dewährt defunden warden. Diefahist allein der einstige und wahre Braufflad, und wiedlicht die Berrh oder Amourt zu besteinnen ist. Sollte eile alle wie haffen, der fall kun, daß sich diefe feine hier deschriedenen Erfahrungen wirdlich destätztenen for gehört allebann der Berf. unstreitig unter die verzigslichten Incomen, die pon der Sposantift geschrieben haben zund fein Wert kann wird gann murbisten werden. Im Gegenricht abei wieden ein find antweiner doppoliter Ofinde schieben gewachestaben. Die Angewechstein erwas bester dabeil gewachestaben. Die Angewechstein erwas bester dabeil gewachestaben. Die Angewechstein erwas bester und seines fein von der welch werde Papier ausd Brite.

# Naturletire und Maturgeschichte:

Repertorium ber neuesten Fortschritte in ber Physik für Schullehrer und Liebhaber biefer Wiffenschaft wer J. R. B. Geimm. Erften Bandes vestes Deft, mit a Aupfertafeln. Breslau, beb Gehr und Comp. 1800. 4\frac{1}{2} Bog. 8. 8 %.

:: Sind unter bem Litel:

Supplemente ju bem Sandbuche ber Physik für Schullehren und Liebhaber biefer Wiffenschaft.

Leichter tann nan fic die Berfertigung eines Buche mobf fontelle muchen, als esiber Berf. diefes Repetationes and fingt. Unter einem vielversperchenden Litel liefert in fier weiter niches, als eine Reihe von Auszügen, die ohne Aunft und Rube gemacht find, und nicht einen einzigen Gedanken won ihm felbst enthalten. Seine Sauptgwelle, auf die er fich wie wenigme Ausnahmen allein kristoraket, und die er fich wie wenigme Ausnahmen allein kristoraket, und die Ananalen der Sopfit. Run ift es zwar wahe, daß sich die Bortsteitete in der Physik nicht erfinden laffen, und daß der, welcher fie ebathich will, aus Andern schopfen und; alleim welcher sie ebathich will, aus Andern schopfen und; alleim wenn

ng maje bierber mehr ethan bidablikteilen mille is ilt at ible, die Cochen nicht for abgefondert underfragmenterifd perfeubebroge, als: fie in: gerftranden: Auffaben, abgebanbelt find ; formern ferfe miel bid mostich an verbinben and in Bue Sammenhana in bringen i In chefandete bas privas perfetichens leefrider benfelben ofer vermandte Begenftande geleifter im den stafonungen mi stellens und ju vergleichen, und um ber Sundere Dan Langu vertanblich en svenden .. ichiefliches Gefiches muter dit ufeban. aus benen bit Bachen an Setradem finds din Schwirtinfriten je berfetten, bie noch beien finte finden, uish enblid Winte au gebente boobin die Sachenian di Abeimen, mirblegt. .. Indefficht micht alle Brobadenmus mit Erfindungen als Sottschritte ber Biffenthaft je hentschten. Areplic tragen genau genommen alle bain ben, uns in unfern Renntniffen weiter ju bringen; aber eben well fie nicht alle bier aufgeführt werden tonnen, fo tann and nur von benen die Rede feun, die einen mertlichen Ginfluß auf die Miffenicheffeihaben. Allefoffte ben Perfe auft in ben Mobi bem Sachen viel forgfattiget in Werte gegangen fenn. am Belentlichen geringe Beranberung, bie van Marum ben feiner Luftpumpe gemacht bat, ju ben Fortfichtirfen ber Wife Enfchaft gerechnet werben? Bie ift für leine Enface que: abites margenua, ben Liebhaber boibftens im Borbmachen Daven gu benachrichtigen, upb nicht nothig, ibm,eine faft boe genlange Befdireibung abgufchreiben. Und fo ift es mit meb verem Begenftanben. Bon feinet Renntnig ber griechfichen Oprache giebt et ben, Ertieung bee Bons Budiometer ei. men eminenten Beweis, indem er es von au git, die die Auft, und her por bas Daag, ablitet Biet Mile boch bas erfte pus befte Lexicon ibnietnes Beffein belehren Sienet. Ben einer folden Beschaffenbeit tonnen wir also nicht viel von deligher and amount vies draw Partingulan and very english emilely beure bar: Dhoft, fich lieber bit Aumalen den Physit bible at 24 ( Sales and S Haire ein-ישלים, רום צי

Bartsesungen ber Pflanzenthiere in Abbitbungen nach ber Ratur, mit Jarben erleuchter, nebst Butteret bungen. Bon Sugenius Joh. Spriftpih Sper ber Beltw. Dott, und berf. offentl. außerochenth. Pess. in del Min Pr. Br. Mine Mitwers. zu Celangen. Eister Theil: Mit 106 illum. Kupfeis taseln. Nürnberg, in der Naspeschen Buchhands. 1797- 230 S. d. 22 No. 20. 28.

Gin febr wichthen Birerne im bem vortreffilden Berin. Burd welches fich bet Bf. bereite ein dubegeichneres Berbirnft um unfre germuere Befftmatfcafe mit fenen boche wertman Bigen Beftoblewenworden fat, bie mit ben Chieren , Bfiangen and Cerinen sugleich in bilchter Berbindung fteben. Erveftel. men bier mun noch, einfe Batiteten ungerechnet, 70 Store dorullen, 16 Punftoorallen, 11 Cellencor: , 15 Stachelcob. und 14 Caugidminine. Die Merfmale von vielen bisbet gweifelhaften Zieten witben mit ber bem Betf. eigenen Branblidfelt unnegeben, allenthalben bie Garifefteller auf Das forgfaltigfte verglichen, Die Sononomen geborigen Oras ringefchaftet. Delden Butbache ober ber betten Entbedam gent bie bier abgebanbelten Gefchlechter erhalten baben, obm von mag mat die riffere Ueberficift Der: Bernostalles Sam Brivelle Menen. Whidrepore decrits, compolice fiellie profundie difformibus, interfticie obtale detritin Burd blefe fang elgene Bangte weicht fle von allen bibbie befannten Gattungen ab. Die Saitbemanbe And felt bid und von gang foliber Daffe. Die Broffchentaume erbeben fic in faft fentrechter Midbenn, und find auf ber Oberfindb ge tunbet. Dan wird nicht bie filnbeffe Opur von Lamellen ober Cinfchnftten auf berfelben gewähr. Madt: poltata, com polita dikiformis, Abpedunculata, Itellis fupra sparite, magnis, intermixtis minoribus, omnibus annulatis, radie mis; fundo elevato, fcheint ber Madr. polygama L. . 1906. ver wie gur Beit teine weftere Blachbetren baben und ber beigebrachten Abbildung, am nachften ju fommen. Die colindrifden Shitungen tonnen nicht buriff Balane; fundera burd Pholaden entftanben fenn, beren Schale fic wiedet aufgeloft und ganglich verloren fat. 'Delt bee auf ber 19ten Zafel bargeftellren Madr. Anamas ift Madr. Uvi, composition stellis magnis coadunatis globolis feft nabe verwandt. jenet aber fteben bie Sterne, bie an fich fleiner find, um vieles weiter auseinander, und baben bagwifchen eine ebene Blache, da fie bier in winflichten Burchen bepfammen ftebem 17. 2. D. B. LIX. B. I. St, 118 Seft.

While melane Werbuill bes wefentlifen Unnuffitbel ben der Arten ergeben fich burch genande Mermeichung. Eine noch gant unbefannte und setzne Art if Made, Boletiformis, composite achulis, folis contorris, loberts, acumimatis, stellis utrinque conessenspis, plante, Jimelis tenetrimis. In Bergleidung ber Banart bat fie bie mebrefte Tebnlichteft wit Madr. Abrinican Bed grang famuelid in berinfe forn Form ber Lamellen, und ber burd fin abgefehren Sterne Sehe nahe an Madr. Elephantorus, wiewahi in aines fehr venminberten Grife und wefentlichen Berichieberbeit. Made. destellos, polymorpha, laminis latillimis, plicatis, figuagoregandie, ftrije exalperetis; ftellis fperfis, prominulia. deneientsties gleicht febr ber von Pallas beidelebenen Made. Soliola, und mochte ben ben mannichfaleigen Geftalten berfefe den leicht für eine Abanderung gelerne wenn nicht bewächtlithe Beranderumen in ber gangen Bilbung guffelen. Chun so menig tenn. Made, conglomerata e ramola y ramie conconcretie, abrufie, fiellie minimie, profundie, contiguis, lamellie grapplesie, für eine Abart bet Madr. Porites schaften werden, von der fie fich, auch hep allem auffallenden Abmeidungen, benen biefe Coralle untermarfen ift, boch burch nine amaleich festere Substanz, burch Die bicht, vermachlenen ben Scholfermigen Mefte, burch bie fleigeng, auch mehr vertiefere bad blatterichten Stetpe, betrachilich jaucheichnet. Gleiche mulger erfcheint Mach, piftillatu henn erften Aublid mit Made, comprella la ju fent : bod bigger ber Buchs femoble ale die Bildung der Pearne, unverfrundere Kenngelden bes Unerfchiedes ber. In gleichem Brabe nabert fich Madi, nichten, composier, figlig rotundatig amplie, intermixtig minoribus, lamellis elevatis, acutis, interftitiis radiatis, bord ibre parife und feichte Bubftang ber Madr. natang Mad Madt. Dienglene frante leicht mit Madr. Anthophylling venmechiete merben, von ber fie burch ben foliben fping Belifernigen Rorper, und burd die febr bunnen Camellen mefenelich abmeichn. Bemunderungemurbig ift ben einer tarten Unlage ber Ebelle Die Bauert ber Madr. Porgata. Gie bat gine kugelformige Geftalt, mit welcher fie eine Millepote in Dicter Schichte überzogen. Die theils gerundeten, theils Muglichern Seerne find, ohne einen erhöheten Rand ju baben. in ber gang ebenen Rlache eingesenkt. Die febr garten Lamellen verginigen fich in, bem legelformig vertieften Baben. Mod

Bloch abmedhender von der gewöhltlichen Bitbung biffes Geichteches, erscheine die aus Trantentum bem Berf. überfandte,
Maitr. parimeformis. Die has eine verzählliche Diter, und
glebt, wenn fie angeschiegen wird, ben Riang eines wohlgebenmusen ledenen Geschiers. Deffen ungenchet if fie durche eaus pords, und mit durchtrongenden, dicht an einander flogenden geründeren Gäugen durchzegen. Bind bem bier bargestellten Fragmento zu nethellen, hat das Bange die Fortueiner finden Schiffet.

Pa

## Chemic.

Ehennische Anntalen für die Freunde der Maturlestei, Arznengekahrheit, Saushaltungskunst und Manüfakturen: von D. Lotenz von Crell, Herzogl. Br. Lun. Bergrathe, vc. Pelmsiabt, ben Fleckeifen. 1799. Erster Band 594 G. Zwenter Band 656 G.

Buverläsigfeit, Mugdureit, Meichhaltigfeit und Abwochfe lung, die bisber diefes Journal fo fcahbat, ja unentbebolich machten, find die unverfennbaren Grundzige auch dieses Jahrgangs, mit deffen mertwürdigften Auflähen Mec. diejes nigen bekannt machen will, die es noch nicht gehörig in bes nuhen im Stande waren. Die Kurze notbigt ihn, mit Urbewgehung aller Ausjuge aus auswärtigen oder sont schon ges druckten Schriften, sich nur auf das Eigenthumliche, und von diesem nur auf das Borzüglichere einzuschänden.

Der God von Miciffin Pufchtin zeigt in feinem Beifiche mit bem vorhen Sibirischen Biepspaatie gegen Dach
spustin seicht, daß jener Spath sich in Salpeterläure ausösis
und unter soderbaren Erscheinungen zerlehe. Er glebt auch die Berfahren zur Bereitung des absominunsauren Silbers
und Aniekklibers, nebst den Einensthaften dieser Berbindunft
und ihrem Berhalten gegen die Salpeterstate, wie auch die
Zerlegung des afeinenmannern Einerges un. Er bestigteilt

rand das Salt/Auns Meiles bein von fint erfandere Dieging . Amgigumas anthieben lager . And lebet er einen Sphasphot and Phosoberlaue und Sinf bereiten, und madt auf manche and te Ericeinungen baben aufmerbiem. Gmeline Berfuche mit dem Chromit und Telluric: (Betikinute Abon gemachter Werfliche burch Biebeifteinne : nebft einigen - neuen aur Erweitetung ber Rennenis biefes Gegenftanbes ). Mowitz über das Ausenjum. Der eisenhaltige Theil des Erges werde in rouchender Salgfaure gentlich aufgelofit; und laffe bas. Litan unaufioslich jurud, das mit reinem Kali gefomolfen, beym Zufibien im Baffer, einen fconen garbenwechsel gab. Das blaufaure Titanium erfcheint; gelbbraun, und bas gallapfelfaure pommerangenfarbig, und nur vom bengefellten Gifen obs jerft cont bob groepte blutroth. Eben derfelbe lehrt die sammtliche Saure aus dem roben Weinsteine, selbft im Großen rein absolcheiben. Beinftein merben mit : Eb. Rreibe gesättigt, alsbenn getocht, und falglaurer Ralt jugefest, bis fein Mieberichlag mehr et. folat. Dem Belenit-werden & Eb. Bitriolol jugefest und Die Bluffigfeit unter Bufat von Roble topfallifer; woourch über die Galfte ber Beinftelnfanre in Rryftaffen erfaigt; - Bu ber leichtern und bequemern Aufschlieftung ber Soffilien durch das Bali rath er, fatt bes Durchalubens nur oftere Baffer auf die tracten gewordene Betlange im filben nen Tiegel wieder ju gießen; und er zeigt bie Bortbeile biefes Berfahrens febr beutlich. Auf diese Art murbe robe Riefelerde (ein Bergfroftall) mit ; Th. tauffifdiem Ba-It auf naffem Wege, burd brenmaliges Ginfochen bes Balfers vollig aufgeloft. - B. R. Gildebrande zeigt, wie man aus Gype und Rochfals, Glauberfalz erhalten fonne. Er ftellte Mennige in einem bloffen gefchmiedeten eifernen Befafe nur burch Gluben vallig ber, und folgert baraus eine Wirfung in bie Berne (bieg fchlieft nicht nothwendig. Des das Gifen berahrende betgeftellte Bber raube ber Benach-Sarten Dennige den Sauerftoff, Cober theilt ihm Bemnftoff mit, und erhalt ihn wieber vom Lifen) has alfo die Bittume Apecaffio, und nicht won der Gerne ber zu fenn braucht. L Beine Persuche und Gedunten über das Blut zu die Es mabrung und ehiacifde Mohrme, werbienen ble Mafmers famfait des Naturlundigen und Austes. — Bach D. Rich sen destillier man abne Weinbu und Merinft; und sebett bie große .

gubite Menge truckenbet Chipererfaure, aus 7 26. Cale peter , 1 Brantiftein und 4 Vierfolol. Bon ibm find noch Die Beffimmung bes Gebatts mafferiger Auffofungen, nebft Berentebrungen, den Begriff mirtlerer Schweren berveffend, und bas quantitative Verbaltniff des Gubfitats vom Lebenstuftfoffe in der Huffpatblaure. -Die fcbn blauen Wifenfcbladen follen, nach Wille, nur benn vorfommen, wenn ber groute Beftandtheil berfelben Riefelerbe fen. Das neu eingeführte gelbe Gummi von Botanpban ift, nach Lichtenffein, nichts ale Barg, welches aber boch noch einige mertwurbige Erfcheinungen gelgte. But Technologie ift E. R. Sildebrandes Bereirungeart? des Sobileders, modurch es gang wafferbicht und beffet, als das Englische wird, wichtig. - Exells Versuche aber Die Borarfaure geben einen neuen Beleg, bag beute, fcher Beharrlichfeit und Dachfinnen enblich bie ber Analpie widerspenftigften Rorper weichen. Er erhielt enblich mabre, Roble aus bem teinften Sebativialie; und verfpricht bie andern Bestandtheile funftig noch anjugeben, bie wir bald naber ju tennen manfchen.

Bur pholifchen Chemit geheren ubret anbern bes Sie von Rumford Untersuchungen über die chemischen Eigenschaften, welche man dem Lichte jugeschrieben bats nach welchen durch jenes allein, mebeere metallische Auftblune gen ju Metall bergeftellt werben. Bon bet demifden Geite ber tonnte bes Berausgebers Auffan über Das Wachse thum einiger Pflanzen durch blofes Waffer bierber gerechnet werben, ba barans bie Erzengung brennbarer Stoffe burch bloges Licht gang mabricheinfich ju werben icheint. -Dag Luft aus bem Baffer entftebe, bas butch glubenbe Robe ren geht, ift von Durges und Wiegleb, (ber Deiman's Einwurfe gegen feinen wrigen Auffat widerlegt.) bebaub! tet; von Dr. Deiman burd Prafung von Wurgere Ber wandlung bes Baffers in Stickluft befampft. Zuch Dr. v. Sauch prufte Die letten Berfuche burch neue eigene Beffuche und fellte gang entgegengelette Refultate bagegen auf, -Rouppe's Berfuche mit gang ausgebrannten Splitoblen ere weifen ihre Rraft, bie fammtlichen Luftarten mehr ober tille. ber in fich aufzunehmen. Bon Dueger finbet fich auch noch eine Angabe gum' Athmen in mepblitichen Basarten.

The Minetalogie finden fich auch mehrere interfinden Anfliche; als D. R. Servmann's Anmertungen dur den Ropertigen zu einer Oryctographie von Auflignd und verzüge; is dos Sibirien. Moder Beschreibung einiger neuen-Anflichen Minetalien (des Tromolith, Nigrins, frustalie, statelligten germen Leberges) — Roch behauptet er vom Oriegentalischen Tärtig, er finde sich gangweise, und sey leinesen weges sters eine Persteinerung. — Die phosphoroscirents weges sters eine Persteinerung. — Die phosphoroscirents den Kigenschaften mehreven Kalterden werden vom Severgin genau angegeben. Savaresi über die Oplianeth so vergin genau angegeben. Savaresi über die Oplianeth so vergin genau angegeben, sie Bullanist; und ber Pittelweg, den ex-einschlägt, ist deshalb interessent.

Den Schink bieles Juhrgangs macht, wie gewöhnlich, ein allgemeines boppeltes Regifter über die Ramen ber Berf. und über die in den Abhandlungen enthaltenen Sachen, wele des fic uber die letten acht Jahrgange erstreckt.

Ya.

Mi R. Scherer's Archiv für die cheoretische Chanle. Erster Band, erstes Heft. Jena, ben Voigi. 1800. 8. 12 M.

So vortheilhaft für die Amsbeetung der mannichfaltigen Kerbesserungen und Erweiterungen einer Wijfenschaft, die Cistens trobe vieler Zeitschriften in derselben sind; so viel wir auch ber Journassen unter Zeitschriften in derselben sind; so viel wir auch ber Journassene wueres Zeitalters verdanden: so kann Ree. sich doch einer Demertung nicht enchalten, welche ihm Jedesmal einfällt, wenn er ein neues Journal in die Hande unter Abertagen. Welche ihm Jedesmal einfällt, wenn er ein neues Journal in die Hande ihm deletzlen Journalissen sich dahlin vereinigten, daß sie ihre welsten Journalis mft einerlen Endywecken in eines verwans delten, und so dem Leser den Autouf und die Lettifte ihrer Atheiten erleichterten. Wenn num aber ein Journalist zweys erlen Journale in einer Wissenschaft, und mit einander nabes liedenden Iwecken berausgiede: so kann Rec, wirklich das. Warum nicht trecht einsehnen Der verdienstvolle dr. S. ist Gerausgeber des besten chemischen Jaurnals unter ullen, weis

che Doutschiand aufampeffen bat, eines allgemeinen Idutnale, für die Chemie. Past in diese Mubrit nicht der Segenstand, dieses Journals? Wosu der zwiefache Weg, da der einsache genügte? Hr. S. wird diese Bemerkung des Rec., der ihn austichtig hochschäße, niche misdeuten, und ohne weitere Aussührung wohl einsehen, in welcher Absicht er sie gewacht hat. Seine Seunde für die Existem diese Zeitschrift heben die sie die Vereinigung derseiben mit dem allg. Ihnen, der Chermie nicht auf.

Die einzelnen Muffage biefes Journals burchzugeben, erlaubt uns ber Raum nicht. Bir wollen uns bamit begnit. gen die mertmurdigften Punfte auszuheben. I. Gefdichte der Ausbreitung der neuen demifchen Theorie, Rut Deutschland (ber Berf. fcbreibt Tentichland) giebt es bren Sauptepochen biefer Befchichte: ble Musbreitung ber neuen Theorie, ben Streit über ben Sauerftoffgehalt bes Quedfils berfalfs, und die Combinationsversuche ber phlogiftifchen und antiphloglififden Syfteme. A. Heberficht der Sauptmos mente aus der Gefdichte der Musbreitung der neuen Theorie in Teutichland. Polemifche Literatur ic. Ere fte Lieferung, englische Streitschriften. der englischen Streitschriften ic. Abbandlungen über die angeblich freitigen Gegenffande d n. ch. Th. I. Allgemeine Abbandlungen zc. II. Untersuchungen über einzelne Gegenstände 24. III. Amposphärische Luft. Dieg find bie Sanvtrubriten bes por und liegenben Softes. Jebe von ihnen enthalt mehrere einzelne Anffabe, Reititen son Chriften, Biberlegungen, Mecenflonen mit unter in febr berben Unebenden, von welchen mit bod manden, & B. von v. Ecfarseffaufen : - Wiefleide bat ber Or. D. M. auf "bem Ropfe, und mit ben Suffen in bie Sobe geftanden, als per biefen Berfuch anftellte," - wengewunfcht batten, wenn gleich bem Orn. v. E. eine barce Erinnerung nicht fchaben mag. Befcheibener, wenn gleich mit grundlichem Rade brude, wirb Dr. Gimelin wegen feiner fobr übereilten Gins whife gegen bie nenere Chemie getabelt.

Sen. Scherers thatiger Riefs und bie reiche Unterfide hung, welche er von allen Seiten findet, läfte uns hoffen, bald die Fortfehung biefes Archivs gu feben; eine Poffo nung, mung, welche Stie. end ben jenen gifteft gedufferten 3weifeln nicht unterbrucen tann.

Jw.

Uebersiche ber Untersuchungen über die Verwandlung des Wassers in Scicktoffgas, von D. Alex. Nikol. Scherer, u. s. w. Halle, ben Hemmerde und Schweischke, 1800, 36 S. 8. 4 M.

Dieses Programm, mit welchem Dr. S. seine turze Lehrerlaufbahn in Salle anttat, enthält eine kurze Uebersicht allet Untersuchungen, welche von Priestlep an, über die Betwandlung des Bassers in Sticksoffgas gemacht worden sind, mit Bollständigkeit gesammelt, bistorisch geordnet, ohne Beitläusigkeit erzählt, und zum Schlusse in Folgerungen zusonzimengedrängt, aus welchen die Richtsgreit des Schlusses, das jene Erscheinung nur eine Folge ver Penerrabilität der thär metnen Rohten sey, erhellet. Die Urademie zu Halle muß es bedauern, daß ein Mann, wie Dr. S., der des unvergestichen Stens Stelle so schon zu besesen versprach, ihr schon wieder geraubt worden ist.

Cz.

# Intelligenzblatt

Beforberungen und Beranberungen bes Aufenthalts.

Der Lammerjunter und Reg. Uffeffor, Serr &. v. Wangenbeim, burch einige bellettriftifce Schriften betannt, ift hofe und Reg. Rath geworden,

Der bieberige Privatisfeer I. L. Lentin gu Gettine gen, ift Salifdreiber in Rottenfelbe geworden.

Der 3te Diatonus ju Gera, Derr C. L. Bebr, ift an bie Otelle bes verftorbenen Graf Confictorial a Affessor bas kilft geworden.

Der Ruf. Kafferl. Collegienrath, Gert B. J. Sermann, ift jum Ctaterath ernannt worben.

Der Raifent Königt. Leibargt, herr w. Quarin in Blen, fat für die bewiesene Sorgfalt ben ber Bieberberftellung bes Eribergogs Karl, den St. Stephans: Orden erhalten.

In die Stelle des verftorbenen Schlossera ift Berr G. A. Badmann, durch feine 1794 erschienenen Besracheuna gen über die ebemaligen Verbätznisse im Alfast — ala Barifisteler besamt, zum Syndisse der Reichsstadt Frankfriet erwählt worden.

Derr Dr. Serafberger ift an des fel. Egell Stelle Prof. der Experimentalphylit ju Burgburg geworben.

Der Schulbirettot, Berr D. Soffmann ju Baben, ift mie Benbefalrung bes Schuldirettoriums Probft am Colleg glatstifte daselbft geworben.

Der Pring von Ornhien bat ben alften gebrad. 3. bem Beren Reg. Rath Arnoldi in Dillenburg, welcher fich jest in herrichaftt. Deichaffren in Berlin aufhale, mit wirklicher Uebertragung bes Birektoriums ben bem baffgen Landesarchi-

ng, ohne Cenfequeng far ben Dienftnachfolger, eine eins auf auf bas verfloffene Jahr nachjugablende Befoldungezulage von 400 ft. verwilligt.

Der herr Korftrath und Laubforfimeifter Sarrig bafeibfi, fit jum Oberforftrath, ber zwente Kammer . Secretair Sanzteld jum erfter Secretair bey ber Rentammer, mit Ettel und Rang eines Rammeraffeffors, ernannt worden. Bepbe, bunch mehrere Schriften befannt, haben eine Gehaltsverbefeferung erhalten.

#### Zobesfälle.

Am sten Febr. karb zu Bürzburg Herr A. Egell, Professor der Experimentalphost auf der busgen Universität, Midgiled der Geschichast der Bissench, zu Manheim, 6.8 Jahre
git, nach einer zojährigen Berweltung seines Lehramts. En
schieb: Positiones de organo visionis, kniusque phaenomenis. Wirceb 1771. 8. Positiones de organo auditus
et sono. Idia. 1772. 8. Observationes in historiam Phosphororum naturakum. Ibid, 1773. 4.

Am 28sten Febr, ju Mobenburg an der Tauber, der ere fie Stadtphystus, herr J. A. Ph. Gestner, Genior des dorrigen medicinischen Collegiums, hobenloß. Waldeuburg. Schillingss, geb Hofcath, im sasten Jahre. Seine vors züglichsten Schriften find folgende. Versuch sinse Erklär rung der Aristallisation überhaupt. Erlangen, 1759. Sammlung von Beodachungen aus der Nesnerges. labebeit. 3 Bande. Artollingen, 1769—76. Kniden, dungen der nouesten Zeit in der Appnergelahrtbeit, 2 Bande. Urdrollingen. 1777—82.

An bem nämlichen Tage ju Bien, herr J. A. v. Wieg landt, R. K. Confifterial, Rath der evangelischen Semeinde daleibst, auch hochfürfil. Brandend. Reg. Rath, 65 Jahre alt. Er war Berfasser Schrift: Der dankbare Protes Rant gegen seinen duldenden Balser. Wien. 1782.

Am aten Mars ju Peteroburg der Rus. Raiferl. Etatetath, Derr J. G. v. Stritter, Auffehm bes rus. Reichesarchive, exilies, und More des Mistinfrordens, 60. Indes alt. Lis Schrifestelle, bet er sich population dunch, soin vortressisdes Bert:, Memoriae popularum alim ad Danubium, e Poutum Kussinum etc. incolentium, e scriptoribus historriae Augustinae exutae et digestae. Tomi IV., Letrop. 1771. dis 1780. gr. 4. rahmlich befannt gemacht.

Am 8ten Mars zu Biffingen der Prior des dortigen Reichestifts St. Georg, J. Lumper, 24 Jahre alt. Er. bat fich besonders durch eine Umarbeitung der Schröckschen Airchengeschichte für Katholiten, welche zu Augeburg 1788 erschen, und durch seine Historia theol. critica de vira, scriptis atque doctrina sanctorum Patrum aliorumque scriptorum ecclesiasticorum erium primorum saculorum. Partes XIII. Ang. Vind. 1783—1799, 8. besantt gemacht.

Am gern Mar; ju Bien ber als Dichter bekannte fiche. G. A. v. d. Lincke, R. R. wirklicher Kammerer und nieberifter. Reg. Rath.

Am roten Marz zu Hamburg Di. J. Gerson, peaktle feer Arzt und Geburtshelfer bafeloft, 49 Jahre alt. Als Schriftsteller ift er burch folgende, in die Entbindungskunst einschlagende Schrift: Beobachtung bey einer Frau, die eine Frucht in ihrer Martertrompere 3 Jahre und einis zu Monare getragen. Samb. 1784 befannt geworden.

Am 22ften Mary zu Tubingen Derr J. J. Eisenbach, ferjogt. Wirtemberg, Math und refignirter Landschafts Con-filent daselbft. Er gab: Geschichte und Thaten bes herzoge-Urich von Birtemberg. Dit Urtunden. Tubingen 4754. 4. hetans.

Im 23sten Marz zu Leipzig herr O. G. Schacher, Senior ber Juristensatuliat. Erb , und Berfchisherr auf Bachan, und feit dem Tode des geh. A. M. Middlet defignits ter Bargermeister in Leipzig, da Jahre alt. Er ift Verf. neifsiedener zuristischen in Weufels gelehrtem Deutschlande verzeichneten Differtationen.

Im geften Marz zu Regensburg herr Steronymun' David. Grimm, evangel: Pafter und Superintenbent, 74 Jahre alt., Er hat einige Predigten zum Besten der Urmen benden laffen, und im Jahre 1783 ein neues Gesangbuch für die genangel. Gemeinde zu Regeneburg hernungegegeben,

30 Strasburg ber Atchivarius 3. Schweighaufer, sonft Lehrer am Beffausichen Philantheopen, jur Bele bes Geiftung besselben, nachber Perf. 30 Buchweiler fin Gifap, und Sabenscher Legationsrath. Et hat Ach burch Mehrere zum Unterrichte ber Jugend bestimmte Schriften besautt gemacht.

# Chronit beutscher Univerfitaten,

## Kortfegung ber Chronif der Universität

#### Wittenberg.

Unter bem Borfibe bes Berrn Prof. Schrock, neresteiligte am sten Junius 1799 Bormkrage herr Mag. Karf Schwich Schwadenich, des Pted. Amtes Candid. umfich die Rechte eines Mag. legent, ju erwerben; den erften Tholl feiner Abbandlung: Vindiciae apsiquitatis Corminum Offiani; Nachmittags aber ben zwerten Theil ale Pracfes; julammen 44 Bogen. Ebenberfelbe brachte am i icen, Junius mit feinem Respondenten, herrn Mag. Wilhelm, Trangott Wimmer, des Pred. Ames Candid. ben britten Theil von 14 Bog. auf den Katheder, und ward baburch Adjunctus Ordinarius der philos, Katuliat.

Am oten Junius vertheldigte junter dem Borfige des; Heren Prof. De. Cisius, Der Job. Friedrich Brands,, aus Trebbis in der Mark Brandenburg, seine Diff. von und Bogen: Pathologia hasmorrhagiarum in univerlum spattara, und erhielt darauf die medicinische Dettorwürde. Hr. Dr. Areylig schried dazu ein Programm de morbi notione, einsque labitetto, P. I. auf 14 Bog.

Am isten Junius tourben weter bem Borfice Geren Hrof. Dr. Alügels, von heren August Gottlob Sarn, genannt Große, aus Oresben, Quaedam ex ibra ablerzationes auf 2 Bog, vertheibigt.

Die Einladungsschrift des Deren Prof. Anton, ale philos. Defans, jur Berbft Maniferpromotion, stücke die Aufschrift: Salomonis carmini melico, quod Canticom Canticorum dicitur, ad metrum pristum et medos mussicos

Aces revocato, recentito, in vernacultim translato, et no-The criticis utilisque littuftrato, Gioffarium addit; 1/2 Sog.

Am siten Julius vertheibigte Derr Ckaugott Friederich Fischer, aus Katharinenberg im Erzgebärge, unter dem Swiftes Herrn Ptof. Dr. Aveysig, seine Inaug. Disseputat. de Pholistaditi aquatici ulu medico, novis observationibus periculisque compredato, auf 5 Bog. mit siner Rupfertofel. Das dazu gehörige Progr. des Detru Prases handelte de morbi notione, eiusque lubiecto, P. II. auf 4 Bog.

Am isten Julius vertheldigte obne Borfit herr Joh. Gottfried Mösler, aus Tennstitt in Thuringen, B. R. Cand, Aftuarius des Hofgerichts, Abvotat und öffentl, Rostatus, und die jurifliche Dottorwürde zu erlangen, seine Differt, de interdictis ordinaries atque lummaries, nec non de interdictorum processu, capita quaedam maxime controvers, auf 3 Bogen; wozu herr A. R. Wiestud-ein Programm von's Bog. screek.

Die jährliche Stiftungsrede des Wolframsdorflichen Kreutliches hiele am 29sten Julius Herr Ernst Abregort. Otto, aus Krimmitsichan im Erzgebürge: de literarum ordine, summo in republica honore digno. Das Einlas dungspreger, des Herru Prof. Senrici handelte: de pacis n Romanis impotrandas solennibus, Comment, VII. auf 1 Bog.

In eben bemielben Tage disputirte Berr Friede. Lude wig August Sabn, aus Beig, unter bem Borfige bes Son. Stadtichters Dr. Johann Christian Franke: de indicio falli, eiusque in viudicatione limitibus; 2 Bog.

Am Sten Angust vertheidigte Herr Gottseied Leby. Warggraf, que Niemegt im Kurkreise, unter dem Bersihe des Herrn Dr. Bobmers, seine Inaug. Dieput. de mordis n vermibud intestinalidus oriundis, auf 2 Bog. Das Progr. des Herrn Dr. Areysig enthält: de mordi notione, eiusque sabiesto. P. III. auf 2 Bog.

Am 27ften August erlangte Derr Job. Georg Pfen, wig, aus Salban in Der Laufij; bie medicinische Doktormurde, nachdem er unter bes herrn Dr. und Prof. Citimo Bocfice, seine Monnelung: de empticorum in taligibus notevofis usu, auf 3 Bog, vertheidigt hette. Sen Dr. Bungsig seine Abhandl. de morbi notione, eiusque sabigcto, P. IV. fa dem dazu geschriebenen Programm auf a Bosgen sort.

Am 14ten Sept. verscheibigte unter dem Beim Be. Sacharia, außerordeutl. Prof. des Lesnrechts, Gerr, Joh. Einst Otto, aus Dresden, seine Disput. Quamadu ICsi Romani de delictis corumque poenis philosophasi funt auf 2 Bog.

(Die Fortfegung folgt nachftens.)

## Belehrte Befellichaften und Preisaufgaben.

Wefurt. 1801. In der am sten Marz gehaltenge. Bletsemmiung der dutfürfil. Afademie nütilder Alfveichafeten, welcher St. hochfürstl. Inadem, der Der Türkbischaf um Konftanz. Freyberr von Dalberg bepwohnten, wurde unter andern beb der Afademie eingegangenen Schriften und Orfesten ein Schreiben vom Institut national des Sciences et des Arts & Paris le 21. Nivose de l'an IX. mit den baseibe the gleitenden Preinfragen vorgelesen. — Lingleich wurde auf den der Atademie gemachten Antrag, bag der neulich bes kilmmte Konfurtenzrermin in Betreff der Preinfrage:

melde nabliche Anwendungen laffen fich in der Chemie und in den Kunften von den Lemperaturen unter om Renumur machen, und, bis wie welt ift es miglich, darch funftliche Wittel die Lemperatur herabsuffinden men?"—

Befoloffen, bag ber Ginfenbungstertiffen vom alften Decemben 2802, bis gum 31ften April 1802 verlangere werben folle:

Auch wurden hern J. Wolf, Kanonitus im Patersstiffe ju Borten im Aurftenehume Colenberg, und herr C. G. S. Abchy, ber Rechte und B. B. Dr. ju Jena, ju Mitglies bern der Afgomie aufgenommen.

#### Bermifchte Radrichten und Bemertingen.

Deer van Siloebrand, Prof. der Weblein zu Leme berg, hat den Biepjacker als heilmittel in der Lungenfuckt anzuwenden versucht. Bon 17 Lungensuchtigen, weiche er in der Aut hatte, wurden, nach seiner Berscherung, vier villig wieder hergestellt; ben den andern war die Citerung der Lungen, wie dir Leichendssung zeigte, schon zu weit gekommen. Blach Waasgabe der Umstände wird der Biepjutter mit Opium vermischt gegeben.

Der Thig von Preußen hat eine General Aunstschule tasse errichtet, aus meicher die Lehrer in den Provinziale Aunstschulen besolder, und die nöchigen Zeichnungen, Busten und Modelle angeschafft werden sollen. In mehrern Städe ten der preuß. Wonarchie, 3. B. in Franksurt an der Oder, und mehrern städe ber der preuß. Wonarchie, 3. B. in Franksurt an der Oder, und mehrern stödereiß. Städen sollen Aunstschulen angelegt werden, woden man die 3u Wagdeburg dereits seit 1798 has stehende Aunstschule zum Wodell vehmen wird. Diese har mehr besoldete Lehrer, den Prosesso besolden Waler Juste best Conducteur Costenoble giebt in der Bauwissen siche Zeichenkunst mit Einschulg Unterricht. Die theores tische Zeichenkunst mit Einschulg der Perspektive leher Breuftz in einer außervedentlichen Boriesung. — Außerdem sind dere Bachmittage und ein Vormittag wöchentlich zum Unterrichts bestimmt.

Derr C. J. Soff, der seit 1783 die Stelle eines Lessers der ber handlungsschuse ju Mandeburg dekleidete, hat daselbst eine neue Kansmannschuse errichtet, in welcher von ihm und mehrern Ledrern die dristliche Reission, deutschund französische Byrache, Schnicherben, Rechnen, Gwischister, Erdbeschuriung, Ranungeschichte, Technologie, Abeberbieture, Seide, Wechsele, Maage, Gewichten und Zahlentunde, Erkläung der Gelbe und Wechselcourse, Berechnung der Katuren, Kalkulation, u. s. w. die Geer, Erramssischer Felturange, und Daveren Wissenschaft; tausmännliche Korrespondenz, das einfache und doppelte Duchhalten gelehrt werden soll. Kur den Unterricht werden monatlich zwer Thaler, und jährlich ein Thaler für Keuerung des zahlt; jedem Kinde von 9 Jahren und derder ohne Untereschied des Standes und der Religson wird der Zutritt verastatet.

Auf ber Universität Salle hat man fin Gelluffe des Jahres 1800 gusammen 752 Studenten gezählt, nämlich an Abliche und 703 Bäegerliche, von denen: 584 Theologen, 1974 : Juniften und 55 Mediciner find, Geberhaupt wären won diesen nur 91 Ausländer.

Bes der Schuldirettion der Universität zu Beeslau und ber damie in Verbindung stehenden gelehrten Schulen, sind die Re. und Domainen: Rathe v. Packaly und Graf v. Sangwitz, zu Rathen ernannt. Der disherige Schuldirettor, der Erzeluit, P. Jeplichal, ist, da er Alters und Schwächliche Leitshalber um feine Emtassung nachgesucht hat, mit 600 Thirn. In den Ruhrstand versetzt, und sein Posten dem Prof. Steude zu Slogan übertragen worden.

Ju Breslau ist auf Befehl bes Königs eine Baufdule ertichtet worden, beren 3med ist: Anfänger in der Baus wiffenschaft für den Unterricht der Baus Atademis, vorzus bereiten, und Handwertern, beren Profession architektonische Kennenisse erfordett, zur Erlangung derselben behütstich zu seyn. Der Unterricht in dieser Anstalt wird unentgelbisch erthellt: am sten Aug. 1800 hat er seinen Ansang genommen.

Bur Erreichung besselben Zweck find abnilde Provins dals Aunstichulen in Konigaberg, Magdeburg und Salls aufichtet worden, deren Lebrer von einer besonders bag nies bergesehren Commission der Berliner Bau- und Aunst Atabemie gewählt werben sollen.

Mehrere Fregnde und Schiler des für die Annft viel gefrüh verftarbenen Ober : Bauinspelcors Gilly werden ihrem Freunde auf dem großen Zeichenfaale der Atademie der Saudunft ein Dentmal errichten. Es wird aus einem erhabenen Enfgestell von Marmor bestehen, auf welches das Geuftbilb. Des Verstorbenen, welches der berühmte Schadow ansertiger, grieht werden foll. Bu dem erstern hat der Architett, Derr Seinrich Gentz, den Entwurf gemacht.

#### Drudfehler.

# Reue Milgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Reun und funfzigften Banbes Erftes Stild.

Drietes Beff

# Boranit, Garrentunk und Forst-

Icones et descriptiones fungorum minus cognito, rum. Auctore C. H. Person. Fascirulus II. cum tabul. 8. aeneis pict. Lipsiae, bibliop. Breifkopf-Haerteliani impens. 1800. Bog. 3 bis 9. 4. 3 Ms.

Die Ginrichung und ber 3wed biefer wichtigen Beprzäge jur' genauern Beftimmung ber Schwamme, werden unfern Befern aus ber Anzeige bes erften Defre erinnerlich fenn, wenn man nicht worandlagen ming, daß biefes fich bereits in ben Danben berienigen Baturforicher befinden mitt, welche jeben mit Sachtenntnig und fleif angeftelltem Berfuch, in jenen Radern ber Pflangentunde quijaraumen, mp bisher noch viele. Berwirrung berricht, sie bemuben wiffen. Zind biefe groepte Lieferung glebt unverkenubare Beweife von dem unermibeten Eifer, mit welchem ber Berf. fich ber Bearbeitung biefes pabliciden Gefchlechts, vorzüglich der mubfamen Untersuchung unfret Blattet . Schwamme, mibmet. Unter ben 34 Arten. die diefes Deft enthält, find die mehreften entweder noch gar nicht bisber beschrieben, ober wenigftens nicht getreu abges bildet worden. Einige icheinen nur Abarten von den bereits Setannten Schwämmen ju fenn. Tremella lutefcens, gyrah mollissima stuxilis pallide slava but vod mit Tr. mesenterica laco. mile: Auftr. bis auf die etwas beliere Bathe und 12. A. D. B. Liu, B. s. On ilis Soft

meideres Subftam, gu wiefe Mehplichteft, jale, haffeange beide Grofche für welchtlich von einander wellchiebene Anten Dalten fonnte: Spineria doliolum melde bon Spin. complanata Tod. fung. Mecklenb. sur superficie plicata, nec laevi ab; Sph. pilola nur superficie pon S. hirsuta Disp. meth. fong. oftiolo conico; lacci, nec angulate; figaricus Foemlicii von A. varius Bolt. überhaupt ju wenig; Sphaer, aurantia von Sph. grichodetma Hoffm. veg. fabterr, aller Babricheinlichteit nach nur burch den Einfluß des verschiedenen Standortes auf die Ausbildung bes Bachsthums. Sohaeria coccinea ift die von Lode a. a. D. nicht unschrätich benannte Sp. decidua; Agaricus gomphus augenfällig Ag. rutilus Schaeff, fung., Bay, and Sowerb Engl, fungra Lycoperdon condidum eine Spielart' von L. echinarum Dilp. meth. fung.; Trichia eylindrica ber wanten Seftalt nach Tr. cordata Obl. myc., wenn man nicht die jartere Bilbung und Die etwas duntiere Sarbe für fpecififche Unterfdeibungetenne Beiden will gelten laffen. - Auf ber 8. Zafel fehlen ju ben o 216bilbungen fammiliche Nummern.

Porti

- 1. Bemerkungen und Regeln über die Kultur und Charafteristis ber Auritel, nebst bem Charafteristis schen einiger bieser Blumen. Bon dem Derry Premier lieutenant Ranfty De Seelig, Sun perint. Schobser, u. a. Zweyte Lieferung. Aus den Annalen ber Garmeren. Ersurt, ben Kept fer. 1800. 140 S. 8.
- 3. Musliche Beinerkungen für Garten und Blus menfreunde. Gesammlet von Joh, Deine Albus nico, Niechtekonsulenten zu Dobele. Achter Deft. 146pzig; bein Fleischer. 1799. 8. 138.
- Mr. 1. Auch biese zwepte Lieferung ist für einen Blumisten, befonders für einen Liebhaber und Kennet der Aurifel, sohn interessant. So ist dacin i) eine Abbandlung des Orn. Sue perint: Schröter über die Charateristit der Aurifel, worin über

aber Die Cintbeilung, ber Aurifel im Minter und Ernalliche, Die som Sent Drem Beut. Manfe vorgefchlagen worden, bebat tirt und die Brauchbarteit oder Unbrauchbarfeit berfelben beurtheilt wird. Es wird barin auch ber Borfchlag gerkan, bag ifign Defineife ausgemalte Anrifel berausgeben michte, um bie Arten berfelben befto beffer unterfcbeiben an lernent. 1) Bemertungen und Regeln uber bie Art und Beife, Ancie tel im Lopfen manupintern. Bom Dr. Beelg in Planen. Die bier angegebene Merbode ift fobr gut und nicht toffbar. f) Fragmentarilde Beptrage über bie Rultur bet Aurifel bom 306 gr. Rante ja Mugnfinebuty; thotin abet bie jus Auftur ber Tarien abrolge Erde, aber bie Barring und Ums febung ber Murifel viel Gutes geftat : unter anbone mit Branben barnetfan tbirb, big man ble Auritel alle Safos amfeten miffe, wenn'inan fleigne einalen wolle. 49- those die verfchiebenen Rarbenufaucen aus Beidinungs . Abanderung geni ber Builfes, "von B. G. Ochrotet!" Beanibat noch feine Beftimmte Regeln, nach welchen man' Schnheit, Berit und Geltenbeit einer Meitel juverläßig und für jeben eingelnen Bill beftitriten Tann: 5) Charafteriftifche Befcheilbung sin niger vorgäglichen Auritel, insbefonbiete von Samtimpen wom Dr. Serlig in Blanen im Boiotianted 6): Machtrauter mide ner Abhandinng über die Charafterifil ber Auritel von Johi fr. Bauft, nebft einem Unbange vom Berausgeber biefet Sorte, wochn er fich mie bem Den Rute fiber die Eine Beftung ber Aurifel itt Photer und Chigilfche ju vereiniger

Str. 2. And in Biefent Oefte kommen nüpliche Abhands Anger voe; die den Blümenfreunden angenehm fenn mierden.

1) Beinerkungen über die Kelten Ruttur. 2) Dooglabrigen Bemerkungen über ste-Chiftebung mid Korpflaagung vor Relten gant. 3) Brief des Orn. D. Aber vorftstende zwer Abhandlungen. 4) Brief des Orn. M. in G. üben von nättlichen Gegenstand. Es wied namlich hier dundberr gestehten, ob die Reston bescheine Opinnen, voer einer besondere Ate bin Blüte Laufe eine Opinnen, voer einer besondere Ate bin Blüte Laufen find. 5) Belef des Orn. R. in W. fibet den nämlichen Gegenstand. 6) Meichreise bung bes Parks zu Guiscard, aus hiespeise Deorie der Gartentung.

Ø

- 2) Andebrer Acacleinbannin. Amfangligunt vienicht. Danbe. Mir Register, von E. B. Medicuss.
- 2) Forft Journal, von C. & Deiter Criter Bandes erster Theil. Ersten Bandes groentet Theil Leipzig, ben Graff, 1800- &n 16 Meles

Dr. R. M. Medicus bat durch feine Zeitschrift über den undergen Acaciensatun die Geduld des Publifums und ben Bacanienten erwas fact neubt. Sein Forft. Journal hingegen wied gewiß allem Forstwirthen willfommen febn: was jeden Resenfent wird, as mit gutem Gewissen als einen nicht verächtlichen Soptkag, aur Forstwirthschaftslehre eine nfebien tonnen. Auber den lieinen Abhandlungen, die Or. W. vom Beit in Zeit einrücken wird, ist dies Forst. Journal worgeglich dem fritigen Grüfungen von Korftibriften bestimmer; die, um die nathige Ordnung zu beobachten, in gewisse kinnen; die, um die nathige Ordnung zu beobachten, in gewisse kinnen; die, um die nathige Ordnung zu beobachten, in gewisse kinnen; die nachtige Gründlich Grüft. Literatur die 1790, 3). Fausfin-Literanur bis apf die gegenwärtige Zeit. 4) Lehre bidige.

Was foll man aber an bem bestigen Anfalle logen, wie meldem Dr. Medicus im Bophenichte, den geffen Cheile bem verftorbenen G. Sorfter angreift? Lieft man biefen Wager betide: so muß man glauben band an ner in einem Ansalle man febr : übler Laund geschrieben wurde is, und iman bogwiste midt, wie ficht ber Berfi bergleichen bafliche Ausfalle genere einen Dann erfouten fannte, der bert, meltreftiger mas. auch Se: D. und feines gleichen fagen embgen, feine großen, Berg menfte batte. Boufer botte im erften Theile feiner Amfiden ten vom Wiederchein ginige Vermuchungen megen des immer Bunehmenden Mangelt an Brannunterfalfen gefuhrne. Diele batte Dr. D., wenn ar es beffer einzusehen glaubrag widerleven fennen. Aber baf er Forffeus gangen Charaften angreift. Eine Privatleben mit ben schwätzesten, Aarben feller dert, und fogar über alle diefenigen, die an bim Manne nach etwas Sates finden, twie 3. B. einen Recens. in ber 2. 2. Beis tung, das Berdammungsurtheil fpricht, das verdient doch wirtlich ernftlich gerüget ju werden. Ueberhaupt pfie at Dr.

Mt. nicht felten ben gtogten Mannern verkentich ju benehmen. S. 165 im iften Theile blefes f. 3. fagt er in einer Botte Gleich in Anfang bes h. 1 hat Dr. v. Glerstorpff einen nieldtigen botantschen Fehler begangen, indem er die Ichte Pinus pices Linn, nennt; benn nach blefein nach Sonbes. barteten bochft begierigen Manne, heiße ble Richte Pinus abies, u. ], w.

r ihn Mi, fegt in feinem Vorberichte: "Als Menfch ubann nich merbe ich mich auch ben meinen besten Prufungen gabenn; abenda meine Absiche rein ist, leibst mein Irribum gun Putbachung anberer Bahrheiten führen kann: so bin ich woon bem größen Theile bes jeht lebenden Publikums jum "Borand übergrugt, bag es die mir möglichen Irribumer vergeihen, und von keinem Manne erwarten werde, daß er immuer das wahre und eigentliche Ziel seiner Wansche erreis "den mette: und bonne."

Riemand wird biefe Forderung unbillig finden. Dur wundern mus man fich, daß ein Mann, det fic fic fo biel Rachficht verlangt, fie Andern nicht idiebetfahren tifft, und fich nicht ichieuet, Gelehrte, beten Andenten der Rachweit immer fehr werth blefben muß, auf die harreste und umbilligfte Art ju beurtheilen.

Cb.

# Attgemeine Weltgeschichte und alte Geschichte.

Gestsicher Griechenlands von William Mittord, Esq., nach der dritten Ausgabe aus dem Englischen überseitet von J. F. Baron. Erster Band. Brislan, Hirschberg und Lissa in Sudverußen, ben Rorn bem Aettern. 1801. XIV S. Vorr. und Inhaltsanzeige und 312 Seiten gr. 8. 1. Me-

Mir haben mehrere, jum Theil fehr fchathbare Berte aber bie Geschichte ber Gritchen, biefer in aller hinficht fo mertwir:

wirdigen Ration, aufmiveifen, welche van Arangein. End glandern und Deutschen bearbeiter und von den lettern aber bet worden find. Dur von Stanyan und einigen Andern, beren Berth wir aber nicht aus eigener Unficht fennen, ift noch teine beutiche Rachbildung vorhanden. Bartbelenig's Reifen des i. Anacharsis überlebte Biefter: Goldlinich's Beidichte Bed; den noch beffern Billies ber verftorbens Blankenburg, und - Die bevben lebten Theile - Bofor darten : Gaft's Beldichte ein Ungenannter und meuerlich Die atheniensischen Bilefe, ein schönes Beiweffac jahr Anacharfis, Jacobs; de Pauce's Recherches :- welthe jedoch nur bie Athenienser und Grartaner betreffen, Willame Alle baben mehr ober weniger Werth: boch 48 Mit ford; von welchem feit geraumer Beit eine tleberftung gewanicht und verfprochen worden war, unter allen am volle ftanbigften und granblichken bearbeitet. Rur Chabe. ball er oft ju weltichweifig ift, und fich ven matichen Bernetheie ten leften lagt, bie ibn juweilen verbindern, die Gachen, wockbe er vortrage, richtig ju beurtheilen. Daber er in folthem Ballen eine genaue und ausfibrliche Berichtigung nothwen-Dig macht, und in manchen Abidnitten umgefomoizen werben mußte, werm fein Bert fo branchbar fenn follte, als man es manichen muß. Auch laffen fich , ben aller Ausfahre lichteit beffelben, noch manche Lucien ergangen. Golte alfo eine Ueberfehung feiner Geschichte fur ben beutiden Lefer gant awedmäßig fenn : fo mußben bie weitfdwelfigern und gang unrichtigen Stellen geftrichen, und bie Berichtigungen und 3me ! fabe gleich in ben Text aufgenommen, bort unrie benfelben gestellt werben. Aber eine folde Operation burfte, wie gee fagt, - vorzäglich itt etften Theile - eine gangliche Ume gebeftung nothig machen; biefe erforberte einen Dann von vielumfaffenben biftollichen Kenntniffen; und sos mischten Babre bingeben, the wir einen Theil biefer Arbeit boffen burften. Zuch ift es überhaupt eine miffliche Bache mit bem Thiuren eines Schriftstellers; benn i) ift auch ber einfichtse vollfte und bedachtlamfte Belehrte in Befahr; bas wegulafe fen , mas manche Lefet gerade bepbehatten faben murben, da ble Meinungen über das mehr oder minder Rückliche und Michtige fo febr vericbieben find, und ber Matur ber Cade nach fron uniffen. 2) Berlangt man von einem Ueberfen Ber bas Original gang und unverftummelt; wibrigenfalls. prodit man eine - oft willtubrliche - Umarbeitung und frime

Educ Meherfelang, die mas bod lieber nindente gefeht auch daß man fich von den Reblern eines Originals überjeugen tounte, bas übrigens tigffifch ift. Denn 3) wurde - ger rade ben Mitford, welcher fich auch burd feine Darffellung anpfiehlt, - viel von feiner Originaticht verloren geben. wenn man ihn abfdezen wollte; belanders wenn er von den Sanden eines eigenfinnigen und geftrengen Aritifets taftrit marbe, obgleich nicht gu leugnen ift, baf ber Lefer auf voer anbern Seite wieber geminnen fonnte. Bis jeht namlich find ichon 4 ftarfe Danbe von ben itiglifchen Werte erfchich nen; und die thatenpriche magebouliche Barinde bis auf die Unterfochung Stiechenlands borfte alles Babeicheinlichfeit pad mobl noch 3 Bande einnehmen. Bennimm auch bet dentsche Ueberfeter nach fo, afonomisch mit bem Naume und glenge : fo burfte boch, bey ben fo wothigen Bericheigungen und Rullben , ble man von ibm erwauer, ein foldes Bert fite manchen Befer etwas toftbar werben !

Dr. Baron theilt und bier bas Driginal gang und une peranbert mit, und verfpricht und bie Bufabe, und Berichtiaungen; welche man freplich lieber gleich unter bem Terte, wie in ber Blankenburg: Kofegartenfcben Ueberfehung des Billies, gelefen baben wurde, in einem befondern Bande. nachzutragen. Das Driginal, welches 1784 guerft gu Conbon erfchien, und von welchem bie erften Banbe bereits 3 Auflagen etlebt haben, gebost nicht vor unfer Bornen 3 fons bern bloß bie Ueberschung. Dr. D. protefiet in der Borrebe (B. IX.) bagegen; daß feine Heberfetzung ein blofes Alachmert eines Jahrifantenarbeiters, fer, und verfidert, bag bie erften jwey Banbe icon mehrete Johre in telnem Bufte fertig gelegen batten, obne bal ibn ber Gebante an ibre Befanntmachung angewandelt habe, jumal da mitberbofte Antunbigungen uns biefe Arbeit bon einem anbern, pielleicht gefchicktern , Manne batten boffen laffen. giebt fich, wie man balb metten wird, auf bie Recenfton des Oxiginals von Mittord in ver Allnemeinen Licerature -Beiterng gu Jena, mo fene Menferung vorgetiegen, und gleich barant im Intelligenzblatte bie Ueberfebung beffelben von Beren Bichfidt angefündigt wurde. - Bir narudern Daber. ju des Ben. Barons Beruhigung, und um ibn jur rafden Fortfitung feiner Atheit aufzumuntern, bag biefe Ueberfetung bran geatbeitet fen. Girfeine Stellen an ber

kung konne man bas uiche? Wie von Mitfeld oft ange führten Giellen fint wim Beften ungelehtter Lefer jedesmal Aberfebt; und ben bem Stellen bes Somers ift bie treffiche Machbilbung von Woff aufgendrumen worben. Aus Davier und ber aur in die Magen fallenbe Druck empfehlen biefes Buch. Beiaraft jener nicht gang feiteft; inbeffen find die orheblichern Drudfobler, am Enbe angeleigt morben. Saireit wir min rine Stimmer fo mochten wir wunfchen, daß De. Wichfradt', ber whitelin Tas Deiginal abelirgen will, lieber eine gangliche Amarbeitung Des Bette bes engliften Beliffe ten unternahme, Die gwar welt mubfanger; nber auch, gat mal von einem fo einfichtsvollen Belehrten, verblenftlichet feyn wurde. Denn eine gans newe, Wielich bearbeilete Beschichte den Grüchen ift sobald noch nicht bentbar, da fich unft mehrere fathfrumlige mit thatige Gelebete vereinigen muft fen, die einzelnen größern und fielnern Stunten Griedfenlands mit eben der Borgfak und Gebuld ju bearbeiten, mit welder Br. Die. Manfo benetlich bei foarennischen Staat an bearbeiten angefangen bet.

**Z**p. ie für bi

D. D. Degewisch, Dwol, zu Reit, iber bie für die Denschheit glucklichste Epoche in ber Nomischen Geschichte. Hamburg, ben Perthes, 1800. 225 S. gr. 8. 18 26.

Das Resultat der in dieser unterhaltenden und lehrreichen Schrift enthaltenen Thatfachen ift, baff in ber Derinde ber Ralfer, Metha. Trajan, Sabrian, Antoniaus Bius und Marc Autel, einem Zeitraume von 24 Jahren, alle Die Urfachen vorhanden maren, und alle die Bedingungen eintraten, von welchen bas Glud ber Ablfer abbangt. Die bochfte Gewalt murbe von ben Machehabern nicht gemiße braucht; sondern zweckmäßig angewandt. Finf Kaiser nach einanber verbanden mit großen Regierungefabigteiten ben guten und feften Billen : ibre Baller ju beglucken. angen über die wichtigften Ungelegenheiten einen Senat ju Rathe, ber bamals der Rattene murbig mar. Raffer und Senat arbeiteten unabläßig und mit vereinigten Kroften und Einfichten am Bobi bes Gangen. Es wutben gute Defe

Bell de geneten s vol Gereile faleierviller ingebe weibeffert. Dem Waite warden Jeine nepen Loften aufgebürdet, vielmehr die eiten vermindert. Gemeinnubige Anftalten wurden getrof fen, Runfte und Biffenschaften befotbert. Der großere Theil bes R. Reichs genoß innerliche Rube und außeen Brieben. Diel ift das gut ausgeführte Thema diefer vonufaren Schrift. sie ihrem Sweck und ihrer Marne nach zwar nicht tief eine dringe; aber boch manche feine und nicht allegeliche Wemertung über Staatstunft, Staatsflugbeis, u. f. w. enthalt, Den ber Reglerungsgeidlichte Trajans verweilt fie verhalts sigmaßig am langften. Gine Anjahl Beplagen baben ond für den gelehrten Forfcher bet Gefchichte Intereffe. batten Ercurfe 1. aber bie Rechte ber R. Raifer. 3. Majeftatsverbrechen und Angeberen. Dratorianer. Andenten gewelnnütiger Unternehmingen burch Infdriften. 5. Trajans Berforgungs : Anftalten für Artien : Rinder butch gang Italien. (Bor ihm batte foort Merun bergleichen ete richtet.) 6. Saubelufrenheit unter Trajan. 7. Gine Doft für Gilboten und Beames. & y. Kriege Erafans wider die Parther. (Dier waten vorzäglich anzuführen gewesen Dane nert Res Trajarii imp. ad Danubium gestae. Murub. 1791 3. u. Engel de expedit. Trajani ad Dannbium c. ep. Heynii. ABlen 1794.) 10. Intolerang ber Momer gegen Gefe ten, bie von ber Staatereligion abwichen. 11. Sagr von ber untergeschoftnen Aboption Dabrine. 12. Sabrians Charofter und Betgleichung mit Jacob I. von Großbritannien. Betrachtungen. is. Tempel ber Gurtharigtell, von DR. Zurel errichet. 16. Caffins Betfdmbrung miber D. Aurel. und bes Lettern ebles Benehmen babep.

Db.

# Reue Geschichte.

Sistorische und politische Schilderung der Berluste, welche die Revolution und der Rrieg dem französse schen Bolle, an feiner Bevölkerung, feinem Ackenbau, seinen Colonien, seinen Manufakturen und feinem Sandel zugezogen haben. Won dem Rite

ter Franz d' Josephili. Mach dem franzosischen Originale und den Berichtigungen der englischen Uebersehung, auch inte deren Zugabe und einem neuen Auflahe des Versassers. Urberseht von J. P. Belthalfen, Kriegssetrefair in Hannoper. Erster Theil XVI. XV und 317 Seiten. Zwenter Theil 336 Seil. 8. Handung, in der Bohnschen Buchhandlung. 1800. 2 88. 4 8.

Der febr achtungemarbige Ueberfeber biefes Beite, wele des im 3. 1799 ju Condon, jugleich mit einer englischen Ueberfebung erfchien, bat es bier im boutfden Gewande, mit blelem Bleif und Collftanoigfeit unferm Onblitum geliefert. Er giebt bavon in feinem Borbericht Recenichaft, und übere nimmt barin, feiner perfonlichen Betbaleniffe mit dem fronze Berf. ungeachtet, bie warme und unpartenifche Berthelbigung des Berf. der Fragmence aus Paris im 4. I. der Sk. Republit, gegen die in ber That hamische Berunglimpfung bes erftern, bem es gefallen hat, eine Stelle ber Fragmente Im eigentlichen Berffande ju traveftiren und ju verfalichen ; wie auch die oberfiadlichfte Bergleichung mit biefer Stelle zeigt. Meyern konnen folde Berunglimpfungen in der That febr gleichgultig fern, ba er oft und fart genug auch in fele men Fragmenten frifien Abiden gegen alle gewaltsame Revolutionen, feine Liebe jur gefehlichen Ordnung effentlich betannt bat, und feine Dentart durch bas, mas er fir feine Bae terftabt ju wiefen bemabt ift, beurfundet. -In der vom b'Tvernole verfallchten Stelle feiner Braquente - es ift von ber Befchreibung ber republ. Refte ble Rede - macht er biefe neuantie ten Operngantelelen des vormaligen Wirefter., fact fie, wie er bier beschuldigt wird, ju tubmen und ju empfehlen, vielmehr und mit Recht als Augenzeuge berfelben lacherlich. Rec. hat biefen Bufat zu ver Bertheibigung der Ueberfebers nicht får åberflußig gehalten; ba es fic unfre Bibliothet jur Pflicht. macht, auf blo Seite ber Bertbeibiger beuricher Dannet. gegen bie ungerechten Beidulbigungen von Davtebgeift ge-Mendeter Auslander, ju treten, wenn fie es mit diefem Rechte Kann. - - Dier ift eine afigemeine Ahficht ber Refultate Des Inhalts und Ibeenganges bes vorliegenden Berte.

# 3. b' Ivernois historische a. polit. Schilder. 2c. 239

Alexelative Mache und ber rel. Reichthum eines Staats bangt von dem Ueberschusse der Produktionen ab, welche et erspart, um außergrbentliche Ausgaben zu bestreiten, und jährlich seine produktiven Kapitale zu vermehren. Die Bevolikerung, der Ackerbau, die Colonien, die Manufaktus ren und der Sandel sind die einzigen Luellen bieses Uebersschusses in Krankreich. Nach diesen Beziehungen soll die Beschauptung des französischen Ditektoriums, "das die Sind, guellen Frankreichs noch vollständig sind, untersuch werden.

. Branfreiche Bevolterung warb vor ber Revolution glaubwurdig auf nabe an 25 Millionen angefchlagen. Die Revolution und der Rrieg bat 2 bis 3 Millionen Frangolen gefoltet, welches ber Berf, bier aus Muthmaugungen, mabre icheinlichen Rechnungen und bergl. (ohne beglaubigte Urtune ben ber Angabe ju haben), taltulirt. Der Rrieg namlich foll 11 Million Menfchen, und die Revolution bennahe die ander Salfte weggerafft haben. Das erwanige Deficit in der fettern Angabe, wird von ihm durch Berminderung der Ste burten eben burch jenen Abgang von Mannern, burch vete mehrte Sterblichfeit ber Rinder, burch das Glend ber Gitern, burd Sunger, fupplirt. - Die ebemalige Bevolferung bat alfo ungefahr ein Achtibeil abgenommen. Der Erfat fur die fen Abgang fann aus ber Bergroßerung bes Bebiets bet Rrangofifchen Republif nicht berechnet werben. Denn Diefes neue Gebiet fann bem ebemaligen Kranfreich bie Denichen nicht wiedergeben, ble es feiner Bergroßerung aufgeopfert bat-Einigen Erfaß mogen bie in ber Revolution felbft liegenben Mittel ber Bevolkerung geben, als 3. B. Erhobung bes Mrt beitslobns, Priefterebe, Befdrantung der Bedientenjabl, woburch die Chen beforbert werden. Much ift es mabt, bee jebe große und ichnelle Berftorung des menfchlichen Gefchiedet auf gemiffe Beife eine Pramie ift, welche die Heberlebenben jur Fortpflangung reigt; boch wird die Bevolferung nicht anders als unter ber Megide einer rechtmaßigen Regierune (verfteht fich einer toniglichen) die entschleffen ift, bas Gigen thum ju ebren, fabig, es ju fchuten, und intereffitt, ben ine nern und außern Frieden ju unterhalten. diefen Schwung nehmen. Gegenwirtungen find mieber bie Actergefebe, wovon fic die Rr. doch fo viel versprechen; die Begunftigung bet Chefcheibungen. - Der Berluft von 3 - 3 Milliceien

Penschen ift aber nicht allein in Beziehung auf die Menfch beit, er ift auch in Beziehung auf die Dulfsquellen des Erswerbfleiß zund der Finanzen Frankreiche zu betrachten. Dier werbfleiß zund der Finanzen Frankreiche zu betrachten. Dier ift der Menschenverluft für Manusatiuren und Fabrifen unermeßlich. — Gerade die Bergimung aber, wortin bas Bolt gerathen ist, macht seine alleinflos Sewalt desto furchte barer; weit, je größer jene ist, desto mehr ibin der Krieg, Ern oberung, Beute, und die Lebensart der Seeraubet jum Des durfniß seiner Eriftenz wird. — Einseuchtend ist nach diesen Beweisen der Entrodiferung Frankr., der Betrug den Die weiten der Entrodiferung Frankr., der Betrug den Die gestoriumst, mann es zu behaunden magt: "die Saulsquellen der Französisch Mepublit waten politändig.

Frankreiche Milerban. Obgleich, lagt ber Berf, übers Saupe Frantreich nicht bas fruchthaifte und Im Laudbau fich vor Men andern Landern auszeichnenbe Land genannt werben tann : fo bat der unermefliche Rredit, melden bas Reich burch fet men Sanbel erwarb, in biefer Sinficht viele Schriftffeller getaulcht. Der Lanbbauer marb burch bie fdweren Abgaben gedruckt, und fein Abfas fant bamit in feinem Berbaltnif. Bon ber Revolution verfprach er fich hauptfichlich funf Bobithacen; a) Abichaffung bes Behnten; bagegen fiet pun bet Unterhalt feiner Beiftlichen auf ibn. Man batte ben bras denden Bebnten in eine im Bege Rechtens gelrend ju machenbe Bepffener in Gelbe verwandeln follen. b) Abichaffund ber Trantiteuer (droits d' Aide) won ben Beinen und Branth weinen. Aber bie Anlegung von Beinbergen marb baburd nicht vermehrt, weil es an ben nothigen Rapitalien gum Der triebe biefer Rufrur fehlte; auch merben jeht bie Beinberge nicht in forufaltig wie por ber Revol. gemartet. Dan bar mim Unterhalt ber Sofpitaler in Paris icon eine Abanbe auf Betraibe wieder bergeftellt, Die fich bald auch über Die Dros minjen erftreden wirb. c) Befrepung von ben Lehntechtem Die größten Ungerechtigtelten murben baben begangen, bis ber Aderbau noch lange fühlen mird. Dan fucht fich Des ehemaligen Grundginfes jum Beffen bes öffentlichen Code Ses wieber gu bemachtigen, und ibn von ben Bauern Chet ad des noch meigert) an biefen bezahlen ju faffen. d'Aufe Tebung bes queichtlegenben Jagbrechts. Seithem bieles abet jebem frengelaffen wird, ubt man bie Jago por ber Ernble; unb burd bie Abichaffung ber vormaligen Bilbmachter ente tefe die fepige Bermehrung bet Boffe. And ift die Bete

# 3. d' Ivernois hiftoriffin in polit. Schilber, ac. 141

pachtung des Sagbrechte jum Bortheil ber Mation, von ber Finantommiffion icon wiebet in Borfchlag gebracht; wies mohl die Musführung bis jest großen Biderftand gefunden bat. e) Abichaffung ber Begebaubienfte, welche ben nuges meinen Berfall ber Bruden, Chauffeen und Beerftragen gut Solge hatte, weil teine Gelbbenfteuer ober Errichtung von Chauffeehaufern, an beren Stelle gefeht marb. - Den erften Stof befam ber Acterban burch bas Detret, bag brep Biertheile ber Auflagen bon bem Lande echoben werben follten. Die Fone ftituirende Berfammlung malgte auf Die Grundefgenthumet allein bie Laft einer Menge von Muflagen, Die pordem auf ben Confumtionen cubete, burch Bermanblung berfelben in eine einzige Beundfleger; welcher Febler balb eingefeben, aber nicht verbeffert mard. Die großen Eigenthumer murden nug belaftet, um die fleinern Unbauer eigner Guter ju erleichtern. Dan verandert von Jahr bu Jahr die Quote, moben nicht ber Dachemerth eines Eigenthums; fonbern bet reine Ertrag in Unichiag gebracht wird, welcher durch die Revolutionsfole gen feit 1789 um die Balfte verringert ift. Die mannichfale tigen harten Pladerepen des Landmanns von Gelten ber Beamten, find eine Bolge bes ungerechten republikanifden Carafters; Die Erecutionen Des infelventen gandmanns betanben ibn allet feiner Dabe, ohne bag ber offentiide Chas etwas baben gewinnt; und die baju gebrauchten Einliegers folagen burd ibre Erpreffungen bem Acferbau bie tiefften Bunben. - , Rein Befet thut ben ichablichen , unerhorten Berftuctelungen ber Lanberepen Ginhalt. Die übermaßige Erhöhung bes Arbeitslohns, wodurch Die Landerepen in gez ringen Dreifen erhalten werden, und welche Die Dachter ans führen , fich der Begablung ber Auffagen und ihres Dachte gelbes ju entzieben, bat in Frantreich vornehmlich in Det Entz polferung und in ber übergroßen Geltenhelt der Sanbarbeiter feinen Grund. - Gerade ju ber Beit, ba bie Rulturfoften fic um ein Drittheil vermebrten , fant unbegreiflicher Beife ber Martipreis des Betraides unter ben Dittelpreis. mel des in Frankreich nicht von dem lieberfluß der Produtte, (weicher nut erzwungen mar) fonbern von ber Berarmung ber Confumenten in ben Stabten berrubrt. Es fann bewies fen werden, bag bas reine Ginfommen ber Gigenthumer von Rornlanderenen, welches man fonft ju 1100 Millionen anfchlug, wenigftens um Die Balfte vertingert ift - Alle Dies fe und viele andre Landplagen veranlaffen nun bas Wefchren

bes Drucke und Elendes fins allen Ptobligen, und bas langfame Sinfcomnacten Des Milletbinuss, Cio nimme es ber Berf, mir Berwerfung ullet Benginffe anbefangemer Reise fenden burch Frankreich felt ber Revolution) ber fic nicht eber wieder heben wird, als die man bas Sigenthum in allo feine ehemaligen Rechte wieder einsehe. Die Friede von auffen, und die befordette innere Ordnung kann ben gludtlichen Beltpunkt der Bluthe des Landentieb feboch ichnollet, als man vermuthet, herbepführen. Sie fest aber ift es Berens best Direktoriums, wenn es fagt? 300 Millefiellett Frankreiche find vollständig.

Die frangoffichen Bolonien. Der auständiff Sanbel mit ben Rofonien : Probutten brachte, nach Rectiers Berechnung, Frankreich jahrlich gwifden 70-75 Defilie nen Livres ein. Es raffinirte ben Buder ber Untillen felle? und genoß fo ben breyfachen Beetheil Des Unbache; bed Fracht und ber Urbeit. Diefe Schiffabet wae bie Diffinal foule der frang. Matrofen. Den vertauflichen mittlereni Bert ber jahrlichen roben Produfte, welche grantrett in Denteria ten Jahren vor ber Revolution, von'86 - 89. weaber Sandel im aroften flor mat | aus aften Rolonien etflicht) foldat ber Berf. auf 200 Millionen Sto. an, woven bie Balfon aufferhalb Landes vertauft, Die anbre im Banbe Debichob mutbe. - Diefer große Gewifin, wine welches Reantvelait Kinangen nicht befteben tonnen, ift burch die Bertouftung und ben Beriuft ber Rolonien babin. - Die Debatten und Berhandlungen ber Rathe über biefen tranbigen Gegenftanbi werben in einem toncentrirten Mustage ungefinet :" im bem Grab ber Wichtigfeit biefes Berluftes aus dem Dannbe ben Gefengeber felbft barguftellen. - 3 Die Sufete Gunte tobben Franfreich und Bourbon bleiben beite Dutterfunde nach :: mit St. Domingo allein find aber Mallet ber Rolonienwaaren perloren, welche Die Quelle bes Banbele und ber Reichtlich mer Fr. waren. - Diefe Infeliaus bet Afche wieber bere porgugieben, wird eben fo viel Brit) ule ju threr Grandant norbig war, erforbert werben." Und gefest auch Er. erhielte im Frieden Die ibm genommenen Rolonten wieder, und wiffe te bie Ordnung in denfelben durch Entwaffnund ber Derner. it. f. w. wieber, berguftellen : fo ftbeint es boch unmbulich. baft fle von jest an bis gut einer febr entfernten Epoche, nur bie Balfte von ben Droduften wieder betoetbeingen tonnen. bie

fle ehemals bem Mutterlande juschickten. Beich ein Abs Kand zwischen dem Unglud biefer Butunft, und dem Boblfande der Bergangenheit; und doch magte bas Direftorium zu behaupten : "Frankreichs halfaquellen flad vollftanbig-!

- 4. Reanfreide Manufalturen. Die biabenblier und allen , bie ber feibenen Benge, batten ebebem får 90 Dill. Liv. ausneführt. 36r vornehmfter Gie foon fie lete bes Ber deuffand ber bruffenben Gorgen und Roften ber Regiermuz. Doch ift es auch wahr, daß der Ruin Diefer Manufateuren bicht allein Belge bet Revalution mar ; fonbern bag fie febon fraber, feithem namlich bie Mobe ber Wuffeline bie ber felbe ften Beuge in Europa verdrangte, ficht in Abnahme tament Die Seibenfabrifen ju Rantes , Cours und Otleans, habet nicht weniger gelitten, fo wie die zu Tvignon und Bebonim Betrügereben, Bucher, Erhobung bes Arbeitelobne, und bee Berfall bet Land und Baffetwene, werben lange bie Wiederaeburt biefer und aller Abrigen verfallnen Rabritad Reanfreiche auffalten. "- Und Doch magt es bas Bonbett nement, Frantreich ju fagen : "feine Bulfsquellen warvit wollfiandia"!
- 5) Frankreicht gegenwartiger Sanvel. Seine Koloe wien verschafften dem Sandel vordem einen Uederschus uon 70 Mill. Liv. Künstig, wenn es Fr. auch alles glückt, wied es nur so weit kommen, um nur so viel Kolonialwaaren zu endern; die zu hinem eignen Verdrauch himsekhan. Es state in der Stüdsgezeit seiner Manusartunen; sur 100 Mill. hinrich an Wanuf. Maaren aus. Seine inlandischen Pros duste und Baaren werden in den erften Jahren kaum; mahr als die Salten der rober Produkte und Benge; der Fr. von Instande bedarf, dezahlen. Die bezohn vormehmsten Salen, von Bordeaun und Warseille, sind in rieben Actfall. Die Berefferung der Manusakturen hat den Sandel nach der Lee dane rainfiet.

Das aus allen biefen Untersuchungen bleies ersten Theils gezogene Resultat ift: "die franzosische Nation sey in einen "Bustand der Verarmung gesunten, die ihren Rachbarn, so-"baid sie sich in die Versassung sehen, ihre Angrisse mit Nache "druck zurückzuschiegen, einen langen Zeitraum der Ruhe, "verspricht. Wenn aber diese Verarmung der Nation Rache agewährt: so muljen zene Mächte, so wie das übrige Europa, nemmarten, die Buruckwirtung auf fich feliff ju fichien," Die noch exiftirenden Ehronen werden benn bas Schlafal ber von ben Republifanern gefturgten theilen, q. e. d.

Der zweyte Theil bes Werts enthalt bie Anwenbungen ben vorbergebenben Unterfuchungen, mit weitere Erorterune den ber Berlufte Frankreichs. Rec. Bann um biefe Angele ge burd weiteres Demil nicht am das Drepfache ju verlam gern, bier nur den Inhalt der erften vier Abidinitte berfes ben. - Rocapitulation ber Berlufte des frangolischen Bolts Rapitalien und Einfinften.' Burtetwirtung biefer Bete latte auf Die öffentlichen Finangen, Deren groffes Deficit man Abweichung der beyben merachens an veibergen fico. -Marke in ihren Meinungen über bie Urfachen bes Deficit ind über die Mittel gur Deckung bestelben. . Ungereimtheit iben Rinangebepeien, Ginfing Der Syrthumer bar Defonomie Ben auf Die Unordnung der öffentlichen Ginnahmen und auf die Berfreden der Revolution. - Entwicking aller Steuern. melde man mabrand des Jahrs 7 von dem Fr. Bolfe forders Machefuduma der Kingalmittel, durch welche vermeintlich die Mungaben beffritten werben tonnen: Daplergeib, Darfebn, fremwillige Geschenke, Lytusskeuern. — Unmbalichkeit, wo ien fic die Ar. R. beffitet. fic von weuen mie Confissatios nen , Requiffitfonen und gezwungnen Anfeiben ju beifen. Em Abobinna biefer revolutionaren Duifsauellen.

Die Schluft bes Beres (welches abrigens unter mem den febr einfeitften Anfichten unftreftig Bel wichtige Date enifale, und mit großem Fleiß bearbeitet fib) enthatt beit Breiteftelichen Bewels ! "Jeanfreiche Beberricber tom nien fich nur nach Durch den Rrieg erhalten:" -Daf bas bespotifche Bitektorium fich auch durch ben focts heftebten Reieg niche briblien tonnte, bat Buenaparte und dee iste Beunnier bewksen; und bag Buonaparte, - a felbe, ober ber einmal gestiftete Beift feiner Reglerung, wenn ur unglichticher. Beife boch noch bas Opfer ber gegen ibn verfemornen rafenden Sanatifer werden follte - fich auch nach Leendigtem Rritge des Continents, ju erhalten wiffen wird, an biefem Beweise, ben er evident genug ju geben ichon anger fangen bat, ift nicht ju groeifeln. Uebrigens ftrengt bet Bert alle Mittel fturmifder Berebfamteit an, Die Dadit aum vereinten Ariege gegen Granfreich anzuseuern. Gin , <del>,</del> . **6**664 ~

# 8. 6. Ivernois biftorifche n. polit. Schifter. 2. 145

Stad für die Menfcheit, daß bag ewige Befchery hiefer Reiegs Deroide, in — ben Buchlaben verhaltes daß feine neue Coalition, — wirfangslos, wie alle Coalitionen find, — bas Etend des Rriegs verlängerte und allgemein machte; und daß ber freblich unter drückenben Bedingungen für Beutschand, ju Laneville geschlossene Rriede, bem febredlichen Sinte bade auf dem feften Lande endlich Gränzen feste !

Eine Tagabe des Uebetfebers ift aus ber englischen Uer Verfebang bes Wette verlehmt, und enthält eine Darftellung ber Einkanfte, bes Bestei und der Halfsquellen der fenngen Richen Republik aus i, und ab. Innius 1799; — und ein Machendg thefte noch aus dialler du Pan Morcure Britannique eine Schreiben Jourgois aber eben biefen Gegenstand und.

Rł.

Geheime Geschichte ber Rastadter Friedensverhandlungen in Berbindung mit den Staatshandeln dieser Zeit. Nebst den wichtigsten Urfunden. Von einem Schweizer. Germanien. 1799. Erster Theil 1 Alph. 14\(\frac{1}{2}\) Vog. Zwenter Theil 18\(\frac{1}{2}\). Oritter Theil 1 Alph. 15 Vog. Vierter Theil 19 Bog. Funfter Theil erste und zwente Abtheilung 2 Alphabet 8 Vogen. Sechster Theil.

Mir kennen kein Duch von ben vielen, welche die Wiedungen und Folgen der frangofischen Revolution auf die benachdarten Lander zum Inhalte baben, das bem vor nie liegenden en Wertb gleich kame. Der Inhalt beweiset, baß es keine Drad. Berevolet, von sich felbft in ber Vorrede faget daß er sich nicht fur gan; ungeschiett gehaten habe, bem Dublito ein Werk in ble Hande zu geben, welches dem ungemein wichtigen Gegenstande, bent es gewihmer ift, anges meisen ware, weil seine ehemalige Lage fin mir Staatsgee schäften vertraut machte, und ihn in solche Verbindungen sieher, daß er von allen Begebenheiten, die sich bis zum ellen der Schweizer Regierungen ereigneten, eine vors Z. Z. D. Z. Lix. B. I. St. Ille Seie.

"juglich genaue und richtige Cemitnif effinites, und nachtet, seelle burch eine Bortfebung feinen Correspondens und anweren Berbindungen, theils vermirtelft feines burch eine inine age Erfabeung geubten Blicks, . über ben mabren, ofe bem borgenen Bufammenbang mehrerer michtiget Worfalle, nene "Auffchluffe mittheilen konnte." Dit eben bem Rechte faine er fic rubmen : "baß er mit warmer unetfchutteritcher Bulle-Whelestlebe gefchrieben, allenthalben bas verftefte Bicht an liben Lag gezogen, teiner Dauten innf itgent eine Beife aus Schmelichele; fendern vielmebe jabe fo Dergeftellt babe , Aple "fie wirtlich und bi ber That nach: ihren Danblungen atafcheines und bag er baburd bie felide. bur auf Schei "gebße, oden eigenungigen i Abfichton, der: Riedirenden, in "den verfchiedenen Staaten, fle mogen nun Monarchen; poden Minifter, ober Direttoren, ober Senate beifen. gerichtete, und gegen bas mabre Bobl ber Denfchen mund ber Bolter gleichgultige Politit, in ihrer gangen Blope geichlibere, und gezeigt baf fie ihres Brueds bennoch att balt nur bie Befdichtserzablung; in ben ateigen fant find ble belegenden Urfandeit and Aften Golauimlt. Bie Einlein wung erjählt die Befchichte best Aevolutionafriegs bis auf bie Briffinginarien ju Lashar. Bas ber Berf. won bem Rechte eines Staats fagt, sich in ble Bestfebung bet Berinffung et nes andern ju mischen, tann boch nur alsbenn mabr lenn, wenn die angenommiene Berfassung bem benachbarten Stade be Wefahr beinges nicht; atter ; wie feler angenommen wird, wenn fie widrig auf den Bobiftand, nuf die Behaglichfeit auf Sandlungs : Berhaltniffe, u. bgl. wirft. Geft mabe mnd mitharteniff ift, mas pon ben Emigeirten und ihren Eine wirtungen & a gefagt wirb. Dabe ift smat, aber ju enge und nicht ericopiend bie Definition bes Revolutions. Rriege ben feinem Musbruche, G. 8: "bag er bas Berf ber Emigrirten und ber Rrieg bes enropalichen Abels gegett mbie frangofischen Revolutionars jur Bieberherftellung bes "Abels und ber monardifchen Berfoffung in Frantreich gewes fen fen. Brevlich, fabrt ber Bf. fort, ift er in ber Bolge fo ausgemertet, bag nun gwar nicht gang berfeibe; aber boch ein vermanbe wter Zweck bem urfprunglich angreifenben Theile gewiffers maagen gu feiner Gelbfterhaltung nothwendig wird; wir halten aber fur biefen angreifenden Theil allerdings bas beutfor Reich, und alle mit bemfelben querft verbundenen Dade

## Befeime Befchichte ber Maftater Griebensverh. a47

Lie. F: Duf dor: Sin. Bontesquieurains Slefter Cottoenfond in bie farbinffdene Baneten gefällen Ebi 6. 19 M bied wohl in viel gefagt. Gebe sichtig find bie Bemerfungen liber bein Melbatta der Miirten won 1792. Dof unter ben perafiften Eruppen fich Unbanglichteit an bie frangofischen Gruntfice perboeitet habe; mochtechech hachftenet auf Menflerungen ber Mingit fuleden fint einzeinen Gettelnen bebahrtimben. Aber ber Gebante, das man biet in simus sweitisten Refere Dink und Leben aufopfere, brung fich au febr auf ; ale baß er nicht immer, und obne Berbieltung ber frauglischen Arenbeiten Beundfate, batte entfteben milffen. "Datten anflatt beffen, F. to follefit ber Beck, biefe Detradtunger @. 23; "die Regena sten Europene: Frankeich finem Schicfple übenaffen; hart aten fle burch Begannftlaung ber Entigateten den Frangelen "frineie Bormunt: Juit Rriege gegeben ! barrent fie an ben å Brainen burd simeineffene millitärliche Waaffregoln kinfliche abte nothige Dickemelt gogen unetwatebe Ausbende geforget ato mare ... aller Mabeldminlicharte mantes Die Revolution mit ale meit gegangen pritubolg. XVIII beire alle relangifie dutest Manard ven Frankraich, enfige auf feinein Cheene geften. song und ber Berbrottung revolutionfret Weme fine aufent ghafb Frankreich , mage weit fichent, die bund Rvieg und mitwidlifaine Mbittel, gewohrt." Diefe trottden Geftinbniffe miller Schaft finderheftwirtoffere Beweife won bei Waltrbeitke Hebe des Berf. Dui er bie Grangofen als bie Bibetet des alma phile frints Baterianfies, und feinen Gufffechang und belieb effent, nicht Haben, bann, if Zinch Rellt er ibre bengerechtliebele ben , Diachereben und Linebateft in Ibr atborfaes Lichte aufes it jobt auch ihre Gegner nicht, bu wos fie Cabel verbienen. Molle man fan eininer Onrovoliderie beichalbigen z. fo mire to the bie Englinder, im boten Beurtheitung Rac, nicht immist mit fon fibereitftimme. Bir überfeblagen bin folgende Bo Midte bis zu dem Draffittinarien zu Gnoben: Der Weif. If and der Moinung Das Emonaparteifich in Defterreich in ell miel Tolcheit nefrificiation: Stelleung befunden, bag er aus Block Bolebonspaufchlage merbautbatte. Red geffecht, bull weber felb. ber mich Duiteurter Geange ibn übergeugt haben , buf Ond maparte eber eine großer Gefabr ju farchem gebabt batte, bis it bon ben Defterneichern nefchlagen when Benr ber Werluft. thier Schlacht batte ben Untergang feines Asmee berverbiting gen konnen. Aber mas nachigte ibn, viefe pu liefern, ebe bie kantofiliden Rhoin : Trinent, bie fo menig Widerfinnb not

Ad-Letten, berbergefennuther waterd? . Webene war auf fel. nem benabnnen Mattage undteitig in melt gebferer Giefaft. Ba bet Ergablung bet Friebens Berfunblungen febeint bad wielen auf Bertunthungen gebant ju fenn. Bollte Busnas mite-fo wenig Ringheit befiben, baf er in Gegenmart von aufidern Leuten gefagt batter Er babe bem Raffer Bentbig mur gefieben : lante: folle et ed nicht behalten ? C. 249. Ant den nun befonnten geheimen Artifein' bet Briebent, ju Cause 20 Formio, liefen fich bier mauche, nicht ju Defterreicht Baro cheil gerricbende Beiberfungen und Ertiarungen geben, welche Die Cache in ein anderes Licht fichen. Wir fanen bad nich am ben Berf. eites Bartiplidfeit file Defterreich ju befchale bigen, von ber et meit entfernt ift. Aber Puonaparte beute theilt er febr Kranges ob se ibm gloich auch Gerecheligteit wies berfahren laft. Daß er ift genan benbachne finbe, jeigt fel-genbe Boelle, G. 465, mobje manifich windern unft, baf Das Buch von Chashopartes Bildtele und Meginten ne fien werbe: "Deben imfatte it (Weisneberte) fich fi umlat allgemeine Begenftanbe Jinf abet Ret; meide befanbies ands bedmegen jehr wertmittig ift, well fie feine maben @ ginnungen an ben Eig, ligt ; unte pleichten von Freue zeigt, gwars man von ihm fie gewarten: gehabe bilere ; wonn, ger jentals in Gemetwich felbet sins devenzende Rolle, ablete fpielen tanten. Er ift nicht genug, fagt et, (in arinem Edeelben an bie lingeliche Republiff) n pbie Religion ju chân : man und ond bem Anglichten Comifica feines Cleund ju einfact Umucht, und ben über affen weben. Alle Berlich "non öffentlichen Armeren annibilifen, ift eine auffollenbo blingenehrligfeite ihr watthet eben beir den, was fie zwoot achaten: Aber bie Abellden, welche ---- wine Oligarchi perganifirten fomen freglich nicht jur Burbaltung bi Staatsgefchiffte: graaten merben, fin, f. w.: Meir. fiel Buonnparte jeht: bofen Gruntfilpen vollig guttot bielber D. 348 wacht, er mit eben ben fant fen und eichtigen Bi de, folgende jebt gleichfalls ublig befidtigte Bemertung u fom, postdem et engefährt bat, bal bas Divetturinin go bicht batte, Buoneparte in eine Orellung in beingen, im meldet er bemfelben nicht gefährlich fent timmte : "Bietlich afralt es Onenaverte nicht an Gelft; einen falchen Strei Lauszufohren, und burch eine gangliche Beranderung ber -Mesternag, Braniscid die innere Rufe, und Eunite dues

"walleen bintelbaften Beleden bollbeitrageben 7 'nabt feine Albames mit ber er an ber Bele, wie et fie betließ, alles met chen fonnte, wate mehr ale binlanglid geneten neinen fab Liben Dlas jur vollzlehen. Iche ift es gewiß ; wit in fer vie sien Craften mit ber tevolutioniten Blogiering febr minfrie ben war, und felbf ben Prieben einfille manfaten. 200 marben in biefet Angelge bie und vobgeftentebeiten Grangin ju fohr überfchreiten, wenn wir aus buftigen boldrigen Bundi alle blejenigen treffenben Bemertungen perfenet meb es verbienten; fo febrer es une auch angebit; 'u toas S. 267 bets bett Buffatte bes met 5. 274 von Dernfens Softem in Weften Reiter, gefägt w (gegen welches lehtere aber febr galeige Etimiarte kema werben tounen) alicht abjufderiben. Das erfte Buch ent-Bille Die Weldlichte von best Didliminatien ab Emben bis unf ben Brieben ju Cathoo gremis. Das ere bie Gofchicher von Diefem Releben bie jar Bievolntionipung the Ochivels, und init 6. 170 bie Gofalthte ber Brieberis - Mittebanblumaen m Maftabt. Der Berf. fist bas acutifiliae Werfabren ber Rran-Lofene, unt Die Mittel, Die fle angrandeen, bein Reiche inimet barrere Bebingungen abgapreffen, vorrerfflich ins Blatt: und man fiefet bier meinthen," vother nicht befannten Ums frand, und findet bie Befinde jur bein Berfagren biefer und fener Barten , bas bisher unertiarbur was. Die Rrangofen vernachläßigten bie Dreufen, und behandelten fle mit Ratt firm , wenn fle fir niefig funben, Defterroid ju fibmetthetur nad bewiefen fich freundschaftlich, wenn fle bie Oefterritchet Abgereben wollten, Daß fit mit ben Preufen aber fice gegen fefriger: Beethelle einverftanben maren. In ber Steichsfelebeneb Bepatarten ffinfiner eine farte Partop für bie frungefijchen Roederungen ; unter ben Stanben, bis burd bie Aberentug bil Tenfeitfarn Marinufers verloren, waren die mehritim banit gigilebeir, in der hoffnung, bieffeter eine reiche Enrichabit gung go erhaften. Beit : Maine fand felbft an der Spiele ber frangbfichen Datten, in bet Dopatinton bie Cathville Beifflichfeft, Die vorber eine allgemeine Befmistlation bo fürchtete, fremete fich bas mehrefte ju retten, und beforbette Bill Mornerung. Babrent biefer Beit geftichen bie Befegung son bem Riedenftante unt ber Einbeuch in ale Gowels. Es Tebeint Met. . als weinn ber Bief. Den Gradblaten biefer lebted Genebenacis fich merfild beffeißigt, tower Leibertiches Manie michen; bie ibn freplic ben Beidreibung bet Ungerechtig. **\*** feiten

Litten : bie sfeln: Waterinedt leiben; Mustry leicht segreifer Sounte. Die Erablung ift and nicht febr ausführlich. Er dabalt ben Cantan Bern febr wegen feiner Unfchüflafelt fic auf vertheibimm. Drittes Bucht Bon ber Repolitifpnirung der Commele bis aum Abbruch ber Unterhandlungen an Gele Die Dladtren in ter Schweis, Menfchmubigen Sanbelamit Mmerita . bier belifinisben: Angelegenheiten, ber Bug unch Manibren, bite Berinigen Unterhandlungen ju Raftabt, und Die Umstehandingent gu Gels. machen feinen Inhalt aus. Wachen ber deifer ichen Depositionen ben biefen lehten Grief den sverlating und beiter bauele fichen befannt gewefen ; fo werde lem Berf. nicht:wertraffen haben, bas Berfahren bes laifers in dinactions Reiche daber eben fo and Blot du sieben, ale ben ber Uebergabe van Dage. Blertes Buch. While at her Deefchlacht ben Abable. Bontfebung ber in bem werinen Buthe autholienen Materien. sies Buch. Sits auf die Unnahme bedt frangofiften Ultimatums über bie Frie mene . Defie ju Reffeht. Rriegsouftarung ber Pforte gegen Branfreich; Alliam gwifden berfelben, England und Rufe-Jand. : Innere Betrutenngen in Emnfreich; Uneinigfeit, bes Dieterriums; und Finangverlegenheiten. Gtes Bud. Bis auer laebergerige Der Frantofen aber ben Sthein. Die fogna daffiche Bantion batte Maneigung gegen ben Releg ; aber bas Direttorium batte ibn notbie. Riben mit: Reapel, .. Dies midte benn bach ber Betf. mobl but febr bie Wegenparten ges men bie Gramafen webmen, um den unbefonnenen, und burd bas Berfabren ber Framelen felneswege nachig gemach. den neapolicanischen Angriff, von bem bie Srange biniange dich bekannt find, in einem beffeen Liche arfcheinem ju laffon. Die übrige Erzählung sehr aber bem Anchend bes neuen Rriege, ... Gie-endigt fich mor Autelerandergebung bes grier benstonamfies. - Dir hoffmung welche ber Berf. auffert, bag ber Brieg aladlich werbe geführt werben ; ift nun franglich ficht erfüllt? Dagen benn bie Gewartungen ung nicht etharn; Die mis und von den Beligfeiten Des Friedens mae den z und manen fie balb in Birtlichteit, übergeben ! the are swain a

Die übriger filmf Bande enthalen die Urfninden und Btaarsschriftend womit der Verf. seine Erzählung belegt. Die Karte Begengabl beweiset ihre Wenge. Aber auch die Auswahl ift vorzäglich gut und verzeuige, der fie besche kann

fann, wenn er nicht Publicift ober Offoriter von Profession

Geist ber beutschen Territorial - Berfaffung. Won Rarl Sal, Zacharia, Prof. bes Lehnrechts auf bet "Universitäts Buttenberg, Leipzig, ben Fleischer b. J. 1806. 330 S. & Mg.

Das Drineip ober bie Principien bet beutschen Territoriale Berfaffung aufftellen, belft in ben Beift berfeiben einbringen. Co bestimmt ber Berf. fein Thema, beffen Mus. führung bet Begenftand biefer Ungeige ift. J Die Principien ber beutschen 3. B. find nun entweber bie techtlichen Gruns be, auf welchen diefe Berfaffung beruht; ober die hiftorifchen Bestimmungsgrunde, aus welchen ihre Grifteng abgeleitet und erflart werben fann. Den Unterfchied bepber bar ber Berf. nicht geborig auseinander gefett, ob er gleich benbe fichtbar vermifcht bat. Bwat will er alle biftorifche Debuttion moglidit vermeiben ; aber gerabe baburch wird biefes an fich Intereffante Werf unvollfommen, unbefriedigend, und in manden von bem Berfi berührten Duntten in ber That burch Milgemeinheit ber Datftellung oberflachlich. Dieß ift fichtbar ber Rall ben bem, was ber Berf bon bem Ginfluffe bes Rlima, ber Lebensart, und ber offentlichen Deinung auf bie Bilbung ber b, 2. 9. fagt. Ben allgemeinen Uns terfuchungen über ben Geift ber Gefete und Staatsverfaffuns gen, tann man frenlich, wie Montesquien, blog allgemeine Grundfabe aufftellen , und biefe mur burch Bepfpiele aus ber Gefchichte ber Rationen erlautern; aber ben ber Unwendung biefer Untersuchungen auf einen bestimmten Staat, wird man ben eigenthumlichen Gelft feiner Berfaffung nie rein und beut lich auffalfen, wenn man nicht in bas Sinnerfte feiner Gefdichte eindringt. Der Berf. bat fich abfichtlich einen anbern, Dian porgezeichnet, weil et ihn fib ban richtigem bielt. Reg. will darüber nicht wie Upia Froiton; nur muß es vielleiche diefene Befchränftern, ober imfe wohl bes Werf mianben mag, firen gern Diane gudelbeiden werben; ander fein Ahrigens geifte volles Bert bas allgeneiner Interelle eiche errente greiches ber wichtige Sigenfand beffelbeblientenatriete. 11.3 sid and 🖦 🗜 englighet data 🕭 🕹 data inglight 🖳 🕰

Das Gange ift in drey Abschwitte eingetheilt, inbem der Berf, die deutsche Cercitorial : Berfassung aus dren Danbe-Erffer Abschnier. meinethien ableiten in tonnen glaubt. Ableitung ber b. E. B. aus Grundfaben ber Offenbarung. Diefer Ausbend fdeine Rec. unbeutlich, unpaffent und gefucht gu fenn. Zwar bat die bierarchifche Regierungsforter bet drifffiden Ririhe, und noch mehr die Politit berbierardiften Dherbaunter auf Die Bilbung ber beufichen Berfallum atolien Einfluß gehabt '- und bieg ift ve was ber Berf. biet einente. lich meint : - aber batan ift bie Offenbauma febr unicub Sie. - Bwedter Mifdit: Abletune ber b. 2. W. aus alle gemeinen Etfahrungegefehein. .. I. Ben beng Ginfluffe bel Altina und ber gifffichen Befchaffenbeit bes Erbobens auf bie Wilduma bie b. 2. 18. - Der Berf: bat Recht, weni w biefen Einfing nicht: bbe bach anfolder, weit meiftens mach Ligere Bellintunnasaul the wiefen. Aem Klima saumt et Blis einen menarteen Ginfint auf unfere Berfaffung ein, in toferte es mimilice burch felbe Belbe (3) ber eigenem Ausbil-Sinn bes Bolles feine Connaden fichte, goet es nicht ju ro in Berlinderungen velace: Die abpfliche Peletaffenheit bes Erbobens tonden meintrer; fen bet Erfferung einen Ber faffing iberbaute mer in fo freit in Bepradeung fominen, al le auf bie Lebentourt, bie Sinduftale und auf die Berbaltnis ufnes Boltes jeim anbern, Ginfint bat. "She bleibt baber ber Beif, gang beym Mitanbeiten finben, bei qu bath vielleicht, aus Des Gefchicher einige nabere Megichungen auf Denrichtend bate be auffinden Ginnen : Befonders Groß et auf innere Rephalte miffe ber benefitine Brandein um der Mochatte Mietficht, nehmen Meide inten act hanfortifche Bunt, mielleicht wollen. Bie idliber Milambergen, pen Rorde und Gab's ter diet:aufwechtlaum Gioff in latereffanten Erfasterunden Barben tünnett. 113 Bon bem Ginfluffe auge Weltiger Berhaltuffe auf Ble Billing; ber beutfchen Bertie Botiol : Werfaliang. : Aus ban bints Coffeen ber Dierarchie, werd war bem fpageen bes politifchen Bleichgewichts gut et-Mitt. ! Benn aber bie Beld ben b. E. St. bis auf unfere Belo Ten verfolgt werben follte: fo muß man ifich wundern, da ber Berf, son bem großen Ginfoffe, der swep unfpranglich ventiden, jebn entemblifden Bidee in Ofen und Blorben bon Denefthiand bein Most fige. III. Bon bent Ginfluffe. bem ble Lebensant: bem Beutiden auf bie Milbum ibrer Lexile melal Bertoffung batta & Gigentlich unmittelbar aur er-

fen Rummer geborig, und bier nicht biel bedeutenber, als Doch ift ber wichtige Ginfluß ber Entftebung ber perchiebenen Grande - Des Abels , Burger , und Bauernftane bes - richtig und gut herausgehoben. Dur ift freylich biefer Ginfluß fur einzelne Staaten erheblicher, als fur die gesammte beutide Territorial : Berfaffung. - IV. Bon bem Ginfluffe ber öffentlichen Deinung auf bie Bilbung ber b. E. B. hauptfachlich von religiofen Meinungen. Bwep Sauptpuntte defnen biet bem Berf, entgangen ju fenn 1. Die bas Canbeshobeite : Opftem gleich ben ber Entftebung beffelben, begunftigenbe öffentliche Meinung, und a. bie nach ber Musbilbung beffelben burch bie philosophifch wolterrechtliche Schue e ber beutiden Staatsrechts . Gelahrtheit verbreitete Dele nung pon einer Urt Souveranitat ber beutiden Landesherren. Dritter Abfebn. Ableitung ber beutiden Territorial . Berfaffung aus Bernunftprincipien. Bie man eine vorbande. ne Staatsverfoffung aus reinen Bernunftpeincipien (Drini einien a priori) abguleiten vermag, fann Rec, nicht einfe en. Gie nach folden Principien beurtheilen und erflaten, bas tann man allerdings. Aber die Art und Weife, wie fie fo und nicht anbers geworben ift, erortern - und bas beife boch mobi fie ableiten - baju icheinen bie Principlen a priori nicht bingureichen. Die Folge wird auch jeigen, bag ber Berf: etroas gang anders leiftet, als bie Lieberfcrife verforicht. Der Sauptpuntt, auf welchen diefe eigentlich nur paft : 1. Abfeitung ber b. E. B. aus objettimen Rechtsprincipien mifflingt gleich ganglich. Denn ber Berf, behauptet, bag nach Diefen Deincipien eine rechtliche Staatsverfaffung bee mefratifch, reprasentativ und republifanifch fenn muffe; baff er biefe Forberung auf bie b. E. B., wie fie nun einmal beftebe, fich nicht anwenden laffe. Bas nun folgt, berubt alles auf Thatfachen, nach Rechtsprincipien beurtheilt. A. Bon der Landeshohelt als einem abgeleiteten Rechte. . Abirieung berfeiben aus einer vom Raifer und Reiche ete haltenen Bollmacht. Sifforifd richtiger mußte man wohl eine Mebereragung ber lanbeshoheitlichen Rechte mit Botbehalt ber Oberhobelt annehmen. Der Berf. fcbreibt biefem Drincip nur einen boppolten Ginfluß auf bie b. 2. B. ju: Dachahmung ber Reichsverfaffung, und burch bie reichsgefelslicen Beftimmungen, Die unmittelbar bie beutichen ganber anglengen , wittelbare Beranloffung ju anbern willtubrlichen

Einrichtungen , wie g. B. burch Ginführung bes rom. Rechts, Unordung von Gerichtshofen und Collegien. 2, Ableitung ber Landeshoheit aus ber ftillichmeigenben Ginwilligung ber Unterthanen. Dief Drincip fen jut Erflarung einer wirt. lich beftebenben Berfaffung folechterbings untauglich, und werde baber nur ber Bollftanbigfeit megen ermabnt. B. Bon ber Lanbeshoheit, als einem eigenthumlichen Rechte. feitung ber b. E. B. aus bem Sausheren , Rechte. richtig bemerte ber Berf. , bag biefes Princip auf bie Ents widelung und Beftimmung ber b. E. B. von bem enticheis benbften Ginfluffe gewefen. Aber bas Recht ber Landeshoe heit fann bennoch baraus nicht abgeleitet werben. 2. Ableis tung ber b. E. B. aus bem Gigenthumsrechte an Grund und Boben. Dieß giebt gwar fein Regierungsrecht; aber fann bod Beranlaffung baju werben, wie auch bie Giefchichte Deutschlands beweiset. Det Berf. jeigt ben Ginfluß Diefes Wrincips auf bas beutiche Territorial . Staatsrecht, auf bas Europaifche Bolferrecht und auf bas beutsche Privatrecht, fo grundlich und mit fo vielem Scharffinne, bag Rec, biefem Thelle feinen vorzüglichen Bepfall nicht verfagen fann. -Bon bem Unbange bier nur bie Inhaltsanzeige, ba bie ause führlichere Ungeige ber hauptschrift icon Raum genug eine nimmt: 1. Ueber bie Bestigfeit ber b. E. B. II. Ueber Aufelarung in Beziehung auf die b. T. B. III. Ueber Res gierungeart in Begiebung auf Die beutichen Territorien.

The second description of the second of the

gensteatsches Massein, bereutgegeben von Inder Deuf der Philos. in Masseine Enfer. dogwenter Bunden Beit und vierter Bunden Bond Beit Bond in Masseine Bond in gefähr ein Ind. Ann Lebet Sand Liefer Bund in gefähr ein Ind. Ann Lebet Sand Liefer Bund in General

We war ale glidlicent Gebanfe ; butch ein Canlettide

end der Ausgem Beldenflote Dengistendezz befoden, und ihnen felbst dadusch, daß man ihre Angelegenheiten öffentlich zur Sprache brächte, einen Dienst zu, leiften. Es hat sich dazu eine Gesellschofe von Männern vereiniget; und die vodund liegenden Hände sind die beste Richtstereigung ihrer paa wierischen und gemeinnübigen. Absteben, "Wig können est, nicht besser darafteristen und empfehien, als wenn wie die erhenlichten Anslabe, welche as dieben geliefest hat, ans zeigen-

Den Unfang macht ein furger Entwurf einer Go-Schichte der Banfa, infonderheit des Ganges der Banba leng mabrend derfelben, bon bem feitbem verftorbenen mublenftvollen Drof. Bufch. Der Berf, bat biefen Auffat Best mehr ale 20 Sahren entworfen, und hat ibn, feines 214 sers und ber Schwache feines Befichts balber, nicht von neuem beatheiten und vollfommner machen fonnen. 2iber wenne en gleich bie barin befindlichen Lucken felbit bemerft und for seidust bat: fo ift fein Muffat bennoch ein fehr angenehmes und nubliches Gefchent, womit er, ber jebe gemeinnubige Unerenbunng forgem befarberte und wetenflugee, biefes Mas gazin ben feinem: Anfange ausgestattet het. Dehr bescheiben fags tet a blefe Arbeit mag fit das gelten an was in der Archie betenr ein Dauptetf. ift., ben wit blogen Linien bie in bas Bebande ju beingonden Cheile bemerft, mach teicht ein Grunde arif ife; fonbern biefem nur in roben Bugen jur Borbereie smag bienen foll 4

Nanke in Samburg, von den Seren Domberen Alnke in Samburg, von den Seren Domberen Messer, hamburg ließ chemals seine Lünklier unbesonnt. Sie wanderten aus, oder lebem im Dunkeln, malten ums Brod und korben dem. Beir der Mitaedisies Jahrhunderts anderte fich diese; und wosensich wirte dazu die im Johrs noch gestistere Sefellschaft zur Bestoderung der Lünks und mitglichen Gewerde: Den gegenwörtigen Justand der hildrys den Künke im seiner Naterstade schliert den Berk zienelich zw van, und fo, das sich leften, die leine eigentlichen Kunstigen ver oder Kunstliebhaber sind, dadurch sehr angenehm und niglisch unterhalten werden.

Neben dan Gebeimbalten der richterlichen Ente Speidungsgründe, von Sen, D. Gildemeisten. In Bree Mornen werden bei Paristien ble Entifellungigifinde nicht mitgefeilt. Der Beif zeigt bable, des chief und eathern eine folge Miethellung fen. Er hat baben noch einen wichtigen Grund ihr felbe Melnung vergeffen, namtich, daß der Alcher in biefin Falle auch die Entscheinungsgründewielte Ad ansarbeiten muß: Man foll ber Geticken, wo die Boon atfiche Siebe ift. alche felben Urrheile ohne Gennbe spied wer, und diese wer hiererier anfallen, winn der Obereiten auf Urrheil gerechtserbeiter anfallen, winn der Obereiten auf Urrheil gerechtserbeiter verlangt.

Gereiche in bien Sanfefficten eine resolunionare Gefinnung? von bein Seinungebet. Dir Beif, wilder fest bie grunbiofen und Jebem, welcher biefe Schote nicht bennt, lächerlichen Berückte, die hierther vor bluigen Juhum verbreitet marben, recht gut haburch; daß er beweifet, daß en Barger und Einwohner butchand gur feine Urface, ben, remiliationare Gefinnungen ju begen, auch alle Graben, welche in unbern Beaaten bergleichen perwenglonade haben, der betweepingen fontern, fier gar nicht vorfanden finde

Die werden in den folgenden Sanden forefeiete und find von ber gestieben Dand bes Den. Domiern Albert Mit ben folgenden Sanden forefeiete und find von ber gestiebeten Dand bes Den. Domiern Albert ich gegelchnet. Wie werten mettlänftig werden, wenn wie Anstige darust liefein wollten; penn fie find aberaug reich an lächbaren und lefenswarbigen Wemerhungen von mannichfoltiger Art. Auch wird Miemand, ber Haubeng maber tennen gelernt hat., Urfache finden, den Bert, einer ju großen Borllebe und Porreplichtet für feine Bartrfiede. In beschutbigen; vielmebe with man oft die Stepmürhigkeirfeiner Utrheile und filbes Tabels zu ruhmen Selegenheit finden.

Neber Die diemtlichen Stoutanstellen in der Zeicher Agde Brennen, von gen. Poof. Atmp. Ein mit vielen Einstelle geschriebener Aufah, welcher in Abstat auf die Berdeferung der bstreitigen Geganstellen, besonders in größen Gelden, mande reiftige Bemettungen entigt, beren Ben Intigung nicht bief in Begenen Kahen Alfan fann.

Armenanstält in Sambung. Da es noch an ben melften Orten an wohleingerichteren Armenanstalten fehlt : fo verbienten Blatheichten, wie biefe, allaublugs allgeneim bestent at mieren.

Alegenhent. Eine unterhaltenbe und heldnends Bufamiliang des merfreurigen Domburgliden Aereibirfe Mas mens, das in den neuern Zeiten durch den englischen Passcours über Curhaven vorzäglich wichtig geworden ift.

III. Bond. Dersuch einer Darfiellung der Jand-Imngacrists im Sethst 1799. Winn gleich diese Juffas das, was aber diese in ber Sandlungdwelt so berühmte und bucheige Epoche zu lagen ware, bet weltem nicht erschöpfige tann er boch allerdings bazu bienen, die Boistellungen Wancher, weiche keine nabere Kenninis bavon haben, die Berichtigen.

Erwas aber Die Steckninfabre, und über bereit in den Jahren 1660 bis 1669 zu Anbeck projektern Derbeiferung. Mai muß sich in der That wundern, daß diese für die Erklies hamburg und Lübeck in wichtige Fahre wicht ihngt in einen bestern Stand geseht ift. Der Bief, macht indesse vielet darum duswertsat, daß noch eine ander schischen die Berdnigung zwischen bezohn Stade in, daß noch eine des Steinbung der Aister mit der Trade, möglich sein der der Gerbrichung der Aister mit der Trade, möglich sein der der Gertnicht gemacht werden binate.

IV. Band. Barl Rechlin's Ceben. Eine marbhe Blutne auf bas Grab eines jungen Gelehrten, welcher wit juntflich noch viel Gutes warde geleiftet haben.

Alebet einige in Samburg vorfellende Gunben weider bie Oaterlandeliebe. Der Berf. pag mit Rede jure Atten birfelben. Wie erfte ift bad unpartintifipe Annfen folget Gaden von Fremden und in bie Prende, von bereit Bettenf viele Mittager leben fallen. Die zweper ift bie und birgerliche Abienanung allen, wer boch ber ubenehmften Grante pflichen, durch die Ernerbung anständischer Litet.

Befchreibung des Gebiets der Zeichoffolle Bot men. Far ben beutschen Erbbeicher und Statistism von beglich wichtig.

Reper die in Labed endfinere Leibkaffe fat Profeffionisten. Rann an andern Orten jum Bepipiel bienen.

Briefe einen Sanfearen. Plicht immer fo unpermy ifc, als man es mohi munichen mucher, nat mie mater febe soffenstallis insufflichen geschrieben. Wie weit ftefen fie hinter ven cofflichen Mierretschen Gestigen von Damburg signat

Burge Uebersicht der Bremischen Gerichtwerfaß fung, von Krn. Senator Deneten. Etwas Bremin gant Gigenthumliches ist es, bag tein Premischer Surger feinem Mitburger vor einem nuswärtigen Gerichte belaugen darft felbst dann nicht, wenn die in Anspruch genommenen Suter in einem fremden Geblete liegen, voer wenn ein Contrast an einem andern Orte geschlossen worden ist. Thut er est so wird er willkubrlich gestraft, muß dem auswärts angestelle den Prozesse entfagen, und seine Seguer Schaben und Koftens bestem.

in Unter den Berinflitten Auffichen find Machrichten findet fich tine Machaldit mon bem Tobe eines bet ebelften und bor pubmteften Banfentifien Burger, bes Drof. Bufch. Gent deben wir auf der bier entworfenen Charafterzeichnung biefes als Menich und Gelehrter verehrungswürdigen Mannes bas Bountschichfte and, ba es Batht ber allg. beutschen Bit bliothet ift, das Andenten berühmter und verdienter Gelehr ten anfaubemabren. "Gelten wird umn einen Dann findens Der fich im findunlichen und im hoben Alter in feinen Grunde laben, Befinnungen und in feiner Sandlungsart fo gleich mat. Diffene Redlichkelt und warme ERenichenliebe maten bie Drindflige feines Charafters. Gine abfidelide Unwahrbeit. shorte man ihm nie sagen ; felbst nicht um sich zu entschulde agen, bielweniger um etwas zu verbeimlichen. And in Boerg erlaufte er fich bergleichen nie. Er fcmeldette fele mein, fo gern er bord jebein etmas Befalliges fagen mochtes Bas er Brach, ferad er mit Bebacht und aus bem Detzeni Er liebte im Umgange Scherz. Rrende und Lachen: mie "aber fagte er eine Zwendeutigfeit, wurde fie auch noch fo febr gefallen haben. Duman, liberal und gefallig freute get fich leicht jebet Sefellichaft, feinem Grundfate getreu'! "man muß bie Menichen nehmen, wie fie find. "und nachgebend; im gefelligen and bauslichen Leben, war er "feft und ftandhaft, wenn es auf bie Sache bet Babrbeit "und Eugend, wenn es auf Menschenwohl antam. Famiteifeine Seele nicht; fle begte wegen efter Beleibigung Atrinen Smill gegen. Demand. Acufetfe feicen wajen bie 1684

"L'PARCI 100 07 and Mobilellana strangt; feliabent bard six Anachtbelligte Abubell . Inmerecht tinth: Erifam, fenell bas won auffict .. und manifabe feine Grengflichfeit, bus Chriche. bene wieberigdt: gir machen. ... Dach nur feinen vertradien in Cantgenoffen Carmi fo ichn iffall wengentammen fept. Geip a feffer riebiger Charactes Belgte fichen in dumblicher., ale in fein mette frantlichen Bedenpunabein falbed geneiß fobebenen und von Seifefelieben Geffindelenfchfftetis : Dutcht fibler tieberre Bung wußte er ben Stingling per regieret, der mach eines aus aten Ginbrude fabig was. Bur Ben anberbeen batte and Lein Ernft nicht Rooft gettig, : Die Gie Gichte feinet Brace adendere bas et felbft tufdrieben. " albur in feinen ei Zingelegenbeiten mach wichn biefen blefmiteicht etwas finiting. wibig, nicht fo: in:fomben: bietin Gleb er:medauend med Aften bouft. Ununterbrochene Challetet : und Miellamfelt Lieltfliete fein ganges Leben ans, vom bini Sage ab p bater Lais Birges aufgrat. Allein vot bum . was er aushiften wellte, fprud er nur mit feinen Brenbinten, mit Dage Luern von Rraft: ninte Billen . Die Muefitheung an beibeben. Bod-fetrer! findto er and mur geerm Line Greunde ! icher Sole Binbermiffe; bierfich ihm in Andfibrung menfchenfrembe "lidber Plane entregenftellten, Deine wobltfidtigen Beidafte attomagn, befonbere wunt fie bas Stud Einzelnes bereater. gerfuhren in voorauen Gefraden nur bie, welche bam mite worten migen. Den gulallig, with giber portionilie in bet Liebtein Beit feines Lebens, enfuftren feine muften Rannithe biele Bandinngen ber Menfchenlieben bie er ibnen gemter Spethoppen bather Mehr Tenn als fcheinen, war feine Libente "venet; Effen far Denfchemobi, fuchte, er bie Belegenfielt pes ju befordere mit Definfuche's aber ofme: Gesanfch . . . ind fo viet bie ilmftanbe et puliefen, in bet Stiffe. Diele Birffamfeit recht.weit andbreiten ju tongen; war bas groß. nte Stud feines Lebens, und fein febingefter Erieb. Er Enfonnte ein reicher Dann fern, wein er nicht fo mobithatid .. wat ... Jede Mrt. bes Elgenmubes man feiner Geele fremb. " Dargebotene Gologenheit gunt Bewinn, Die er ohne Benler ubneg einer Dilicht batte beniehen tonnen, folge er aus. "weil et glandto, biefer Beminn, wurde Mnaen entingen; bie "Deffen nubr bedurften. Die seiger fich feine Uneigennühige "felt bfter, und nie marb fie weniget erfannt, als in beit "Gefchafften, Die fich uuf feine Sanbelontabemie besourt. "Do uneftennitein telete er fic auch bem beten Breigen , "Des

rabet flufendith gigen bie in fibet flufen mefennten affrinden. We feint Arifte per Seffeng bet neitniglig-aben Gutat nicht hinrichten, wietenen durch ander Mege infdenfrumbe, bereit Daniburg beiner vieleifatte, und beper ine Freude ment, autem er fleigt ichtiblige Gagtiffinde ifige "Unterfichting Salamet meiffte. Er libbe Salaften, mar ge agleich nicht fout Butteffinde, tille evenfert feitmer firigenber "Betitlanbelbbt. Die Berfuffeig biefen Coobermut; Giege bildetentungen bich, eine ber gintlichkent baber marb fein weberfeitennis beffe bildefreit. Er mußte, bas Gute, woh pa er burch Math und That waten, tounte bier bleibend ger bolion. Dud vonlannte er bie herriftenden Jebler feiner Mitthauper nicht, was hatte oft ben Mach, fie offentlich at Cuntant. Beine Getift, worin er ben unbr D. Bitrgers Liebe Bettichenben Ralefint gegen bie Berbefferung ber öffent "Liften Schnichftaten Goufte, fam gam auf genem Corre ne Mor er wer nicht, und Partiet; fonbern auch Weltburgerin welorften ebeiften Binne bes Warts. : Bie perfangeg et ariet Belegenbut, we er auth fein bin Gintes wirfen fonnte. "The feinette Alter sporte er bieria noch entfchioffenere und muutblatet Baritta. Gelft Amt lag ifem fiche aut Gergen's et nverfännte es feibft in feinen fchwerften Anfallen von Oppge Gondele mit. Der Berfall ber &. Schulenftalten war fint whestwegen eine Quelle ber Borge und bed Rummers. Bas de für biefen widrigen Gegenftand fühlte, zeigt feine fehte Bobifft; ble et an einer Beit fibrieb, mo fein tobtliches Uebel Schwie femer; auf ihm lag. Er unterfielt, rinen meltausge-aboliteten Belofmechfel. Bon feinen Seifinsgoben mogen me Odelfren jangen. , Gins aber barf nicht unbemeret "bleiben : daß ebes weil feine Einbildungelkaft wenig lebhaft wurt , feine thecholistiaft bafis wohltbiniger und geschäftiger auchter. And fibien er jener fast abstätlich enegenen ju ap Seitem ; bieb wir in finet Sprochandrie gewann fig fomel Lieb fo wiet Dorthand , baf fie ifem anaftliche Beformiffe et -wogen contite. Gein Bib wer wicht glangenb; abet ch "war bet Bis wines fellen Denfert, und bes mabimellenbes Mantes. Wie in feinem Leben, fo richtete et in feiner Laciebeten Eblishebit alles auf bas Gemeinwähler. Dag ein "Mann, bet fo wiel Gutes gewirft batte, feinen Werth fiblir; Loui er in foatern Saften bief Gefitt ben gemiffen Belegent "Beiten daffette, wo bet feinere Weltfibne ( berunt nicht ger utnbr der Befdelbaum. ) es au verfohlen molis mar aemif " mebè

"mehr bie Beigerfeiner Offenheit, als einer Ruftmerbietele. able man wohl bem Alter Schuld giebe. Done Zweifel bette. ger lebhafte Chrbegiet; aber fle wer nip Erlebfeber feiner; "Danblungen; fie marb von febr Bielen, deren Benfall mahe wes Lob ift, erregt und belebt; bod machte fie ibn meber-"eitet noch fiels. Bie abet, wenn jene Renfierungen feiner i -Celbficonng vielleicht aus einzelnem Borfollen berrührten: wo es then fcheinen fonnte, als botte man auf, feinen Berns Abienften Gerechtigteit wiederfahren ju laffen? - Er ass. -mos bas Gluck, feine Geelentrafte bis auf bie letten Zuge ... feines Lebens ungefdereacht ju erhalten. Er befannte fich mit Hebergemung jum Chriftenthum; nicht an bem vermerter "lichen ber Meinungen und ber Menfchanlebren, - vor bem! "ware er nicht als rechtglanbig bestanden, - sonbern an-"bem ber Ebat, ber ollgemeinen Menichenliche und ber feften! "Doffnung eines unfterblichen Lebens."

Rec., ber fich mit Bergnugen ftete bes Gluds erinnern, wird, Bufch gekannt ju haben, unterschreibt vorftebenbe; Beidnung von gangem Bergen.

Dd.:

Reise nach Paris. Im August und September 1798. Borzüglich in hinficht des öffentlichen Beistes, und nüßlich für diejenigen, welche eine Reise dahin machen wollen. Aus tratianischer Handschrift. Deutschland, 1800, 306 S. 8.

Die Ländere und Bollerkunde hat keinen Geminn durch dies fes kleine Werk erhalten. Was der Retfende (fep er nun wirklich ein Italianer, ober irage er diese ihm von dem Deen ausgeber geliehene Waske) von seinem Wege durch die Ahelne gegenden und Flandern nach Patis, und von dleser Stadt und ihnen Workwürdigkeiten erzählte, ist durch andere Reise und Lokaibeschreibungen längst gründlicher u. aussührlicher bekannt. Eben so wenig dürste man darin sinden, was das Anhängiel der Titels verhrichte, eine Hinsche auf den Rationalgeist der Franzssen, wosa es dem Berf: an Scharfdlick seht, und zu einer philosophischen Nachforschung diese Griftes, sein Unferz. A. D. D. LIX. D. z. St. Ilis sofe.

entfalt fre frantrid viel zu turz war. Mich antet er fich mucht, barüber gu urtheilen; welche loben swerthe Befdelbens Twie eine Benge wie er im Bogelfluge Relfende, nicht fo forde. Silicia na benbachten pflegen. — Liebrigens ift die Lefture Ges. Bude gang angenehm und unterbaltenb. Die mandmal steme. lich feeren und farten Detfammeionen (worin fich ber fruffamitche Bombaft faft verratb') abgerechnet, inifcht ber Beife feine furgen Dotigen, mit manchem nicht geheucheiten Zuse. brack feiner Empfindungen, mit fleinen Arietboten in Dalor and fest baburch feine unbedeutenben Seigen ba, wo bie Stemiftande nicht bloftffigger febr follten. - Bee. will mit. Mebergebung aller Deffemationen, und alles beffen, mas biefe-Driefe von langt beffer betannten Gegenftanben ergabtener son bas ausheben, was etwa Reues, soet ben bamafigent. Beitpunte Betroffenbes, barin vorfommt. " Die Reife bebtmon Duffeiborf an. Dan erfennt biefe Begent nicht meate fo hat der Krieg bort an Saufern und Garten verwuftet; det Edmus der frangofischen Solbaten fit an bie Stelle vorme-Ifger Reinlichteit getreten. Die Gemalbesommlung morb nach Gludftadt geretret. Die felt einigen Sahren betannte gewordene Mechanographie der gabritanten Bonniger und Sanger, eine Urt Bemalbebruckeren, verbient allerbings, mes . gen ber finnreiden Erfindung, und wegen mander barin. verfertigten, befonders Detorationsgemalbe (wovon Diet." verichiedene aute, aber auch ein febr verzeichnetes, fab) bas 20b, weldjes ber Berf. ihr giebt. Das Berfahren baben wird Det Dreis ber gebeim gehalten ; und Rremben nicht gezeigt. Cachen ift, nach Rec, Meinung, unverbultnifmaßig boch, und butfte in Deutschland, wo Runft und Erfindungsgeift sonebin noch Brob gebt, bem Belingen ber Unternehmung im Bege fenn. Auch beißt es fcon, die Rabrit werde auf frangofichen Boben verbflangt werben. - Das ebemaliae. Derzorbum Julich und Berg lug bamale unter bem Drud. Der Requifitionen und Coneributionen ; Das Bolt war bochen Die Saufer bes Bandmanns find in einem's untufrieben. elenben Buftanbe, welchet traurig mit bee Arnchebartelt bes Piobens absticht. — Der Dom in Nochen in bold ruinkt. Die Marmorlaulen bes Chors find nach Paris gebrache; bas ! . bleverne Duch ift abgebectt. Die Baber von Machen und Spaa waren leer von Gaften. Der 10te Anauft ward mit einer armseligen Proceffion gefeiett. Der Gottesbienft mar nuger

Mer, und bie Gefflichen batten bet Republit noch nicht ge-Schworen: Die Ribfter eriftieten noch : aber mit mehr Rrenbeit ber Winde und Ronnen. - Den Dom ju Luttich batten bie Reuntofen aufangs in einen Stall und ein Rriegsmage. gin vermanbeit ; fest war es ein Ruinbaufen von gesprengten Mauern. - Der Boffenlauf in Brabant war auch bemais aut bedient. - Die ehemalige Satobstiche zu Briffel mer dest der temple de la loi, we die Decadenfeite febr armlis defeiert murben. Der ausgeleerte Dallaft bes permaligen Meneralanuverneurs marb jur Gemalbenallerle ber brabante fchen und frumofichen Schule eingerichret. Bon vormaligen ditu noliulodes Reid drud beffird bad nryndoued Coo.con ben Berinft bes hofes 20,000 eingebuft. Die niebern Stande verarmen. 1800 Saufer, welche eine Beitlang feet Mintin, waren aber bamais boch icon wieder bewohnt; und vor ber Stadt wurden wiele neue gebaut. Bon to Rirden waren 10 gefchlaffen. Befchreibung bes ichonen, von bein Bers. v. Badienx Zeiden erbauten Luftfbloffes Baten groliden Bedflet und Antwerpen. — Det Druck ber Abgeben is Braffet ift groß: - Der Dafen won Untwerpen war noch ben Stofffen ber. Die-vertriebenen Rapuliner batten ibe Biofer ale Rationalaut wieber in Don's angefauft, und fich Davin angefledelt; aber Die Rirche war mufte und leer. -An Oftenbe wat wente Bochen vorber die große ichans Bolenfe von Bhipfens, von 1400 landenden Englandern iconbitcher Beife gerfiert; ein achter Ing ber Tunefer Gees rauber! Befannelich wurden fie alle gefangen. (Barane twarben aber biefe Zerftarer nicht gezwungen, Frobnbieufte bem ber Biebererbaumag biefer Ochleufen ju teiften?) - Auf bem Bege won bier nach Paris, nichts Merfmurbiges, ald birerangigen Spurembes Ariens. Aud auf diefem Bege mar bie Boltenbeffellung volltemmen aut. - Paris. Die Race sichren und Lotalbefchteibungen find unbedeutend und obere Addita. Ihr arbeter Berdienst ift bie Rurge; und fie lefen fic fibelaens gang aut. Kolgendes ift bas relativ Merfronde bigfie barunter. Die ungefommenen italifchen Bemaibe lanen noch abgeroft auf bem Boben bes Mufeums, und waren febt forgfattig gepade gewesen. Die Ginrichtungen in der Bafferie aridaben megendes Belomangels febrianglam, fo wie alle Gine tidrungen öffentlider Anftalten. Der fcone Borfaal ber großen Galletie war bamals mit (ansgeftellten) Gemilden frangificher Lander of English & 🗷

Melfter behanden. Die Opienelfabril in bet Borftabt Antoine, worin vordem 1 200 Arbeiter waren , lag ftill. Die Subeleven der Vafiverificirnnaen.u. bal. ben der Departementevermas tung war bamale nicht wiel geringer, ale andre frabere Melfente fie beschreiben; boch ward man urbaner behandelt als Rrafcati und Elpoli waren Damais bas lumvormals. -mum bonum ber Datifer und (ber balbnacten) Datifes rinnen - Der Abbe Sicard war damals verbannt, und feine taubftummen Rinder (wie er fie nenut) verwaiset. Das Solef ju St. Cloub war an einen Birth vermietbet. ber Refte barin gab. worn ber Eintritt 30 Cous toffete. -Berfailles, fonft von 90,000 Menfchen bewohnt, bat iebe nur 10,000 Cinwohner; man miethete 3 - 4 Bimmer jabts tich für : Lonisd'or. - Auch tiein Trianen war an einen Speffewirth vermiethet, ber fich ben Eintritt mit 30 G. besablen ließ. - In ber Gewebrfabrit zu Berfailles arbeiten Die Porzellan : Sabrit ju Sevres lag ten 430 Menfchen. bennabe gang ftill. Zuch die Maschine von Marly war in Stillftand, aus Dangel ber Reparatur. - Beidreibung bes neuen Berfamminngefaals bes Rathe ber ganfhundert im vormaligen Painis Bourbon. — Fest bes (fcanblichen) 38. Rructider. - Den Gottesbienft ber Theophilanthrouen Sefdreibt ber Bf. mit Befibil und Benfall. - Die Beldreibung des Du cums der Dentmaler im ehemoligen Anguftiner : Rio-Ber, ift etwas weniger pherfiachte und vollftanbiger, als Det Berf, übrige Bemertungen und Dlacheichten: fo auch Die des Pufeums ber Maturgeschichte. Aber es fehlt bem Urthei'e eben fo febr an Befdmact, als an reifer Sachtenntnift: welchen Dangel ber Berf. vergeblich mit ein wenig Defiai mation über biefe Segenstanbe' ju bemanteln fucht. - Die Reformirten baben von ber Regierung eine Rirche gemiethet, moria fie am Conntage Gottesbienft balten. - Die Bang Dezahl ber Botionalbibliothet berrng bamals 300,000; man war barin mit ber Angronung ber literarifchen Bente aus Dem Batitan befchäfftigt. - Gebr - naiv ift bie Bemere fund, daß die baben balbeunden Renfter, wodurch ber (bertelice) Saal des National . Inftitute (vollfommen gut nub zwechmäßig) erleuchtet wirb, "eigentlich wur Rellerfenfter" find. Er fen daber schlecht erleuchtet, niedrig, seucht, duns tel und ein schlecht gewähltes Emplacement. (Ift denn der Berf. wirtlich in biefem Saaf gemefen? ober wie mag er fo ichief barüber enticheiben ?) - Die gebaltenen Dittagemable

jeiten hat der Berf. jedesmal tidtig traffitier, und jur Labung seiner Lefer sogar eine Actaurations. Charte des hochdershims Meet in untenso getiesett. — Dennie rafet er nach einem Aufenshalt von kann 3 Wochen wieder von Paris ab, und verläßt Kranktelch mit einem Seegenswunsch — und einem langen Register von Druckschleit des Ueberfehers, womit et zus weilen affektier, aboveirte französliche Worte verdenticht zu geben, 3, Bu Behangung für Lapeten, Seftgang für Prascossion, Volksdarfteller für Repetsenant, u.s. w. siche inzeinem senderstern Kontrast mit der Undeueschbeir, womiter eine Menge schnzöslicher Warte ohne Roth unüberseht seinen fenderbaren Kontrast mit der Undeueschbeir, womiter eine Menge schnzöslicher Warte ohne Roth unüberseht seinen läßt.

V£

# Belehrtengeschichte.

Literarische Correspondenz mit verstorbenen Gelehrten. Von Friedrich Sberhard von Rochow, auf Reckan, 2c. Exster Band. Herausgegeben im Jahre 1798. Berlin und Scentin, ben Nicolai. 1799. 17½ Vog. gr. 8. 21 ge.

Le leichter und gewöhnlicher es ift, daß ben ber öffentlichen Bekanntmachung eines unter bem Rachlag verftorbener Derfonen vorgefundenen Briefwechfels burd einen Dritten; Die Grangen ber Klugbeit und ber Schonung gegen Lebende und gegen manderley Privatverhaltniffe überfchritten werbens befto wunfchenswerther fcheint es ju feyn, bag folche Briefe, beren Lefung und Renntnig bas Dublifum interefficen tann. von denen Dannern felbft, an die oder von benen fie gefchries ben wurden, jum Druck befbibert werben mbgen. in biefer hinficht verbient bie bier von dem wurdigen und verdienstvollen Brn. Domberen von Rochow angefangene Beranggabe feiner literarifden Corresponden; Dant und Ausmertsamteit; außerdem aber empfehlen fic biefe Briefe auch durch ihren innern Gebalt, und als ichabbarer Beptrag jur Befdicite bes Erziehungemefens, um welches fich ber Berausgeber, wie befannt, auf eine fo ausgezeichnete und Lugus

gubmvolle Beife vorblent gemacht bat. Geine Milicht matze nicht nur die an ihn gefchriebenen Briefe verftorbener Bos lehrten; fondern auch feine Antworten barauf ju fammela : und im gegenwärtigen erften Banbe And auch einige beffelben. befindlich. Dur flagt er in der Borcebe, bag befaleichem. olgne Briefe ibm , feiner bffentlichen Bitten ungeachtet , biffe! bee nur fparfam von den Erben guritefaefundt find. Diejente gen aber, bie ihm fünftig noch gutommong perfecter in einem Cupplementbante, mit gehocigen Richmellungen, mache miliefern. Abschriften davon nahm er nicht; whellk aus Demy get an Muße, und theile and, well er ben Dian, welchen er fett aussuber, damais noch nicht; gefaßt hatte. "jebo, fagt er, ba mein Leben, wie bas Saftbunbart, wie "nem Enpe fich juneigt, ichien es mir nicht zwedlos, auch meine Dachrichten und Zufichlaffe jur Erganzung ber Be-"fdichte wichtiger Angelegenheiten bes Denichengefdlechts "mitgutheilen." Zinch piebt er nach bie vollauffe Ertiarung. Die ber Lefer Diefer Briefe nicht aus ben Augen laffen barf, daß er non der Billigfeit deffelben bas Butronen ermarte. bag er, nach acht und gwangla Jahren fortgefehten Bleifes, lett über Manches richtiger benfen und urtfiellen moge, als bamate, wie biefe Briefe gefchrieben wurden; bas er in denfabie Bieles, mes bich the betriffe, meggeftrichen babe; und daß endlich niche Dubmfucht, fondern bloß die fonft gang gu verandernde Beiefform, ibn beftimmt babe, Danches Rebon ju laffen.

Den Anfang machen Briefe bon Bafebow, nebft ele wigen Untworten bes Berausgebers. Man begreift leicht. Das biefe benden Danner, durch ihr lebhaftes Befühl von den Bedurfniffen einer grupolichen Beibefferung bes beutfchen Erglebungswefens, befonbere fur bie burgerlichen und nlebern Bolfstlaffen, befeett, in ihren Banfchen und Entwurfen gufarminentrafen, und diefelben in ihrem Briefmechfel einander mittheilten. Much bier bemerte man in Basedow's Unfich. ten und Meußerungen über diefen Gegenstand, ben reblichen Elfer für Beforberung bes Buten und Raglichen; aber auch Den ju wenig burch Borficht und Beltflugbeit gelefteten Mann, ber burd bie Antworten bes Stn. v. R. auf bas Ibeglische in seinen Entwurfen aufmerklam gemacht; angleich aber auch in feinem redlichen Effer ermuntert und beftartt Auch findet fich bier ein Britef bes Derausg, an bie

Bebrer bes Bollantbropin's, als es mit der Portodier veffe ben mifflich ausfab, ber fich mit ber beillomen Wornung fichieft: "Jage nicht nach Reubeit, wo bu, phne Schaben, udas Afte nuben tonnk!" II. Weiefe bom Souprmann von Blantenburg. Der etfte enthalt eine Bufforberung biefes trefflichen Mannes an Ben. v. R. eine Art won Bargers Botochismus ju foreiben, um bie niebern Boffefleffen mit bon DRichten und Rochten befannt ju machen, Die aus bet Berbindung ber butertiden Befellichafe entferingen. Bete mutalid At daburd Das fonenennte Gummarium, ober . Wenfchenterbatenne in furjen Caben, peranlaft worben. Biefe bon bem auch ale Dicheer befannten Blum. Die enthalten :tielle ben Bunich eines Philanthtopine fur "Die Erziehung junger Delbchen; theils betreffen fle ein wont . . Gen. v. R. uniberfenes Jagbgebicht , Gylvius, welches et Benede fent verftorburn Dichter jur Bidefeilung und gebgebte Bollenbung mitnetheilt batte; ibelle ben anonymifth von Ben. v. A. herausgegebenen Stoff sum Denten; thells Bimm's Borbaben , Die verdienteffen Danner Deutschlands ibrifc ju befingen. Als Berfuch einer Ausfahrung biefet Soee findet man bier: 6 39, eine Obe an ben begierenden Burften von Inhalt's Deffau. In den Abrigen Briefen ff, Betifren, ben Rochowichen Schulanftalten, u. f. f. bie Rebe. W. Briefe son bem Abnial Danifden Rammerberen und Octfrehausemann von Buchwald, einem febr theilnehmens ben Schulfreunde, von dem der Berausgeber ungewiß A, tub et noch lebe. Er fucht fic wegen ber Anlage befferer Canbe ichnien Bathe ju erholen. V. Beiefe von Dem Obertonfifte efaltath Bufching, annlichen Inhafes, befonbers aber ble Berindungen im Berliner Oberfonffferinn, wegen Gin: -fibrung bes Muchomiden Lefebuche für Woldsichulen, und aber die von 2. bamals noch berandzugebenbe Befdpreibung feiner. Reife nach Retabn. In den lehten Briefen werden von ihm einige Empfindlichteiten geaugert, Die auf Difperfanbuig beruben, melde De. v. 2. in einer Antwort. 38 beben fucht. VI. Briefe vom R. Dreug. Obertenf Rath Dieterich, ebenfalls bie Schulbucher Des Berausa, und bef--En befannte Bemidungen me Berbefferung bee-Bantichuls poefens betreffenb. VII. Briefe bes Minifters von Jedlitz abnilden Inhalts, und von vorzäglichem Intereffe. machen ber Dentart biefes um die Erziehungs . Angelegenbet

ten in ben Ronfol. Drantifchen Stanten febr eifele bemaften und verdienten Minifiers Chre, wenn er gleich in Enfebung der bata auszumittelnden Konds oft verliegn und beidrauft war. Einigen biefer Weiefe find Die Antwerten bes Orn. v. R. und tenen auch einige tume. Anmerkungen bevoefigt. Ueber bie Refahnfiben Schulankalten findet man in biefen -Briefen manche lebrreiche Bemerkungen. VIII. Briefe bes · Stadtgerichteaffeffers und Buchanblere Gobbard in Bam-: bera, durch welchen ber gurftbildef ju Bambeta und Witte -burg ben Orn, p. R. um feine Beuetbelinne bottiger Beeite fdriften über bie Berbefferung bes Jemonwelens erfuchen Hef. . Das Antwortsschreiben des lectern ist mit Anwerkungen und Erlauterungen vom dem Porfibifchafe: felbft verfeben, Die file nen eblen Bunichon & Boridben und Gefiningigen febr gur Ehre gereichen. Darauf folge eine Anewore des hem w. A. son den Auchbifchof abet bene Anmerfungen ... IX. Briefe bes Mits ju Sagan, Gra von felbiger, ben Schumertitt beitriffend. Dem erften Briefe legte ber murbige Abs bem : Plan von seinem damais noch micht gedruckten Lesebuche bed. nebit einer ichon einersührten Cabelle üben die Bictfamteit. mub einer Machticht, pop ber Wirthschaft, iberhaupt "befonabere von ber Landwittbichaft. In Der Antwort giebt Gr. . v. R. nabere Bustunft über ben benbfichtigten Gebrauch fele , nes Schulducks und die Einrichtung seiner Landschul "Difti-Der amente Brief ift ein Bemeis, mit welcher humas nitat und Lehrhegierde der Abe die fom in jener Antwort me machten Worftellungen und Erfanerungen aufnahm. Auch blefer Brief ift mit einer Beantwortung begleiter. - Dan Affebt fcon aus biefer Ungeige, baß ber gegenwartige. Briefe -wechsel ein reichhaltiges, und besonders, für die zweckwisige · Lultung des Erziehungswesens der pfedern Boltsklaffe und ibres Schulunter ichte wichtiges Jutereffe bat; um fo mehr - ift deffen Fortfehung die wonnichen.

36.

Das gelehrts Deutschland — angesangen von G.
C. Hamberger — fortgesetzt von J. G. Mensel. — Achter Band. Fünste durchaus vermehrte und verbesserte Ausgabe. Lemgo, bey
Meyer. 1800, 727 5. gr. 8. 1 Rg. 16 22.

Midt.

Ditcht inder Geftamen fiele man nun auch die lette, fieche Abebeilungen anthaltende Schaar ber Gobne und Tochter ber beutichen Schweibstlittelt bier vor fich fteben. Was für Des brid gehert baju, bie oft auffallenden Launen, Atugerungen Bumuchungen und Borftellungen biefer fenderbaren Spiolatz von Menschen gelaffen anzuhören und zu entragen! Was für Beit und Muth, nur einen Theil von dem zu lefen, was fie habriich überschwenglich viel für jedes individuelle Bobürsnif fteribt! Dinn wenn wan nach gewiffen Annahmen juge von A bis Tiebetzichlit: so wird wan — credite polteri! — von ver fost unglaublichen Bahl neuntgufend bentscher Scheiftz fteller überrasches und nach kann man ohne plesettreibung annehmen, daß

the mob of gentlemen who write with cafe nach um den vieren Theil wenigftens flatter fen; das Biele nachant foreiben, und von Bielen keine Blackrick varhans den ift. Wie fill und einsam mar es dabegen von dereffig Jahren noch auf der deutschen Schriftsellerebene!

Bon jenen Weuneaufenden befinden fich in ber letten Abdeilung allein 1268, Mann, unter welchen 295 in biefen Berhaltniffen min erften Dal erfcheinen. Jebe Abtheilung ift ftart befeht. Bor 29 Jahren maren alte und neue Schrifte feller diefer fammtlichen Abtheilungen nur um hundert Mann farfet, ale gegenwartig bie neuen Antominlinge, inbem ber Duchftabe C mut 104, 11 21, 931, 30 186, 3 52 auf fellen tonnte. Best bimgegen tonnen: B 190 e. us mit 1 42 und 13; Vict u. 16; DO sty u. 160; & 10611. 98 vorzeigen. Seltbem Die Schriftftelle jer beite Meufelfchen Buche bes Lebens verzeichnet fteben, batten alle bas fremb. akties and neuflingende Position ficheber verachter. Allein das allgewaltige achtzehnte Jahrhundert wußte quch fur bier Tes an form und Dilbung freplich etwas auffallende Gefcoof bod Einen Breund ju gewinnen, bag er fich beffen annehm, und baffelbe juftt eiften, Dal in ben brutiden Antortempel fabrte, aus welchemes, follte es auch mur pon biefer einzigen Dand gehalten werden, fo lange Deutschlande Cohne Bleif und Lierretur lieben, nie mehr gerauht merben tann. 28er Die meuefte Gefchichte ber Gelehrfamfeit fennt, und fich mit Den außern Anfichten berfelben gern amuftrt, per tann unter andern nicht feicht mehr Unterhaltung und Abmechfelung, ale

Dei Bent Linkligien Des ift Meteri Beutleifanbet Anton: " Alle Augenblicke treten, wie in einer magischen Satrene ; andere Beftalten betvor : und ertraen burch ibre unerwartete. oft fert fonderbare Unficht, neues Juerteffe. Go fdiceibe it B. in biefem Banbe ein Kandibat bet Rechte, E. D. Teucher hu Leipzig, blog fiber Opruchgegenftande, über griechifche hind rom. Literatur : und nur die Ettet Winter barin gefereinrein Bibreiberegen nehmen ichen door Beiten ein. Auf eben bie Birf wird man- in einer anbeen Gtgent aberraidt, wan Man unvermitbet an bus Ball einer Rrau (Bab. 1908mien Mi Beilin ) bintritt, und bemertt, daß biefe niches als and Predigren fereiger: Endr fieht man boe in einer Reibe ben awepten altesten Autor (Wolleb von 95 Jahren; Der arfte ift J.D., von Anoll von gleichem Aiter) neben bem junge ffen unter unfern Deuntgufenden, bem Sr. Weber ju Riel bon 19 Jahren fteben , bep welchem bie fchriftellerijde 3mm hungetraft feben in bem i gten Sabe fie Bemegung gerathen wat. Bir wollen ifm ber Geltenheit wegen wanfchen , bag er bereinft; ivie er gegenwärtig ber fångfte Berf. iff " mat. wie einer felner alteften Bruber in Apollo, ber bejahrtefte forrben moge! Bollten wir bie Anonymen, Die Steißigen, bie Raulen, Die Bentinge, u. bgl. genau maftern : fo wate ben wir der anziehenden Prospette nicht minder viele findeil Lounem:

Atz,

# Piblische, siehr., griech. und überhaupt

Meine besondere Gebanken über bie Fessen, die Geden ber und Loblen, beren ben bem Erbbeben zur Zeit des Lodes Jesu gedacht wird. (Ohne Masmen des Verfossers, bloß bezeichnet) Elbing, dep Hartmann, 1800, 35 S. 8. 4 &.

Mer bier etwa einen groben Anfall von gewohnlicher Wer auf bie Leibensgeschichte Jest lucht, ber fret fich. Es ift vielmehr eine beschelbene, rubige, scharffinnige und febr wo bige Erklarung von Matthans Stelle; Rup. 27 B. 31 — 35.

Sie unter finbifebr' gute teltfiche und epegeitige Beupitme einaefforbeen. Die ffeine Odeffe verbient eine genauene Mit Beige. Bent behannte Stelle bes Coangeliften ift, nach W herbbintiden Urberfetang und Borftellung, Die Biele von We Baben, etwas befrembend und auffallend. Sauptfachtic weiß man nicht, wie ber Berf. G. 5 faat, "was man von den auferwecken und berummanbelieben Lodten mit Babed Lichefitlichteit behaupten foll." Er ift alle C. 11 genelett Die Stelle unberd fit überfeben und gu erffaren. Bother glebe er D. 10 ben gliebfichen Text mit einigen befannten Bart anten, welche wir bier, boch obne bie Drudfollee bes Orfift hals, berfeben. Kal f vij toeldy noi ut werpai tox lanour Καί τὰ μνημελά άνεψχθησαν. Καί πολλά σωματα τών นอนอเนกแย้งพบ พังเลบ ทั้งอ่องิท. (Bariante: ทั้งอ่องิทธลบ.) Kal & Esh Joures du row munuelou mera rou sysporis aurou (Bariante: autw.) อากาโปอง อากา แก้งและ หอในเร่ hal Eveday lan out nothoic. (Butlante: guedavious Tolloic.) Die lieberfebung bes Berf. : "Die Erbe erbet bete, und bie Beifen betannen Riffe; auch bie Grabmille wurden gebffnet, und viele Beichname bier enbenber Delligen wurden ausgeworfen , und bie, nach berfeiben Berause werfung, aus ben Begrabnigplagen (eryptis) Bernuch Kods, welches bet Berf. S. 30 naber ertlate (nate bi ward vielen befannt, eder, fie mächten es vielen bat Canine " Biffe Qefferfebang fitte nun ber Berf. nach Bet Reibe in rechtfertigen. Bier. andchte bepmabe witmichen, 1886 blefe Ueberfebung außer allem Broeffel ware; both flebe erfte genorbigt, einige Bebentitchteiten ju Außerst. Erfific die Prftifche. Der Beif., ber, außer bet mafteldenden Zustaber mitt mieberen erfeffen Duffemitrein micht Achefit verfeben pa from, made ( . in ) fo viel and bem hyeld now and brei Daynour, bet fantabritifden Dunbfiltiff' melete, wie bei Bannt, unter offer Reffit ift. Anbert, geibly beffere, habei la auch avebaly, welches nicht bemestt'ift. 'Rach bem Sprachgebranche follten bepbe Verbaitm Singulari Reben. Bon eve Dangen' fagt ber Berl. noch, bag es auch a Sunde foriften bes Stepbanus barten. Diefes ift geunofaffd. Stephanus notite biefed in feinet großen Ausgabe von is 500 E. ss. blog aus feiner 3. bas beift, ber swepeen Bunde Ichrift: nicht aber aus sweren. Bierhu fommt, baf bes Stephanns fl. und bie fantabligifche einerfen Sanbfcheife if

Diebbe fat hist Coden Canuphrigion fie, ber and Coden Bem lefft, desPangan, und, mach einer nach bummern Correder i due Dausicom. In ben eregetifden Rechtfertigungen fele mar Mebers, weiß ber Bf. nach und nach fo folge bie Betibnen ber Bopter ju ermeitern, bis fie enblich, ju feiner Abfichs malfen. Es bat uns wirklich befuftiget . wie er bas eyelpene (8. 13 - 19) noch und nach ausbebnt. Geine Beriviele find meiftens aus ber Seprunginta ; benn viele Stellen bes M. L., wo erafgest burchaus Cobce enwecken bedeutet. int er meislich nicht begibre. Uns nicht auf Beitlauftigfoje Em cintulaffen, mollen wir jugeben , bog dyelpen after bas Bebeuten Bann, was bet Berf. behauptet: Dier bleibt aben femmer blefe Frage abrig : tann bier in biefer Stelle und in Mesem Zusammenhange eyelpesy auswerfen und eyepose Bergusmerfong bebeuten? Sier murbe boch ein Jeber wermuchen, expandeu, etwoser, etwogers, expoaresw. in Bearing, encivaren, entivaring, exepenyedan, von melden einige fogar in ber Septunginen vertommen. Die Barte in Der Ueberfehung "bie, nach berfeiben (ber Tobten) Derauswerfung, aus ben Begrabnignleben Beraustoms enenden" find guch febr smelfelhaft. Seranatommende bilen (B. 40.) biejenigen fann, obie in Diefen-Gegenben Jund Drien etwag ju thun gebaht balen." Der Beweis, of the season of the state of the season of the season die aufo erifandguen Codnen; fandern gnbere Paffagiere gewefen ign at if (So 19) folgenden: "Dieß particiginm tonn nicht ann bie Leichname geben; benn es fiebt im maleulino, und TE . B. o de aparmioc automisence to cour ou e dov. Ande Toos guravo, griechlich ober nicht gelechifd? Eriffe get; piche auch ein meuteum und ein malculinum anfams men? - Bwentens, wer beift bener bem Berf. Eleh. Joursa and gomest lieben, and night out a arion, son two arions ing moter as endlich für eine Unbefonnenheit und Colltubrie it gewofen, but Bett, ba die Beilen gerfpringen und bie Braber einfrurjan , in folden Rluften ju luftwandeln , unt biche erschreckliche Menigleiten in die nur eben genannte beis lige Stabt ju beingen ? Gute fritifd e eregetifde Marimen find folgende . Bif 7: , baß man in ben beiligen Schriften "nicht gleich wenftreichen muffe, was fchwet zu erflaren ift. 2. 9; "36 fuche namlich, u. f. w. Ein wirflich lobens. marbiges eregetifches Berfahren. Mus allem fiebt man, bag,

wenn ber Mariein feiner Ertifaung fich fallenigetet haben, er nicht sowohl und Unmissentet, als aus Anganalichkeit au feiner Opporbele, geter habe. Da weit willtübrlichen und weit tühnere Ertlärungen der heiligen Schrift jeht immer webe und mehr: Wode werden: so hielt Rec. es für erlaubig ge gar für Pflicht, diefes kleine, fonft wohl gefchriehens Buckelchen weitlauftiger anzueigen.

Ŧ

# Rlaffisce, griech u lat. Philologie, nebfe den dahin gehörigen Alterthumern.

Horazens Odon, überletzt und mit Anmerkungen erläutert von Karl Wilhelm Ramler. Berlin, bey Sander. 1800. Erster Band 311 & Zwitzter Band 301 & gr. 8. Druckp. 1 Mg. 20 M. Schreibp. 2 Mg. 16 M. Belinp. 3 Mg.

Horazens lyrische Gedichte, übersetzt und erläutert von F. A Eschen. Zürich, bey Orell. 1800, Erster Theil 300 S. Zweyter Theil 402 Su gr. 8. 3 M.:

Das Bestreben, die alten Klafiter getren im beutiden Besmande barzuftellen, mar ben unfern Schriftellern nie fo rea ge aleffehr; und auch bier verleugnet fich nicht der eigenthamsliche bentiche Beift, welcher immer das Sochste in der Runft; vor Angen hat, und, mit horag und Mamier zu roben:

bart am Liele vorben.

Indes andre Matignen alles gerban gu haben glaubten, wenn

") In des LVIII. Bbs. 1. Stude S. 466 steht schon eine Ansgeige bes ersten Bandes der neuen Ausgabe der Ramterschen Ueberseinung des Hora; man hat aber kein Wadenkin gestragen, gegenwörtige Anzeige bevor Bande, wegen ber Lehrreichen Bergleichungen mit andern Heberschungen, auch abhrenten zu lassen.

Gene fil'in ihren Reich Moungen der aften Blaber bis Bango filge des Originale wiedergaben; indes 3. 20. der Englisse Leberscher des Hotels wiedergaben; indes 3. 20. der Englisse Leberscher des Porats, Greech; die böllige Unschipfert feiner Bereiche, ben metrifchen Wohlauerves Römers nachguschnung, gefiebt, \*) ftrebte ver Deutsche nach einem sachen Kruing. Weit dem blidfatten Organe feiner Oprache gerüfter, sacher er auch durch Nachbildungen der Foste, die den Ursticken Darftellungen so wenig gleichgültig ift, sich dem Ursticken Darftellungen so wenig gleichgültig ift, sich dem Ursticke noch näher anzuschmiegen, so die Copie zu beleben, und nach Möglichfeit die Wirtung hervorzubringen, welche jenes Erlito auf die Zichtstellun zernacht habes kann, Gin istenser Linternehmen!

Der Inistennung von Jahrfunderen anderere herless wiesen und Religion. Der und Personen und Begebenbeigeit find uns so fern; bag fcon von mureriellen Inhalte bet Biditungen, so Manches, was der Philotogie geschiffenes Sins uns erft mubigen naber, an Lindruck versiert. Wird vom unlenda das uns nabe gebrachte fremde Gebilde in Wordstügungen und Solbenmaaßen uns bargeftellt, die unfern nors dischen Siren bisher fremt wuren: so wärde es zu verwundern, wann nicht Biele, die durch die Nachhildung mit dem Originale vertrauter zu werden gehoffet hatten, fich getäuscht fant beit, und die Frage aufwärfen, für wen wan wohl eigentlich Exesest haben möge?

Wohl oft hatten die Fragenden Recht. Bahrfich bem Lesen mancher neuen Uebersetzungen, waren oft selbst Aung eitzt gezwungen, das Original zur Sand ja uehnten, und sich das Gelesene zu verftändigen. Wert bieser Misseund hebe die Verdienkliche des Bezinntens nicht auf, sobald der Usw bieser in seinen Schranken bleibe. Wieser Kampf mie benzi-Originale in Materie und Form, seher uns unsere Seinen Lennen. Wir undren den Reichthum unserer Sprache, und erhöben ihre Viegsamteit. Beingt man under bloß diese Ausshents in Anschlag: sa ist der Kampf schon des Schweißes der Edlen werth. Aber auch hiervon abgesehen: so ist, sorder einen einmal eine Rachbildung des Originals, die getreueste

<sup>&</sup>quot;Tis certain, our language is not capable; of the manbers of the poet, and therefore, if the feels of the suthor is delivered, the variety of expression kept and his liency not debaid, 'tis all, that can be expected frequencession.

bod ficher bie vorzinlichte. Der Dichret, befonderet ber Liveiter, ift aleichfame Dibber und Componift in einer De fon. Ale Dichter marb des Biebas Inhalt in feinem Siffe Mis Componift gab er bem Blobe bie beftigning Beife. Er fette gleichfam bie Roten in bem eignen Ermes and der Lieberfeber ledte biefen Boten ander Worte finite. Bie barf er ben biefem Welchaffre bie Roren autern ?: ::::::::::::

Aber Dichter, überhanpe Schriftellen von Benie, folle ten nur von folden, die bemahrter Gefdmad nund ein an mabermber Genius befreite, aberfeht merban, Der Moler and ber mittelmäßige, fann einen Ranbael, erefflich copfent. Er braucht mur ftlavild nachzuahmen. Aber nicht fo den Hes berfeber; benn er copiet mit Karben, bie ihm eigen find. Der genialifche Ueberfeber muß mit feinem Deiginale ringen, und Sorr deffeiben merben. Gein Rener muß bin Mocerie gleich fam fcomellen, fatt baß ber Untopf, bem bief ffener feble bie verschindenen Stude ju loten fucht, und god ben aller fele ner Dabe die Bufammenfegung nicht verbergen tann. Doch auch ber genfalifche Ueberleger fühlt ben ber Berichtebenbeis Ber Oprache, nut gu oft ble Detnuthigung, unter bem Def gingle bleiben ju muffen. Ber mag ihm bann bie Ffribet verargen, in ben feltenen Sallen, ba feine Spracte es ere laubt. fich über ben Autor ju etheben, und butch ehneit giùchlichen Ausbruck ibm etwas ju geben, was er nivar nicht butte; was er jeboch baben mutbe, batte et in unferet Gprus de gefdrieben? Wer mag es tabelir, ibenn et, mo bet Antor tubn eine ungewohnte Benbung nahm, fich gfeiche Rubnbeit erlaubte? 2ber felten fen biefe Richnheit; es ffefe iche fie bie Doth, und nie beleibige fie ben Gorach: Bening Ihm Gewalt anguthun, und, um bie Griechen und Rich mier tren barguftellen, unfere Optache'ju latimffren, ober gut gracifiren, ift, wie fcon d'Alembert erinnette, 4) "eber efnet "fettfame Grille, als eine pludtiche Rubnfife." Die unum gantiche Bebingung beb gewiffen Ausbriden und Benbunit m ift, bag, ebaleich ber Bivang ibnen bus Dafen abbil fir bod beute Befer feine 3bee von Zwang ebrenen. "Daniel "Bift: genbeilen," fant be Alembert. auf. febr verfine \_bige Fremde, bie leicht und tubn, und ins Cansont

Parier latin en françois seroit plutot une entreprise bizarre, qu' une hardielse heureule. \ Melanger III. p. 19....

welcheig unfre Grache reben; aber bod in ibrer Mutter. Brede benten, und bas Bebachte in unfere Brrache übers wieben. Bir bebauern bann oft, bal manche energifde und -ungewohnte Ansbrückt, ber fie fich bebienen, nicht burch bem Behrand gehelliget finde Golde Fremben - Sprache ift bas Bild einer guten Ueberfehung. Das Original muß fich in unferet Oprache nicht mit aberglaubifchem Refreft für bis gemeinen Regeln berfelben; fondern mit ebler Arenbeit aus-"bruden; muß mit Gefchicflichfeit Buge aus feiner Gprache Lin entlehnen wiffen, umi ber unfern neuen Schwung ift des Then i muß allenthalben bas Geprage feines Beiftes erfialten. utmb feine Beimath nicht verleugnen. Aber, liebes Origie malt wenn bu, um bich uns gang fligugeben, unfere Oprathe verrenteft, aus Runftier : Laine bas Unverftanbliche ale Luctflandfich bins einteben mbchteft, und wohl gar verlangft? baf wir bas foon finden follen, baun unterbrechen wie-Abic laceind und rufen : fprich beine eigene Sprache, und wie verfieben fie beffer, als ble, welche bu ba rabebrechft.

Dies Wort zuvor von Ueberfehungen ift gewiß ein Wort zu feiner Beit. Und nun ju der Berbeutshung bes

Porqu.

Ramlen war ber erfie, ber fich feinem Bertrauten, Sas, auch durch Rachbildung seiner Subenmaage anschlat. Nan bewunderte mit Riecht die gelungene Arbeit, da er im Jahre 1769 juerst fungehn Oben, alle von verschiedenen Spibenmaagen, erscheinen ließ; man fohlte von Horazens Beifte sich angehaucht, und beym Gesühle bessen, was gestellte war, scheute die Aricis, mit dem trefsichen Nachbilden dan nechten, wo die Schwierigfeit des Unternehmend, die Unbestimmtheit der deutschen Längen und Lützen, und die Ehrsnecht für den Genius der deutschen Sprache, mehr zu leiszen ihm verboten hatte.

Diefer lante Bepfall ermuntette ibn , horuzens fammte ilde welfthe Gebichte nachzubilden. Sie erschienen allmäße lig in periodischen Schriften. Mit diefer Arbeit erholtente er sein Alter; und (fo erfahren wir aus der Borrede diefer Cammiung) die lette Ode vollendete er wenige Wochen vob seinem Lode.

Inzwischen hatte er an dem Gothaer, Jafob Friedrich Schmidt, einen fleißigen, wenn gleich weniger genfallfchen Mitbubler gefunden. And bildete fic indes unf dem Centifiet Baring bis neue Schule, welche Doß ide ibeen Beifige ertennt. Mit Dennerichem Geifle leben, auch den leiniem Ing des Origis nals wiederzuschen; Merrum, Ashbatte nad Wortftellung deffelben zu benchten; daber im Sidenium vo deutschen Lane gem und Kürzen Willicht, ju entfernen, ford, send der Franc ses "das Unmögliche möglich machen" neunt, ju leiften ist ibe anverbrüchliche Urberseper Pflicht.

Jus biefer Schille ift Efchen. Wehn than feine Justen Bebenft (er hate kaim bie Akabenie verlassen): fo kaunt man iber bas Untertrebnien, bffentlich biefen Ulpffese Bogen zu spannen. Der gante romifice Lotiler, von ibin überfebt, liegt als ein schnes Denemal, feiner Aubuhate, feit nes Fieifes, und seiner Seistesbildung vor uns ; und die Dus fen flagen, daß ein blidet Kampfet ben redenden Kunfen fo frag burtiffen wurdes

Hadhit schahbar ift seine Arbeit; wietwohl auch sie von En gerügten Dangeln tildt fren Ist, wohn bas Streben bet neuen Schale dur zu leicht die Strebenden sther. Das best neuen Schale dur zu leicht die Strebenden sther. Das best neuen Schale durch der Dank weille der Deine Gelfte durch die genäuere Machbitbung noch mehr zu etwaten; wird getabe untspiel.

Doch wie wollen eine Doe durchgeben. Mur durch Beber gleichung wird das Denflame der Arbeit und der Beigender Brud der Kunft anschwullch. Es fot die 15te Doe den zweiten ben Buches. Barum wir fle mablern, wird glaich diest werben.

Biet ift bas Wettemt, bus febr Misgezeichnete Gabugs

الله الله الله المراقي عليه بي الوسطت في عليه بي المراقي المراقية المراقي المراقي المراقي المراقية المراقية

Otium Divos togat in paranti Prensus Aegaeo, simul arra nubes Condidit Lunaus, neque serta fulgent Sidera nautis.

W. N. D. 23. LIX. 25, 1, Gt, 1115 deft,

Comios

## Schrift : filerte: 1"

Bube fleht, wer finrinfice Fluth burchteuget, Bont Ofomp, sobald fic der Doud in Wolfen Skilt, und fein untruglicher Stern bem bangen Speuermadn glauget.

Der fikrinische Just burchtreuzer, ift nicht bist pronfus in patenti Aegaeo; vom Glymp nicht so gut, als Divos. Simul wird zu wörtlich mit sobald übersest. Aim nuber condidit Lupam, ist peetsicher als :- der 270nd balls sich in Wolten. Dagegen ist dem Steuermann bas im Originale nicht besindliche Epitheton bangen gegeben, wobey an sich nichts zu erfanern ware.

#### Run vergleiche man Ramler :

Rube municht, um Rube beschwört die Gotter, Wet ber Racht auf tobenben Wellen ichwebet, Bann tein Mond, tein Leitftern am schwarzumwöllten himmel erscheinet.

Die Wiederholung des wünsche durch beschwört ist wersich nicht im Texte. Der Zusah ver Tache ist unnöchige de Mond und Gern schan darauf dentet. Das pransan ift nicht wiederzeiten, nicht vie seinen Wond einhüllt, nundt. Auch stüft man in der drieden lie an, da die Spibe stern in Leitstern, die so entschieden lang ist, zur totzen gemacht, und mit am verdunden, in einem Dutrvius gezwänger wird. Aber doch, wielchen Borzag der biese Uederstüng vor der Schmidtischen! Wie wiel bester ist die Götzer als vom Olymp, schweber als durch fer ist die Götzer als vom Olymp, schweber als durch Berned, warn als sobeld, wie viel bester Estestern als warraglicher Stern!

Ad tonnt jest Mafintiet vorfthren, beffen Ueberfer bung biefer Obe\*) gewiß nicht ohne Berbienft ift. Aber od wurde mich zu weit fuhren, und so gehe ich gleich zu Efchen über:

Anbe fieht vom Simmel, wer auf Achder Wollen Wilder Meerfinth schwant, wann in sowarze Wollen Luna sich einhust, und der Schiffahrt siere Gerne berichen.

\*) Carl Maftaliers Gebichte, nebft Oben ans bem horag. Bien 1774. 4-134.

So überfest Efden; und icon muß man suchen, um einen Jug bes Originals ju finden, den er nicht wiedergabe. Aber das prenfus, was so schon eine Zeile beginnt, ist im mer nicht ausgedrück; auch das parenti ift nicht da. Der Simmel für Divor genügt eben so wenig. Der Ueberfester läst Lung sich in sowarze Wolken hüllen, statt bessen Horaz die schwarze Wolke Lung einhüllen läst; und der nama ist micht genannt.

Raum murbe man bieß jedoch bemerken, und die Sichenfche für die möglichst trene Uebers, halten, wenn nicht jungk ein Berbentscher eben bieser Obe (im Aug. des Genius ber Beit von 1799), bewiesen hatte, daß eine größere Trene bew moch möglich sep.

> Mube fieht von Simmlischen, men der Sturmmind Saft im Raum Weglischer Tuth, wann Luna Rachtgewöll einhult und dem Segier nirgends Blinket ein Lettstern.

Dier fehlt tein Bug. Die Divi find ba, BBle icon ift

## wen ber Sturmwind

Die fcwarze Bolle, poer bas Nachtgemblee hullt Luna ein, und der naita, ber Seglet ift nicht vergeffen. Dur ber Ansdrack: im Zaum Legalicher Fluth für parent, offnen Meer, will nicht gefallen. Ich mochen vorschiagen:

Faft auf dobu Negdischen Meers Man sage bas bobe Weer für das offne West; warum bem nicht auch det Meeres Zohn?

> Otium bello furiosa Thrace Otium Medi phareira decori, Grosphe, non genmis neque purputa ve nale, nec auro.

## Schmidt :

Rube fuchem Ebragiens milbe Arieger. Rube, im Schmind bes Abchers, ber Meber: alle Bas nicht felt ift, weber für Stein und Gold, noch Grofphus, für Hurpur.

## Kamler:

Binde manfict ber Educisisch wilde Artegeinscht g Ander ber mit Pfeifen bewehrte Mobers Die, die nicht mit Vutpur, noch Wold, noch: collin

#### Bidben :

Rube fieht, voll friegender Buth auch Ebrace, Rube felbst der Kowergeschmudte Meder, Die für Gold, v Grosphus, für Ebelftein mit Purpur nicht feil ift.

Dof (benn er ift ber Berbeuticher im Genius ber

Anhe ficht voll friegrischer Buth auch Ebrate, Rube felbstvom Abder umrauschte Meder, Grosphus, die nicht känsich dem Gold und Purpur, Noch dem Gestein ist.

Um bey ber letten Ueberfetung ju beginnen: fo thaten nach unferer Empfindung die ersten bephen Ueberfeter beffer, bag fie in det ersten Belle minber wortlich fatt des Kandes bie Bewohner nannten. Denn durch eine, aus bepben que fammengefette klarere Ueberfebung

"Rube fucht ber Theacifche wilbe Krieget «

wird tein Buntchen bes Oniginal's Gedantens verlofchet.

Rube fucht der Thracifice wilde Releger; Rub' auch er, der Kochergeschmichte Meber, Sucht, p Großbus! was nicht füt Golb und Bentank Keil in, woch Burvur.

Das Verdienst des Recensenten ware nicht proß, wenn diese Peberspung die vorigen überträfe. Aber wäte est Ge Fall: so enthielte sie zugleich die Krieft alle vorigen. Mart heit in der deutschen Darglestung ist state ein Daupt Ersordernis des Uederseigers; und diese Ratheik wird, glaubt Rec., durch die Wiederholung des such in der fünften Zelle, und durch die Wiederholung des suche in der fünften Zelle, und durch die hiemit verbundene Anrede an Grosphus natürlich bewirket.

Non ellim'gazze, neque confiniaria. Summover Lictor mileres tumultus. Montis et curas laqueată diream. Tecta volantes.

#### Schmidt:

Denn nicht Weichtbam, iber bes Confuls Lietor, Schange der Geele traurigen Larm unn binneb, Schencht bie Sorgen, bie vom Palinft und Pruntfagl Dile fich entfernen.

Das biet bie mifer tumultus mentie burch traurigen Larm der Seele unpoetisch gegeben, und die jum die getafelsen Becten flatternden Sorgen vom Ueberfeter gant verscheucht find, fallt in die Augen.

Bie viel' fconer Ramler!

Denn tein Schat, mein Grofphus, vertreibt ben Aufruhr, Der im Bulen mathet; bas heer ber Sorgen, Das um gologerafelte Decken fcwarmt, tein Pecter bes Confuls.

Blog bie eniferos tymultus vernißt man. Efchen nennt fie ben unfeligen Sturm bes Geiftes. Hier feine Uebers febung :

Denn nicht Reichthums Tulle, nicht Beil bes Litters Schrucht hinnes unfeligen Sturm bes Geiftes, Und der Sorgen Schaar, Die ber boben Sale Decen umflattern.

Doff bat nich martider, und, wie uns beucht, nicht ungludlich, ben lateinifchen "Cumult" bepbehalten.

Nicht des Meichthums Glanz, noch des hohen Confuls Littor-hat bellofen Tamult des Geifies Je geschenct, noch Sorgen, die boch des Pruntsanls Docten umfattern.

> Vivitur parvo bene, cui paternum Splendet in menla tenni fallnum; Nec leves fomnos timor aut cupide Sordidus aufert.

#### Schmidt:

Sluciich, wer nur wenig begehrt, nub wem auf Schmalem Tifc bas erbliche Salffaß blinfet; Bem nicht Aurcht, nicht niebriger Geiz ben leichten Schlummer binweg nummt.

#### Ramler:

Studlich lebt ber Aleinere, bessen Rapschen — Ein ihm werthes Erbstud — auf schlechtem Lisch prangt; Dem ben sauften Schlummer nicht Furcht entzieht, nicht Riebrige Habsacht:

#### Efchen:

Wohl ift dem bey Wonigem, wem auf fleinem Tild bas Salgfaß glangt, bas fein Nater nachließ; Wem nicht Aurot noch niebre Begler ben leichten Softmmer entführet.

Das vivitur parvo bene ift wohl ficher von Efchen am beften getroffen; und Rec. wußte überhaupt nichts an der Strope auszulegen. Doch boren wir Dof!

Gludlich lebt mit wenigem, wem auf kleinem Lischenglangt, vom Bater geerbt, bas Salgfaft; Bem nicht Angit noch schubbe Begier ben leichten Solummer entführet.

Dier ift auch bas einitur ethalten. Aber ber ber zweiten Beile wurde ich Eichens Lesart vorziehen. Das "vom "Bater geerbt" foll auf bas Salzfaß geben; und, so gestellt; bezieht is die Segmmatik boch ober auf ben tleinen Lifch.

Quid brevi fortes jaculamur aevo Multa? quid terris alio calentes Sole mutamua? patriae quis exul Se quòque fugit?

#### Schmidt:

Belche Siele! was für Entwurfe ben fo Anzzem Leben! Druffen wir feben, was fremde Conne zeugt? Entstiebet bes Paterlandes Daffer fic felber?

Ble gar viel fconer, ich mochte fagen, unübertrefflic

Nach bem fursen Siele, was ftrebt man raftlos Weiter? eitt in Lanber, erwärnt von andern Svunen? Welcher Waterlands Finchtling kann fic Selver gutflieben?

#### Steifer ift offenbar Efcbeng Ueberfehung:

Bas mit Macht boch ringen wir, turs nur lebend, Bielem nach? Bas suchen wir Land, bas unberr Bonne glubt? hat mobl, wer von heimath wegflob, Eich auch geflohen?

Das namliche, boch im geringern Grabe, wochren wie von Poff fagen.

Bas mit Macht fo vieles im terzen beben Abgeziele? Bas fachen wir Lund, das andrer Sonnen Gint auftrabit? Wer der Heimath abschieb, Flob er sich selbst auch?

Das forten und jaculumer baben bepbi auszubruden gerungen. Es ift erlaubt, ben Kaiupf mit ihnen aufzunehe men :

Die so enry das Sepn! Bas heatelen machtig Dir dann viel? Bas suchen wir mechicub Land, von Andrer Sonn erwarmt? Wer entstoh der heigingth, Kiob er fich selbst auch?

Scandit aeratas vítiola naves
Cura; nec turmas equitum relinquit,
Octor cervir, et agrate nindica.

Octor Euro.

#### Schmidt:

Ma! die schnode Sarge bestelgt das ehrne Shiff, und folgt Geschwadern von Rentern, schneller, Als die hie hiese, schneller als Eurus, fagt er Brausende Wetter,

Bie ermanet die britte Belle burch ben Artifel Die vot Sirfcbe; und bep bem Schuß, jagt er braufende Wetter får "wenn er braufende Better jagt," fibst ein jeder an. Man bore Ramlern;

Soubbe Sorg' orfteiget das erzbefdlagne Soiff, und folgt bem Meiter auf feinem Juge, Schnell mie Hirsche, schnell wie ber Oftwind finftere Wolten berauf treibt.

#### **经(den:**

Arante Gorge fleigt and auf Erzbefchlogue Schiffe nad; nicht Reitergufdwader test fie, Genell wie Stiffe und schnell, wie der Oft, der Comarga Wolfen babin sturmt.

#### **Dos:**

Ehr'ne, Soiff and fleiget binan die frante Leibenschaft; nicht Reltergeschwaber läßt fle, Schnell wie hirsch' und schnell wie bet Dft, ber buntle Wetter baber jagt.

Die feste Ueberfegung lagt wahrlich nichte ju manichen ubrig. Ohne allen Zwang behalt fie felbft ben Periodenbau DR 4 bes des Originals hen a und vitiale cura foeine mir bier eluciio

Lactus in practing animus, quod ultra off Oderit curare, et amara lento Temperet sigus minit alt als ganni

Schmidt:

Deline feoben Sundben geneuff, um's fanftge Auberammert; malbyes Licheln mache Dir bas Birres leiblich: am reinften Chace Finden wir Kleden.

Ramler;

Wer fic bent exfrenct, gebente bbfes Morgen nicht; ericeinen fie? fe besteb! et Sich, sie weganfacheln; auf allen Seiten. Glüdlich ift niemand.

Ungewöhnlich ift hier Morgen subfantivsich für Folges tog gebraucht; und überhaupt scheine Mec. fo richtig der Sinn wiedergegeben ift, die Ueberschung doch ein wenig mart au lent

**Richen:** Ciclis spain

Freude fobpt aus Tebigem! was noch jenfeite, Uchte nicht bein Geift; und ein rubig Lächeln Schaff auch trubes beiter! Minds marb von allen Seite begludenb.

Pos:

Arbblich weil' um Nabes die Seel', und achte Richt, was jenfeits liegt. Auch bas herbe lächte Steter Gradfan untb. Ja ver Malt- ife krine Seligfeit seblas.

Ber wird abfiehen, bem Lestern die Palute ju reichen ? Sie ift einem schon entwunden, wenn man fie reichen will. Doch mur eine Aleinigfeit! — fatt in der Wolt lafe Mrt. lieber: auf den Erd.

> Abstulit glarum cita mors Achillem; Longa Tithonum minuit fenectus. Et mihi forlan, tibi quod negarit,

> > Schmidt:

#### gomint ...

Wiele Lotheern foutten Achillen nicht vor Krubem Lob; den grauen Tithonns bructen Ich befomme vielleicht, was bir bes Soidlal verlagte.

#### Ramler:

Früher Lab erwarb bem Adilles Shret Langes Leven monte den Lithon Afiner, Und vielleicht gewährt die Kolgezeit mir Bas lie die abichlägt.

#### Æfthen:

- Schneller Tod rif Velens berühmten Sofin bin : Lang' als Greis abweltend verfdward Eithonus : tind niefleicht wird mir, was fie dir perfagt, bie Stunde bescheren.

#### Dog:

Berrlich fant burd schlennigen To Wolles: Abgezehrt durch Alter verschwind Sichanus: Mir jogge tann mandes, mes die fie weigert. Beben die Dora.

Die berbenreiffen Kellen mochte Wer, von Eftben mablen. die bevoen letten aus bevoen answimmenselleten, also:

. Und vielleicht wird mir, was fie dir verweigert, Beben bie Sora.

Dep Ramiern mochte hauptfächlich zu tabeln fenn, bal er in ben benben lenten Beilen bie, burch ben Ginn bier fo entichlebenen gangen bes mir und die firet. - 11ab Bun au den besten lebten Stropben!

> Ta greges centum Siculaeque circummugiant vaccae; tibi tollit hinnitum Apta quadrigis equa te bis Afro Murice tinctae

Veltiun lanas: mili para rata Spiritum : Grajan tempeng Camounae 🥆 🤆 Farca non mendan dedit, et maligne Spernere vulgus.

#### hmidt:

Heerben ans Sicilien gebn auf beinen Muen; und bir wiebern bie iconften Roffe; semmet tranten ufrifde Schneden bie bie

Welle dur Kleidung:

Mie gab, die nicht tauschet, die holbe Parge, Einen Anntam griechlichen Geist, ein kleines Ebat, und Muth, verächtlich berab auf tollen "Pobel zu blicen.

Bie unendlich viel schoner und genauer Ramler ! Sundert Seerden 3dhlest du; bich umbrullen Ande von Sieiften; ebte Renner Wiehern du; bib. tleibet in's Blut der Schneden Rwemmal getauchte

Bolle: mir verlieb bie gerechte Parge Wenig hufen, Gragischer Musen leichte Saiten, und die tieffte Berachtung fur ben Samischen Pobel.

#### Bichen:

Dir ermdoft nebst wolliger hektben hundert Reiche Zucht Situlischer Kuh'; es wiehert Dir des Lirens Sinte; dic beden Mileses Ausmal getaucht in

Aprus Purpur. Mir bat unr fleine Felbet Und vom Obem Griechischer Mus' ein wenig, Fester Struch ber Parze gewährt, und apges Rolt in verachten.

#### DOA:

Dich umtont schouwolliger Seerben Sundert, ilib Gebrull Stulischer And'; es wiebert Die der Renubadu Stute; dich huft ein Wies, das Africhen Purpur

Sweymal trant. Mir spendete fleine Ketbete Mir bom Geiß hellenischer Mus' ein wenig Hefter Schichelberuch, und bas arggesunte Boll zu verachten.

Mit munberbarer Kunft ift in ber lehten Rachbilbung alles wiedergageben. Der Bug schonwollige kam noch hine ju; und wie leiche doch bewegt sich der Weister fort in den Keffeln bes fromden Merkums!

Der oben gerügte Rebier, worln die nene Schile fo leicht verfällt, war in vorstehender Obe weniger fichtbar, als in manchen andern,

So ftoft man gleich in der zwepten Obe bes eiften Suchs qui die Stroppe: Ober fikiff bu bic in bes Innglings Bildung Unter und , Lingschwebenber , bu ber boben Maja Gobn, und daß man dich Cafars Racher, Dulbest dur, neune?

> — patiens vocari Caelaris vitor.

Bojn hier die Berfehrung der Morefolge? - Wilte al

und dulbeft du, daß man Cafare Rader bid neune?

Benn in ber gehnten Dbe bes 1. Buchs Borag von Wertur fagt:

Tu pias lastis animas reponis Sedibus: virgaque levem coerces Aurea turbam, fuperis deorum Gratus et imis.

#### fo aberfehr Efcben:

On vertrauoft froblichem Ort die frommen Seelen an, und herricheft der leichten Schart mit Golpom Stab, p Kubrer, des himmels Sithern Werth, und den untern.

Minder werelich, aber, ohne Berluft frgend eines 300. ges, unaegwungener, alfo dem Befen nach getreuer, abere fett Ramler:

On fabrit fromme Seelen jum Sis ber Freuden, Axelbit die leichten Schaaren mit goldner ftutbe Bor dir der, ben himmisspen und des Orens Gottern willfommen.

Chen fo in ber 12, Dbe bes 1. Bucht. - Richen abers

fig:

D ber Menfcheit Bater und Schut, erzeuget Bom Gamen, die ward für den großen Cafar. Sorge vom Schafale! Mit bergewählern.

Edfar beheirfch' und. Bie ungleich verftanblicher Ramler!

Bater und Erhalter ber Welt, Gaturus Cobu, Dir empfahl bas Schickfal bes großen Edfars Wohlfahrt; Dir verlieb er ben erften Zepber, Gonn ibm ben zweyten,

wiewohl bie lebte Meberfehung eher eine erflarende Umfebrele bung ber Wette: Caclare regues

au hennen if.

Wie fehr Ramfer auch bey ber Ueberfetung ber Horalischen Oben die Feite gebrauchte, die ihm immer jur Sand lag, das beweiset die Bergleichung der Oben, die er vor derfift Sahrentischen, mit ihrer jedigen Sastate. Als vorzüglich gelungen zeichnete man damals die dritte Obe dest vierten Buchs aus; Quem zu Melpamene etc. und wie versändert erscheint die jeht! Die Untersuchung, ob immer verscheffer, ab unverwerbesserlich, dies wurde die Granzun, dies Kritter überschreiten.

» Bem bein Auge, Melpomone! Einmal ber ber Geburt gutig gelächelt hat, Der erringet ben Isthmischen Sauren Ehrentranz nicht; Teine wetteifernden Rosse reißen den Steger mit

Blis Bagen ume Biel; weber Sturm, weber Chica

Feldberen, weil er den Stolz brobender Könige Beugte, glorreich zum Kapitol. « Wet Quellen im Thal, aber ihr dammernden Haine Tiburs, ihr flößet ihm

Die Caboliche Aunft gottlicher Sonnen ein! Rom, ber Stabte Beberricherinn Rimmt mich unter ben Cbor feiner geweiheten

Mufenpriofter willfahrig auf, Und faum naget bes Neibes giftiger gabn mid vod.

Bottinn, die bu der goldenen Lever fußen Gefang ihr in die Gaite gabit, Gottinn, die bu ben Schwauenton Stummen Fischen fogger machtig verleihen tannk,

Diefes alles ift bein Geschent! Daß der Finger des Bolfs mich als ben Sanger zeint. I Der die Romische Lante zwang,

Daß ber Romer mich liebt (wenn er mich liebt) bit bein.

Dieg ift die alte Lebart. Dier die neus:

Wem bein Ange Melpomene Ginmal ben ber Geburt buldveich gelächelt bat, Den erheber feln Jichmijcher

Schwer errungener Zweig, keine befingelte ... Roffe reifen ben Sieger mit

Eits Wagen ums Stel. Keine Schlacht fihrer ibn Ale ben galbberen mir beilichem Laube bergangt, ber ben Stols brobenber Conice Mengte gjorenio zum Kapitok Uber Cibur an eigladenden Quellen reich, Und fanst danimernder Zaine voll

Madr ihn durch den Gefang levbifcher Somnen graft.

"Minist mich unter ben Chof feiner geweiheten

Minfenpriester willfabrigaanfe : Und taum nagt bes Reibes giftiger Bahn mich nach. Gottinn, die du ben goldenen

Saitenspiele den Laut füßer Belange gabst,
Gottinn, die bu den Sommenton

Stummen gischen soger Mache zu verleihen haft!

Das der Kinger des Bolis mich als ben Schiger zeigt, Der die Kömische Laute zwang,

Das ber Romer mich-liebe, (wenn er mich lieba) bit beift.

Das Spibenmag bieler De befteht und wechseinden Gigeonischen und Afliepladeischen Bersen; und bep den letzen erlaubt fich Ramter mirunter ple Freiheft, ben mannlichen Abschnitt nach ber funften Sylve in bie Mitte eines Worth ju legen.

"Aber Cibur an ein labenben Unellen geich, ...

Oefferer kommt bas in anbern Oben, aanderfich in bet effen Doe bes erften Buchs vor, wa ber Dichter in ver And merkung bieß Barfahren vertheibiget. Jur ven Lefer kant vorf hie mirten in Worte ein Ruhepmite lesn. Er stefer fodel und bas Mesennielle aufgelofet. In genauer Rachbitvung der Spisonnungs hat Eichen entschiebene Burgung vor Rumpfell.

Ben benben Uebersetungen ftuben fic Anmerkungen, bie allen Gartungen von Lesern willtominen seyn massen. Sichen schränkt fich meift auf philologische Erlaurerungen ein. Ben Ramtern sindet man mehr aftherische Entwickelungen bes Plans und der Schönbeiten des Dichere, diese Unstehlagen ber mit großer Voraussicht (II. 20.) von sich jagen bennte!

Wich ferner Soldis, and, ber die tapfre Fank Der Marier beimitich fürchtet, der Dacier, Mich der Gelone, ber Iherer, Und der den Rhovanus trintet, kennen.

"Judem,", so sagt Rander in der Anmerkung, "sindem "Haraz fich so wiele Lefer in allen Weltgegonnen prophesistatz rühmt prisent er zugleich die unsgebreitete Gerrftbaft ber Stomer.
"So weit fich diese erftredte, war zu vermurben; daßt man "Romische Schriften, und folglich auch die seinigen, lefen "würde. Man las sie also damals in vielen Provinzen Affens "und an den Kaften von Afrika, imgleichen in Spanien und "Gallien. In dem talten Borben tieset man sie jest noch, "und hat sie seine maben aberfeht."

Ð

# Permischte Schriften.

Kinigsbergisches Wochenblatt voll Scherz und Ernft. Exftes halbes Jahr. 1800. 26 Bogen. 1 Mg.

Rec. hat bies Bochenblatt, welches gute Ausgage und allger mein unterhaltenbe Auffage liefert, auch überall Moralität in beforbern frebt, mit Bergnugen gelefen. Der Bortrag. ift leiche und swedmifig. Allein die Gedichte find nicht imi mer von gleichem Berth. Auch mißlingt es bem Berf. nichtidten, wender fic bemibt wikin ju fenn. In dem Auf e: welches ift bas befte Coffeebaus? find Babrbeiten ente Narp, die nicht genug gerügt werben fannen. Aber fo beute iche Bezärhung von Derfonen, bag fle jeber, ber ein folches Coffeebans befucht, and jugleich ertennen tann, batte billig murrbleiben muffen, mell perfonliche Satpre niemels beffert. Der Anflat : "bie Infetten," fcbliefte mit ben Botten : "Oo gentftanben unter ben Infetten, Bierflube, Riatfchgirtel. Cocietaten jur Aultur der Oprache, blonomifche Gefellichaf. ten, und - gulett auch eine Wefellichaft ber Dilbtbatig telt. Soniasberger! weiches war die beffere?" Connte der Berf. Dies far Bis balten? wodurch fonnte et fich ber sechtigt fühlen, bie Ditglieder ber beutfchen und popfifalifch Monomifden Gefellichuft für Infelten ju erflaten; und well den Bluben glaubt er ju befordern, wenn er fie mit Biets Blube und Rlatfchneiblichaften aufammeuftellt ? Wenn ber Berf. burd fein Wochenblatt guten Con und Gittlicheit ju vermebren manfcht: bann follte er buch and nicht vergeffen, was er feibst ber Bescheibenheit foulbig ift, und fich vor abn-Moer Ungezogenheit baten. Geine bestanbinen Ausfalle auf Die Barthetalafeit ber Einwohner Ranigebrege und finfe. Mas: \_/

Mangel au Bollichteigfelt find eben fo ungereitet als unger wocht. Met. ift fein Gingeborner; tennt aber teine große Stabt. worth, wie ju Rinigsberg, von 1705 bis 1800, 30 milbe Sriftungen für granteins, Bitemeir und Armen beuberleb Scicllechts, errichtet find, wovon fich jeder aus von Bacuto's Bachtebung Koningbergs, und aus biffen Annalen übergen-In ber lehtern Schrift ift auch bie Machwell fena, bal ein Anginee Beifilider zu Abnigeberg, Diatonus Raft, ale feine Baterftabt Ofterobe abbrannte, aufer vielig aindern Dingen, biof an dagrem Golde 45.45 Theier von den Cinmobnern Ronigsbergs erhielt; und in der darüber ebaulenenben Rechnung wollte fein einziger als Beber na. mentlich aufgeführt fenn Ob die Einwohner einer folden Stadt die angezeigten Bormurfe verdienen, überfaßt Rec. dem Urtheil lebes billig bentenden Dannes. Babefcheinlich ift ber Berf. ein Menling m Konigeberg, und weiß es nicht, bag durch bie veranbeste lage unfers Dandels und manche Walumftande bie Bahl ber Armen feit einigen Jahren ber trachtlich vergrößert wurde je bag bie wohlfeile Brobeause theilung, welche bie Ermen von unferm jebigen guten Ronige mbutten haben, Die erfte Bobithat von Gelten bes Staats pår beginafe einem Jahrhundert für die Armen Konigsbergis Mr. beffen Cimpotiner wegen ihrer Bobitbatiafels gerade bese mis nicht bochgepriefen werben, weil fie viel geranfibise unb Berbergenen toun. Biec. wünfcht febnitchft, daß bie Bee. Amidianman and Bomeirfe des Berf. flicht, fatt Outes an beforbern, Unwillen erzeugen anbgen; und be er bie guten Beiven bos Bochenblates nicht verfennt: fo balt er es file Oflice, Jen Berf. felbit aufmertfam in maden, und ibm feme rubige Ralte, jene unbefangene Drafung gu empfehlen, bie jur Beforberung einer guten Gache unentbehrlich ift.

Mi

Urnen der Trauer. Dialogen und Geschichte. Hannover, in Commiss. der Riescherschen Buchhandl. 1799- 379 S. 8. 1 M.

Benn bier nicht ein Plagtum jn finden ift: fo muß Rec. » permuthen, daß um ein alteres Ouch ein nener Tiert geschlar gen murbe; denn die erfte von den hier abgebencten vier Rovellen pellen eninnere fich Res. fchon ingention giffen ju haben, wenn er gleich wegen des Wuffes biefer der, den en fete Jahren durchzutesen vernstätet ifte nicht sogieich angebar kann, wenn und wo er sie gelesen baden mas i fent Ragination picht gang: so ist es dieselbe bialogistre. Geschlebte, die gu Hannover unter dem Titel: Schein und Wabebeit: 14760 jahn erschlenen und R. F. D. Biss. S. 25. 264 auch angegeigt ist. Wie dem auch spurmag, das game Kond komn nicht dienen, Langeweise zu verschenden p. fondente fie gu erregen, Wer nun um Langeweise verbegen ist, der dans sie hier.

Neber die Nothwendigkeit und die Mittel zu gus
fallen. Nach Moncrif von Ren. Gotth: Löbel
Doet der Philof. und der Rethte. Letpzig, bey
Leupold. 1798. 16 Bog. 8. 16 gg.

Siere brauchfate Bearbeitung eines sobnichtbenen bieften Bertes, bas eine Menge vortresstlicher Bemertungen nung feine Züge enthalt. Der bereits verlistbane Berg, bak winem Anbang hinzugestigt: "Aleber bas was die Erziefrung sien nute gefälligen Betragen wirden dürfe und tonne." Ami Endehefinden sich noch zwey kieine Aussage, die aus Wosenspatischier patriorischen Phantassen entlehnt sind.

Intel

# Intelligenzblate

#### Knehn bly ungeh.

Dandbuch für das fissematische Studium der deiffe kichen Glaubenslehre, von Dr. Jatob Ebristoph Rudolph Ackermann, deventlichem Professor der Cheologie zu Riel. Monn, verlegt von Samme sich. 1801. Erfter Band, 732 S. gr. 8. ohne Vote vode und Inhalesenzeign.

Die ttenen belleren Giufidren' itr alle Wiffenschaften tone men burd eine richtige Amwendang auf bie deiftliche Theolog aie aberaus mobithatig metden. Die tonnen einleuchtenb machen . bas bie achte biblifche Meligionelebre , gefdieben von Der gufälligen gorm und Eintleidung, Die far Das Debarfnis Der erften Lefet bet Bibel berechnet manb, fich einem jeben bem ber Blaube an Bott., an Babrbeit und Angend beilig ift, burd fic feibft als Bottes Offenbarung beftätige. Die Banen bas Bigverbaitnig aufheben, weithes bieber awifchen ber form ber driftlichen Glaubenslehre und allen Abrigen Biffenfchaften beftant; bu ble erftere burch fo manche Bere wechfelung bes Wefentlichen und Bufalligen ben Laufeitbie ameer unfern Belegenoffen ihre abergengende Graft verler, weil fle mit ibren übrigen Ginfichten im Biberfpruch ju fenn fibien. Do angewendet tonnen fle meuen Gifer für mabres Chriften them beffebern. Gine folde Anmenbung des belleren Sichts mabeer Auftfarung wanfcht ber Berf. burd bas obeit ditte midte Danbouch driftlichen Beligionslehren ju erleichtern. Desmegen seigt et. inbem er bas Dunfie und Dereitige in ben Bibel aus bent Deutlichen und Gewiffen ertlart, bag das Ben Anelide einer feben driftliden Gladbeneifbre volltemmer mit Bem abereinflimme, was Gottes Seimme burd Bernunft unb Bewiffen von und forbere. In biefem eifen Bande ift bie 12. 14. 15. 20. 1. 60, 110 deft.

1: ,

Engening erifalten, welche in bren Abidinitten von ber Roligion überhaupt, von ber naturlichen Religion, und von ber groffenbarten Religion, ihren Erlenutnifquellen; Eigenichafs ten, Reunzeichen, und zwedmäßigem Studium haudelt.

Der zweite Band wird die biblische Lehre von Gett, und pon dem algemeinen Berbaltnis Gomes jur Bele, und zu uns Menichen, als dem ersten hauptrheile der driftlichen Glaubensiehre, enthalten, deren underer Haupttheil die Lehre von den beiondern Beranstaltungen zur Beseeligung der Menssichen, die Satt burch Julium Cheistum gemache hat, abhans deln wird. In dren, bochstens vier solchen Banden hofft der Mersalische die ganze heistliche Glaubensiehre in der für prodiftantische Religionsiehrer allgemein anwendbaren Bollstandische leit, die er sich zum Zweite bat, zu vollenden: und er pried in jeder Ostermesse sinam Band liefern. Riel, den zien Dan 1801.

J. C. R. Edermann, Dottor und ordente licher Professor ber Theologia.

Der erfte Bank kuftet in allen Buchhandlungen a Thier

Bep Friedrich Wieblai, Buchanbler in Berlin, find in 7 ber Leipziger Ofter Weffe usor folgende nene Bucher 38 4 haben:

(Die mit \* bezeichneten waren icon in ber Michaelis : Deffe 1800 fertig.)

Dibliothel, Bene aflaemeine deutiche, LVI. bis LVIII. Dh. 1. gr. 8. jodes St. 2 Wt., 4 Thte, 12 Gr. (With forts galeht.)

Biefter's, J. E., nene Berlinfice Monarafchrift. Jahrg. 2 2009, Jun. die Ber. 2. jedes Studt 7 Er. der Jahre. 3 2019 9 Thie.

Jahrgang 1801. Jan bie Ban. 2. Ebenbaf. jedes 3. Seind einzeln 7 Gr. ber Jahrgang 3 Lite. (Wish fontaefebt.).

Bidenburg's, 3. 3., Sindbuch ber alten Lierratur .. von furgir Entwarf bei Renntnif ber flaffriden Schriftfellen.
Der Mythologie, Anchaelogie und abengen Giterthumelup

3 De ber Brieden und Romer, Pierte vermehrte Auffage, gr. 8. 1 Zhie. 20 Gr.

Beriptdes Werke; sus dem Griech. übersetzt von F. H. Bethe. He Band. Der Cyklop, Iphigenia in Aulis, Jon, Helene. gr. 2. 1 Thir. 16 Str. (Wird forts geset.)

Geschichte: Bas-Mabeden von Mosamunde Grap und die alte blinde Margaretha; von Carl Lamb. Ans dem Engl. 8. 8 Se.

Derrmann, M. G., Sandbuch der Muchologie aus Domer und Gefiob, als Grundlage ju einer richtigen Fabefichre des Alterthums. Rebft einer Warrebe des Deten hofr. Desne, ifter Mand: Ausgee bundans nerbefferer Ausgabe. gr. 8. 4. This, 20 Gr.

Airwan's, Richard, physisch demifiche Schriften, Fanfer Band, enthalt vier Abhandlungen ; aus bem Engl. von Dr. Lorenz w. Creff. 8. 4 Thie. 12 Gr.

- Bersuch einer Zerlegung der Mineralwasser, nebst brev andern Abhandlungen, aus dem Engl. von Dr. Loreng v. Erell. 8. 1 Tolr. 12 Gr.

(3ft bas vorige unter einem besonbern Litel.)

\* Rleins, E. g., Annalen der Stfeigebutig und Rechtegelehrfamkeit in den Konigl. Preug. Staaten, XX. So. gr. 8. 1 Ehir; 4 Gr.

(Begen ber Amts und Ortsveranberung bes herrn Berfassers wird ber XXI. Bend biefer Annaien, und ber V. Band ber Buriften gafultat ju halle, gr. 8. erft in ber Michael Besse biefes Jahres heraustommen.)

Krug, W.T., Bruchstücke aus meiner Lebensphilosophie, weyte und lerzte Sammlung. 8. 16 Gr.

Martins, J. R., Untericht in der natürlichen Magle, oder an allerhand beluftigenden und nühlichen Kunffftacen. Bolig umgearbeitet von G. E. Mokanbal. XV. Band mit XVII Kupfern. gr. 8. 1. Thie. 8. Sp.

#### ... Ind unter bem Lirel:

3. C. Bieglebs nathri. Magie, aus allerhand beinftigenden und nüglichen Kuirfftücken bestehend; foregefest von G. C. Rosenthal, XV. Bank min XVII Rosefern.

Beiboleton's, John, Befchreibung ber Landwirthschaft in bet Graffchaft Belbbleffer, mie ben Bemerbungen mehrerer

Suesbeffiger und Pachter. Aus bein Engl. von R! I.

Micolai, Friedrich, über ben Gebrauch ber fuliden Dume und Perruden in alten und neuern Zeiren; eine biftorfo fche Untersuchung. Mit 64 Aupferfichen ge. 8. 2 Thir. 8 Gr.

\* Wilderchen, R. A., über ben Andau ber Kunkelrichen und über die Andererzeugung und das Brannteweindrennen aus dieser Pflanze, brittes Peft; worinnen die fernern Berfuche im Großen erzählt, und die Behandlung nach ben dazu nörhigen Instrumenten beschrieben werben. Wit film Runf. 8. 16 Gr.

(Der ifte Deft toftet s Gt. Der ste Beft 9 Gr.)

Reinwald, B. E. D., Dennebergifches Ibiotifon, wher Cammlung der in Henneberg gebräuchlichen Idibtismen. Zwerter Theil. Voran ein Berfuch über die fammeilichen germanischen Hauptbialefte, gr. 8. 10 Gr. (Der ifte Theil foster 14 Gr.)

Remer, J. A., Barftellung der historischen Welk durch alle Jahrhunderte. Zwepte, verbefferte und vermehrte Aufa-

ge. gr. 8. 1 Thir, 4 Gr.
Berrenner, S. S., ber bentiche Schuffreund, vin nubfices Lefebuch fur Lehrer in Barger und Landschulen, Fanf und zwanzigfter Theil, oder ber neue deutsche Schuffreund, Erfter Theil. 8. 10 Gr. (With fortgesett.)

#### Bilbuiffe.

Bildnif bes herrn Dr. Joh. Deter Frant, R. R. Sofrathe und Direftors bes großen Spicals ju Bien. gr. 8. "4 Gr. Bildnif des hertn August henvinge, R. Danischen Kame merheten und Oberbeamten ju Ploen und Ahrensbeck. gr. 8. 4 Gr.

bes herrn Dr. Chriftoph Bilheim Sufeland, R. Preus.
Gebeimenrathe und Leibarztes zu Berlin: gr. 8. 4 Gr.

- bes heren De. Friedrich Johann Coren Meper, Dome berein ju hambutg. gr. 8, 4 Gr.

— Gr. Ercellenz des Kon. Preuß. Genegallientenants, Serfn. Ernft Arfebeld Wilbelm von Rächel. 8. 4 Or.

Demangn : Basha und Prafibencen der Augmartifden Sammer, nor, Deten Raci Briebeid Leopold weit Birlid all Ber,

#### Antifritifen.

Antwort auf eine sogenannte Bericheigung der in der M. A. D. Bibl. LV. Bd. S. 88. enthaltenen Recenston von Schröters Rechnung mit Decimalbruchen und Logarithmen, in dem Intelligenzblatte der Allg. Lit. Jeit. 1801. 27.

Detr Schriert wolle fic burd einen Mathematifvere Banbigen in Breslau befehren laffen, baf man ju Logarith. men mit einer Mantiffa von 7 Dochmalkellen die augebörigen Babien nicht weiter als bis auf 7 Biffern finden tonne. Das wird er auch aus der Einleitung ju Bega's Tafeln (Blen 2785 ) C. MXX vefichen. In ber Cinfeitung zu ber Commis iuna anoferes lonarithmild : trigonometrifcher Zafeln von demo felben &. XVIII. wird bemerft, bas man burd Suffe ber mepten Unterfchiebe bie Bablen suweilen noch an ber eilf ten Stelle richtig finden tonne : und bie Logarithmen in blee fen Tafeln enthalten boch sebn Decimalftellen. Dan muß ladein, wenn Berr Gor. von einem burd Erfabrung bei Ratigren Bernunftichinffe fpricht, bag feine Safel die Bablen su ben Logarithmen bis auf is Siffeen richtig finden lage. Mach dieser soll zu bem Logarithmus 6,2540140 die Zahl 1794791,666 gehören; bie großen Lafeln von Blaca obet Bega geben burch bie einfache, bier vollig hinteichende Interpolation. Die Babl 1794791. 488.

Db die Erffarung G. 31 magen ber Stelle ber Ciner allgemein für alle galle hinreichend fen, tann Rec. nicht fagen, bu er bas Buch nicht mehr jur Sand hat. Er zweifelt baran-

Es ware gar nicht überftuffig gewesen, die Regein ber fimmt, auch burch ben Drud ausgestichnet, aufzustellen. Goviel Rec. fich erinnert, muß man fie and ben gegebenen Bepfpielen etwas mubiam abstrabiren. Die Erunnerum galt nicht bem Bf. allein fondern allen patrifien Schriftenert.

Der Berf. All gegeti-feinen Ber. fo erhoft; baf er fagar einen Drudfehler in seinem Namen ber Flüchtigteit beffeihen juschreibt, woran boch fehr mahrscheinlich ber Seber Schulb ift. Benn de anstutt i batte gesett werben sollen: so wate bas Bersehen eber von Selten bes Nec. möglich.

Die Tabellen bes herrn Schröter bat Rec. als brandsbat empfohten. Beim ein Rechner fie fich, geläufig gemackt bat: fo tonnen fie ihm gute Erleichterungen verfchaffen. Die febr glimpflichen Erlunerungen betrafen bloß ble Einfelstung. Man tann ein gutes Labelleimvert liefern, wenn man auch in der Mathematit und in der gelehrten Logit nicht geubt ift.

Der Recenfent,

## Beforberungen und Beranderungen bes Aufenthalts.

Der Prive des Klofters Michaelftein, und Affeffor des Konfikseiums, Berr Johann Seinrich August Schulza ja Blenfenburg, ift jum Bice , Gunerintendenten und Ephoe no ficholarum: des Fürftenthums Biantenburg, und Stiftes Amter Baltenfeid bestellt.

Heustabt a. d. A. am 28sten Dec. 1773) welcher nach sein Beuftabt a. d. A. am 28sten Dec. 1773) welcher nach sein Beggang aus dem philol. Semingerium zu Erlangen eine Schrift: De Groscorum in literarum studio imitationa, Erlangaa. 1798. 8. verfaste, ist von dem reglerenden herrn Reichsgrafen zu Ansange d. J. als Rektor der Schule zu Bappenheim, und als Augundt des geistlichen Ministriums bernfen worden.

Berr Polprediger Revenbacher ju Pappenfelm, auch ale Schriftfteller bekannt, ift jum Sonfistorialrath ernaunt worden.

Herr Job. Lud, Leonb. Meister (außer mehreren anenmen Schriften , 3. Das Grabmal, Leipzig, ben Rein, 1809, find won ihm physey Predigten bepm Bechfel des Jahre "Dunderte" erschienen) Fürfil. Anhalt , Berbftifcer Sofpres. Diger

Mon, felt begriebeigen ficht abeer ich bernebiefgen, Wofbeberninge ausflicht eine Gehaltelnlage enholten.

# 2 obesfälle

#### 1 2 0 1

Am 17ten Marz zu. Soest in der Beasichaft Mark herr A. J. Rheine, Lebter der sten Klasse ves bortigen Symnassiums, 37 Jahr alt. — Außer der in Meusels gel. Deutschl. Dand 4 S. 122 angezeigten Schrift, hat er, größtentbeus ohne Nennung seines Ramens, Mehreres gescheiben. 3. B. Deschichte einer Baldsschulen Resorm. Frankf. und Leipzig. 1794. 2) Reues nühlliches Allerley aus dem Gediete der Bissenschaften schoner Kunft a und Menschengeschichte. Wänster. 1798. 8. 3) Geschichte zweier ehelustigen Mada-den. Münster. 1798. 8. 3) Geschichte zweier ehelustigen Mada-den. Münster. 1798. 8. 3) Geschichte zweier ehelustigen Mada-den. Münster. 1798. 8. 3) Geschichte zweier ehelustigen Mehre. 1799. 8. 5) Eit, öber wie darfen Kinder nicht erzogen werben? Leipzig. 1800. 8. 5) Berluch über die Ennst freudig zu steben. Ein Nachles sie meine Lächer Lunk freudig zu steben. Ein Nachles sie meine Lächer Lunk Goodbie. Mänster. 1802. 8.

Bu Bamberg Derr Johann Friedrich Ban, Chors betr des kafferlichen Collegiat. Stifte St. Stephan, niettle der geistlicher Rath, Mitglied der Schulentommisson, und Director des Schullebrer Seminariums und der Mormald Schule. Als Schriftseller hat er sich unter andern durch ein Lehrbuch der Griftlichen Religion in Fragen und Aneworten, von welchem in der lehten Oftermesse die Auslage erschienen ist, bekannt gemacht.

der Ann auften Wars zu Ihftein im Raffan Uffingifchen ber dortige Regierungerath und Archivarius G. A. Lang, ba Jahre alt. Er hat fich durch einige Debuttionen betannt gemacht.

Am 27ften Marg pu Copenhagen ber bortige Prebiget, ber evangelifch - reformirten beutschen Semeine, herr J. G. allautenbescher.

· 运用 化电子系统 (编令)

Am Min Abeth zu Morbhaufen Gore II. Gifestieb, De der Medicin, pratsifiche Arze dahilift und Pholitis des Brannschweig, Stiftsorte Balkuried, 40 Jahrs alt.

# Chronit beutfcher Univerfitaten.

# Sortfebung ber Chronit ber Univerfitat

#### mittenberg. 1799.

Am 24sten September bisporire Beir Karl Withelds Seinrich Lachmann, aus Lauban in der Laufis, unter Detru Prof. Dr. Areysig, um die Dottorwürde zu erhalten; de fungo artifolati, auf es Bogen. Dos bagu geherige Programm des Herrn Profes handelte de morbi votione, eineque sabiecto; Para V. auf t Bog.

Des theologischen Dofans, Geren Dr. Aprende, Etc. Anelisprogramm mar überlchrieben; de union uniconus van Christ. Religiopis applilia, ad rita indicandum de luius religionis, farmanque cuinscunque eins, vera indele, specific auf 9.4 Pogen; und das Arstachte des Deren Ores. Meerbeim; Historias Angelorum Specimen XI. 4 Pogen.

um ble Stells eines Abjuntes ber philol. Saentat merifingen, vertheibigre Getr Mag. Barl Friedrich Wund der, Barcal ber Theologie, und vierter Diatonus an der Stadtlirche, am aren Oftober mit Herrn Mag. Job. Aug, Beune aus Wittenberg, eine Differt. von 4 Bogen: Vtrum prima Iohannis epistola coetui a Iudaeis et ludaeo - Chiffiginis mixto scripta sit?

Am 17cen Oftober hiele Derr Prof. Cons. Bottlob Anton, als philos Betanus, die gewöhnliche Bengisterpromotion, in welcher er, nach gehaltener Rebe: do ratione convolum philosophiae er bonarum artium cum reliquis affeiplinis, ad veram dostrinam in amnibus Ordinibus geadomicis conservandam n collarium, restiquandi, jeus Buthe suns Canbloaten ertheitte.

But Erlangung ber Dottarmurbe vertheibigte am den Rovember, herr Barl Gerbinand Weife, aus Geringsmale seibe des Modelliffer, feine et Beg. fante 286 insting sque Doffee: de modie, quibus damni forte den reflieutio fiert posse, ac de huius ad poenses mitigendans essectu; moju herr Dr. Alagel als Detonus des Programm den 2 Bogen schrieb: Exemplum magnae Inspicionis surticommissi ex indicis coniuncis.

Das Weifinachtsprogramm fcrieb ber iheel. Befanns, Herr Prof. Dr. Weber: do numero épistolarum ad Cosinthios rectius constituendo, ans 3 Quarthogen 1 und bag Fesigebicht Herr Prof. Weerbeim: Plakm, LXXXVIII. Exemples elsyisco redditus, 3 Dog.

(Die Fortfehung folgt nachftens.)

#### Reichstagsliteratur.

Schreiben des Herra Landgrafen von Heffen-Rheinfels an die hohe Reichsverlammlung zu Regensburg,
d. d. Rotenburg an der Fulde den 23ften Febr. 1801,
die Entschädigung wegen des am linken Rheinuser gelegenen, seit dess Ishre 1794 von den französischen
Kriegsvölkern occepitten, und durch den am 100en
Eebrase zu Laneville geschlossenen Frieden an die
französische Republik abgetretenen Theils der Niedergrafischaft Cazenellenbogen betreffend, 2 Bog. Fol.

Burde am sien Avell ju Regensbung dittler, und bes ziche fich auf ein alteres Schreiben diefes apanagirton Pringen vom niften Angust: 1295. Der Berluft wird auf; 203, 283 Thaier in 20 st. Fuß angegeben. Eigenelich sollte berfelbe burch das Scannubans Dosson Laftel betrieben aperden.

k) Kalferlich allerghädigstes Kommissions Dekret ande hochläbliche allermeine Reichsverlammlung zu Regensburg, den 7ten April 1801, wodurch die ein 16ten Mitz zu Parie ausgewechselten Baniskations Urkunden des zu Luneville von Stellen Seil, Majestät auch Namens des Reichs mit des Republik 22 s

Disnkielth om 19 mm/Fébrasi d. I. gischlaffenan Fliedens mirgeskeilt werden. Regensbung, bey Neabaust:

- Beg. Febrasi

Im Detret wird abermals die Art des Friedens. Abs schuse werfassing, mit der außerst kricischen Lage entschuldiget; damit aber außerst kricischen Lage entschuldiget; damit aber außeine sehr zwednuksige Weise eine feverliede Berwahrung gegen alle mabrend des Reichskriega ges gen die gesetzliche Einheit und Gesammtkraft, des Leichs unternommenen, Ligenmachtigkeiten verbunden. Das deutsche Ratistations/ Instrument ist nach alteren Borg gangen lateinisch; das von Buonaparte aber in französischer Oprache abgesoffe.

Bey den Klagen über die neutralen Stande find fakt wortlich dieselben Ausdracke, wie im Commissionsbefrer von 1795 gehraucht, momis die im Jahre 4800 von dem Biener Rabinette den Konigl Preußischen Gelandten erthellte Andwart (wegen der Demarkationslinie) sonderharlich konstagssietet. Auf dessen Beschwerden wegen Underziehung der Herrite, wurde pamisch eingestanden, daß solche in der Gerechtigkeit gegrunder seven.

s) Pro Memoria des Bevollmücheigten der Reichskidt Lübeck an die Reichsverfammlung odes Fastum, d.d. Lübeck den esten April 1801, a Bog. Fol.

Enthalt die Gelchichts Erzählung von der Occupation bee Otade durch Abniel. Danilde Teuppen feit dem aten April 1801, so wie soige aus bssentisten Diattern bekanntsift. Rup wurde in letteren ein Umstand von Bichtigfeit; mit Stillicknoeigen abgrgangen, welder um Schlusse biefest Pro Mamorin auf folgende Welle emz andezeigt ist. Ders "Jandel leidet ungemein unter solden Umstanden. Weites "ats alles aber, erschreckt die auf dem hiefigen kleinen Gebies "te obuchin berrschende große Thenrung, and der Mangel an, den nothwendigften Lebensmitteln; und dieser erregt um so "größere Besognisse, da jur-Ausbebung des Aussuhrnerhomes im Polsteinischen noch keine sichere Gestnung vorhans "den ist."

t) Mote der Reicheltschinn und Achriffens zu Effen und Thorn an die eligemeine Reichsverfammlung. Dictatum Regensburg, den 1sten April 1801. 1 Bog. Fol.

Enthalt die Anzeige des nunmehro auch von Seiten ber Batavischen Republik erlittenen Berlusts, und derer bep dem' Direktorium im Sag vergeblich gemachten Bersuche. Das Resultat ift Bitte und Begehren personlicher Entschäbligung fur die Aebtissinn und die Mitglieder des Stifts.

w) Protecolle in Collegio Electoridi den soften März-1801. Erste Fortsetzung den 1300n April 1801. Zweyte Fortsetzung den 20sten April 1801. Dritte Fortsetzung den 27sten April 1801. Vierte Fortsetzung den 20sten April 1801. Fimilie Fortsetzung den 30sten April 1801.

Rach manderley Zögerungen, welche von Churbrandendurg den soften April wörtlich dabin motiviret wurden; daß man Zutrauennvoll von dem Reichodirektorio für das erstemal dier, diejenige Rücksicht erwarte, welche ans dere Churdofe schon so oft erfabren batten, trat bey der Schupsession ein Fall der Stiemmengleichbeit ein, Chur: Main, half aus dieser Berlegenheit durch einen Bentritt zu den vier enangelischen Kurfürsten; worauf die ans dern ebenfalls der so eben entstandenen Majorität beytraten.

Protocolle im Reichs Fürsten - Rath den 30sten März 1801. S. 1—29. Erste Fortsetzung den 13ten April 1801. S. 31.—41. Zweyte Fortsetzung den 20sten April 1801. S. 43—50. Dritte Fortsetzung den 27sten April 1801. S. 51—58. Vierte Fortsetzung den 30sten April 1801. S. 59—62. Fol.

Die Abstimmungen biefer grabe einen Monat lang gesbauerten Deliberation, zeichnen fich in zwiesacher hinsicht aus? Durch die Divergenz der Welnungen, und durch die lange Inzuchhaltung der wichtigken welclichen Stimmen. Es enthab ten solche nämlich sieben werschiedene Borschläge: 1) unbei dingte Uebertragung an dan Kaiser — ausschliestlich. 2) Bedingt, unter Witwiedung Russands und Preußens. 3) Bedingt, daß dem Reichstage das Resultat der getroffenen.

3: -.

Einkilung in einem Gulagem vorgebege withe: 4) Bobbingt, bog ber Raifer por Seiner Swollmäcktigung die Unsträge und Gorichlage bem Reiche mierheile. 5) Uebervos gung an ben verlammelten Reichstag. 6) Uebertragung an eine Deputation von zwey ober vier Standen; odet 7) nur epentuell an diese, wenn nämlich der Kalfer die Sache niche annehmen wolle. — Was sodann den Rückfand der Abelimmungen betrifft: so wurde von Preußen, Gachsen Beimmungen betrifft: so wurde von Preußen, Gachsen Beimmungen, Mattenberg, Ratzeburg, Osnabehet, Gesteine Tassel, Wärtenberg, Gachsen Coburg, Anhalt, Deffense Darmstade, und von Gopponnneun, erft in der Signag von 27sten Aptil abgestimme.

And febit es nicht an einzelnen wichzigen Bemerkind gett; 3. B. im Schwebilch : Borponimerfchen Boto (wegen Garantie des weftphälischen Friedens; im Saftein Didens burgischen wegen Rufland, im Churischstich : Hennebergischen wegen der Beziehung auf Raftadt, im Soch : und Dentsche meisterschen wegen Erschlaftung des deutschen Bes, im Constant : Dalbergichen) wegen Mitwirtung der Kreis : Ausschreibämeer; in dem der schwädischen Grusen wegen Entschänzung der Reichständischen Genthamer erbitbiger Ausschlaften eine Rande auf dem linken Rheinufer, n. f. w. Schließlich ist auch der aussährliche Eingang der Mandeburgischen Abstrücken sehr vollenden.

Fürstenratis - Schluß gezogen von Oesterreich deur 30sten April 1801. — Conclusum Collegii civitatenfür d. d. 30sten April 1801. — Beg. Fol. Dichatum Retisbonae die 1. Mail 1801.

In dem Schuffe des Chur- Collegiques zeichnet fic die zwiedmäßige Kaffung vorzäglich aus. Die Reichselades hatten in den ihrigen eine Kürsprache für die um den deutschen Sandel und die darauf fich grundende bürgerliche Glückletigikeit und politische Rraft Deutschlands verdienten Reichs; und Sanfee: Städte Lübeck, Bremen und Hamburg, zur Aufgrechtbaltung ihrer Reichsunmittelbarteit und Beschützung ihrer Grechtlame, Frenhelt und Sandelssicheter, eingelegt, In das Reichsgutachten wurde davon nichts gebrucht.

An Ihro Römikh Reibri. Majestut usterahtenhinigster Reichtsgutzchten d. d. Regensburg den sochen
April 1801. Ueber die reichtständische Minwickungsart zur gänzlichen Berichtigung und Beendsgung der
zur Luneriste sin 219m Fabr. d. 1. mit der französischen
Republik geschlossenen Reichtstriedens. Regensburg,
bey Neubauen 1 Bog. Fol.

Ueberträgt bem Raifer die Einleitutig beter zu gangiftom Berichtigung bes Reichpfliedens Weschäffts noch erfordischen Aufopferungen und Beräuderungen; jedoch mit ber Bem Gindickeis, mach son peren Jeft intappg die aus der Eine geleinung fich ergebenden Resultane bem. Reichtige zu eines fich ergebenden Resultane bem. Reichtige zu eines fichtungen und neuen Marachung varzulegen.

Ben dichen Reichsgutachten murbe der Sching bes Chuj-Cullegiums nach einer lebhafren Berothichagung mit dem Binetweis bes Frügeprathe jum Grunde gelegt. Lehterge flevief Ach nämlich auf eine Objervang, nach weicher bermalen feinem Koneiufo ber Boegng geobhre. Das Chur Diretta. stimm vewloberte darauf aber, daß eine folghe Officvang wober erftablich nach gugugeben fep.

Avertissement zu einem in den Buchladen 20 Lbipzig nächtens zu habenden Werkgen unter dem Titel; Vorstellungen der deutschen Fürstbischöfe an die melfien Höle Europens über den Frieden zu Luneville, geschrieben in einer anschnirchen Reichaltsde. (Rogensburg) den soden März 1801, 31 S. 3.

Die sondersate Beranlassung zu dieser nicht unwissen. Drucksches, gub ein am 14ten Marz aus der Gusdernstes zu St. Eneran in Regensdurg bervorgegangener Zetzel, sols genden kurzen Inhaltst. die Ostern kann mit allerhöchlige Genehmigung der Katschädigungsplan ohne Sieulariserich herduskammen, Regensdurg, den 14ten Mürn. E. F. v. G. Als Berfasser wurde delt ein der privatissender Bert v. Grigemos detannt; das Bert selbs aber anterdrück. In dessen Siesse, aber bennahe auf satzeise Art, werder ber gestilligen Standen Borkellungen an den Kaller, alt die Keidenitzsüder, am Prepisson, Kusliend, Chanles, Brantosig, Angland, und en den Popsk an die Sand gegeben.

-ben; welche mith ben Berbaltuffen blefer Bepaten, und geligtaenthellerauch nach ber Denlungsart und dem Benehmen ibapp Begieret abgefast find.

Welche Reichrände scheinen nach dem Geiste des Luneviller Friedens die künstige Reichsfriedensdeputation ausmachen zu wollen? — Ein Votum ausider
Geschichte und nach dem Bedürsnis der Zeiten. — Am
Ende des Monats März 1801, 74 S. kl. 8. (Regensburg.)

Aus bem Eingange bes Eineviller Beidenstraftats, und fand bein Inhalte des Kalfell Hoforetets vom auften Februat, so wie auch aus der Prarts des deutschen Staarsrockes; und dien gefolgert, daß die Mitwirfung zu dem Entschädigungse Beschäffte durch eine vier; oder höhftens Stade ihle achte Pfindige Reichedeputation gescher muffe, auf weiche Walfa, Sadfen, Desterreich und Magdeburg geschickeliche Widinfprüche hätten. Botzäglich wird baben das Beistel der Friedentein der Beischnichten der Beischlich wird baben das Beistel der Friedungen der Anfablische und zu Haben von 1714, ind der Emittal Abschlifte in den Jahren 1709 bis 1714 angezogen, welche auch in den Anlagen aussährlich abgebrufte worden. Als Berf. wurde der thätige Herr Comitial Der Innder von Bahnenberg: angezehen.

Lennus Wort eines Patrioten für die Eshaltung gehllicher Staaten und Besitzungen in Deutschland; oder: ist keine Entschädigung ohne Saecularisation möglich? Germanien. 1801. 15 S. 8. (Regensburg, im April.)

Borghelich gegen Preußen und gegen die Reutzatstat des indebilden Beutschlands gerichtet. Aus dem Reichsverbande und aus dem Wortchand gerichtet. Aus dem Reichsverbande und aus dem Wortchand wird das Accte — aus dem statistischen Verhättigfe und dem Wohl von Deurschland aben die Loodwendigkeit der Sätularisationen angesichten. Dagesen bringt der Verf. eine Ausgleichung der Entschähligen gen inte daarem Gelde durch eine zu Wien sie nerfammeinde Reichsbepftation in Vorschlag.

Freymuchige Bemerkungen über das jungste Kaiferliche Kommissenstehret de diet, jeen hitter in Benrehung enf flie Tractige Ruiffie-Berttlichligung: with Afrana Patrioton. 23:5:: 2. Boplingen (Regensburg) 1802

Der ungenannte Berfaffer glaubt, bof bie Enticabi. gungsfache nicht fur einen Reichs ober Deputationstag : fone bern für eine Uebeteintunft wifchen ben s Dachten, Rrantreid. Defterreich, Rugland, Preufen und Schweben, gerignet fep. Amentens beducitt et aus allgemeinen und bentichen Staatse Srundfaben', und fing bem mortlichen Jubitte bes Sebenten Artifels vom Luneviller Friedenstraftat, vorzüglich aus bem derin befindlichen Bortchen : collectivement, daß nicht die geiftlichen Aurften allein; fonbern bas gange Rold au ben Enrichabigungen beptrogen muffe. Die Argumentationen und Heberzengungegrunde für biefe Meiming find barin auf eine febr funftliche, und faft fpibfindige Beife verwebt. Die Schrift tam gerape in ber Bejt berans, wie Churbugnbens burg , Churpfals und Burtemberg ihre Abftimmungen verses gerten, und fich außerlich gegen die Dieberfetung einer Deputation erflatten.

Ale Berfaffer murde ber gefchielte Geriagi, Materembet-

Das vorderöfterreichische Frickthal. Ralel, 80S. 8.

Burbe in der Gegend des Reichstags nachgedruck; weil dieser Strich Landes mittelbar durch die Ceffion von Desterkeld is ben Indumntrate: Objekten gehört. Der ungenannbe Berfasser, Psaver Lan zu Leuferingen, schioder darin ichhaft das Kriegs; Ungemach des Frickthals. Interessanter ift seboch der stariftische Theil der Schrift. Eine angehängte Labelle über den Zustand der Bevolkerung des Frickthals im
Sabre 1800 giebt an, daß der Flächeninhalt in 32 Dunbratmeilen besteht, auf welchen 17,760 Seelen, oder 3372
Famisten wohneh. Es kommen also im Durchschnitte auf Jede Quadratmeile 3744 Seelen.

Verzeichnis der Reichstags - Stimmen im Fürstenrath und der fürtrefflichen Gelandten, welche sie 1801 vertreten haben. 1 Bog. Fol.

Burbe aus ber Reper bes herrn Comitial Gefanbten bon Fahnenberg im April jum Drud beforbert, und fellt in tabel. indiellauffer fonn bie handers Schinnen bee Fliffenvorfe fe von, mie fie van 24 Gefandent vottenen werden. Weil aber in jener Zahl feche Schimmen pacant find: fo tommen bent 94 aftive Bota in Rechnung, bey welchen 48 die Majorität ausmachen.

#### Bermifthee Nachricheen und Bemertungen.

Die heuren Dottoren bei Atzneptung, Seine, Bedinie, Bentet, Merboorff, Grapengiofier, Mayet, Maguffin, Schuly, flies, ju Beilin, baben wegen ber Profen Gerblickete ber bafelbit jehr regierenben natürlichen Kinderbiteren, bffentlich betannt gemacht, daß fie jedem, der Rich bey ihnen nielbet, die Ambpocken unentgelblich einindpfen wollen. — Darans erhellet, daß fie die Eininpfung der Anspocken, felbft zur Zeit einer Epidemie, für schicklich nad nablich halten.

Das Fedulein Therese von Autgrod hat ben Messia von Mossad unter solgendem Thel: La Messiade de Klopstock poëme en vingt chants traduit en françois par une Dance Allemande de l'Asademie des Archdes sous le nom d'Bhanie, übersett. Diese llebersehung wird zu Tachen und Puns erscheinen.

Berr Bergt in Leipzig arbeitet an einer Philasophie das gefallichen Rechts, die noch in diesem Jahre erscheinen wird.

Bon dem Deren Zidjunkt Arng haben wir eine Schrift unter dem Litel: Organon, ober über die Principien der philos. Erkenntuff, ju erwarten. Dieses Wert ist bestimme, die Grundlinien eines Systems der Philosophis nach allen ihren Theilen ju zeichnen, das von 1802 an, nach mit inen in 8 Banden erschenen wied.

# Neus Allgemeine &

# Deutsche Bibliothek.

Menn und funftigften Bandes Epfies Stud.

Biterites of of &

# Protessäntische Gottesgelahrheit.

Das neue Lestoment ober die beiligen Bucher ber Christen. Ren überseht mit einer burchaus answentbaren Stilliaung von Dr. Johann Otto Brief. Bietter Band. Apostelgeschichte. Wit einem Rupfer. Leipzig und Gera, ben Heinfitts. 1800. XXXIV und 204 Seit, gr. 8. 1 182.

Diese Schrift bat auch ben Titeln Lukas Apostolgeschichte. men überfeht mit Anmertungen, einer Einfeitung und einem praftifchen Commentar, u. [ w. 3n ber Borrede will ber Berf. feine Ertlarung nicht mehr durchaus anwendbar; fondern beideibener, moglichft praftifc nennen. Alle ift wohl nur durch einen Srrebum' bas erftere Prabitat in ben Titel aufgenommen. Der Berf, will nicht nur an bie Theos logen fich anichtießen, Die ben Bunberbeweis und bie barauf gegrundeten Gabe ber deiftlich = firchlichen Doamatif aufgegeben haben. Er erffart, ibn trefbe fein Bewiffen. noch einen Schritt weiter ju geben. Bene Theologen wollten die Bunber nicht bestreiten; fonbern als ein Non liquet'an ibren Ort geffellt lenn laffen. Dies aber befriedigte den Berf. nicht; es befremdete ibn vielmehr. Entweder, schreibt er, giebr es feine Bunderhifforie. Leine einzige ihn ganzen neuen Teilhe mente, von der es nicht durch wahre historische Interpretes MADALIX D. I. BL IVE Selt.

tion und date Aritif fich etweisen ließe, daß fie menigsters von une mit offenen Augen für das nicht gehalten werten könne, wofür der blinde Glande Jahrhunderte hindutch, weil er zu keiner Stunde untersichte, fie angesehen hat; oder wenn dem nicht so ift; wenn wir vielmehr Wunder, im dogmatissen und potentissen Bundergeschichten auch die Dogmatit und Poseniffenmennen. Darum hielt er es nicht allein sie schiedtlich; sondern seihe für nothwendig, in seiner Erstärung des neuen Testamenes, in seinem Sandbuche jum eichtigen Verstande der Sonn- und Vestragsevangellen, und in seinem Andachtsbuche, nicht bloß jenen Wunderbeweis; sondern auch alle Data zu demselben sinwegturkumen, das heiße, die Wundergeschichten natürlich zu erklären.

Sie mehr Rec. die Talente, die Gelekesamteit, und die untermädete gelehrte Thatigkelt des Berf. schäpt; je mehr er wünscht, daß derselbe seine nicht gemeine Soffestraft zum gemeinen Bohl des Menschheit, und der cheiftlichen Tirche keftnders, ungehindert möchte gebraudse tonnen; und je mehr es ihm einleuchtet, daß in der eben angegebenen Art, die Sibel und biblische Religionslehre zu behandeln, vieles biefer gemeinnützigen Thatigteit hinderlich ist, deste mehr halt Bec. es für nächig, diesen Punkt, über weichen viele weuere Schriftfeller mit dem Verf; einstimmig zu denken scheinen, stwas näher zu belenützen.

Es glebt einen Mittelmeg gwijden bem auf Bunbergeichichten gegrandeten positiven driftlichen Rirdenglauben, und amifchen der Bemubung, die Bundergeschichten mentelich an ertiaren : namlich ben, bag man aufrichtig geftebe i) bie Ergablungen in ber Bibet fepen nach bem Sinne, ben iffte Berfaffer dadurch mittheilen wollten, wirklich Erzählungen nicht natürlicher Begebenheiten; 2) aber man tonne feinen bundigen Deweis der biftorischen Babrbeit Diefer Erzählung gen führen, weil es bagu an binlanglichen Machrichten febles und 3) wehn bie biftorifde Babrheit ber Erzählungen auch ermiefen ware: fo murbe fle doch nichts wefter beweifen, als daß wir die Begebenheiten nicht erklaren konnen; nicht abet. bağ Gottes Allmacht unmittelbar gewirft babe, um eineit Menichen als untruglich ju beftatigen; benn bas tann fein Menid ertennen, und alfo and teiner glaubwarbig von fic pher Anberen begengen; 4) aber bas Aiterigum glaubge alles

## Das neue Seffament D. Thieß. Bierter Band. 218

ibm Unerflarbare als außernatürlich, als ein Werf ber Botte beir, und wenn es burch einen febr ausgezeichneten Meligionsa Tebrer gefcab, als eine gottliche Beffarigung beffelben betrache ten ju burfen; 5') biefer Glaube murbe ein Befarberungse mittel bes Glanbens an bie gottliche Babrbeit ber Lebre Ses In , bie nach Gottes Billen geglaubt werben follte. Die er ften Betenner bet Lebre Jefu bedurften der Bulfe biefes Slam bene an Bunber, ale Erwedung gum Glauben an Sefum. Bir erfennen alfo in bem Bunberglauben bes Alterfbums eins ber Mittel, durch welche Gottes Abficht erreicht wurde, Die Religion Sefu in Die Belt einzuführen. Doch arberte blef Mittel nut fur die erften Beiten. Bir beburfen beffele ben nicht, ba wir aus ben Religionslehren Jefu felbft uns von ihrer Babrbeit überzeugen fonnen; und wir follen nicht mehr auf Bunder bauen, da uns die Babebeit einleuchtet. bağ es feine fichere Rennzeichen mabrer Wunber geben fann." Bir barfen baber bie Bunber besmegen gar nicht gelten laffen, weil wir fie als ein Non liquer an ihren Ort gestellt fenn laffen. Belde Kolgerungen ber Dogmatit und Poles . mil tonnten, ben einer folden Ertlarung über bie Bunber. ferner aus benfelben ftatthaft bergeleftet werben? Aber ben einer folden Erflarung über die Bunber behandeln wir die biblifchen Bucher fett mit Acheung, ale Ilrfunden ber Defoidte ber Einfahrung wirflich gottlicher Religionslehren in ble Belt. Gerade in den Bunderergablungen finden wir eine neue Beffatigung ber Babrbeit, baß fle in jene uraften Beiten geboren, beren Belft und Denfart fich in ihnen abges beueft une barftellt. Bir lebren ben Chriften ba, wo er in Der Bibel eben bie Gloubenslehren und Pflichten findet, wele de Datt ibn durch Bernunft und Gewiffen ettennen lett, Sottes Stimme auch in ber Bibel ju boren, welche icon vor Jahrtausenden burch Wofes und die Proobeten, und Durch Relum und feine Schiller bas bie Menfchen lebrte, mas Sott fon burd die Bernunft und bas Semffen lebtt. 2006 Nebrige, was ihm dunkel ift, lebren wir ihn als nicht für fin; fondern nach ber Dentart der erften Lefer gefdrieben betrachten. Auf diese Art fam und foll ber Glaube ber Chris Ben an die gottliche Babrheit ber Lehre Befu bas fraftigfte Mittel werben , immer mehr achte Religioficat und Lugend In befordern. Wied bingegen die Achtung gegen die Bibel bey bem Bolle vermindert, ober gur vernichtet, und Leicht finn und Geringschabung in Ansehung ber Bibel erwect : fo

ist far die ber weitem größere Zahl der Menfen, beren Beligionsglande sich hauptsächlich auf das göttliche Ansehen der Lehren der Bibel grundet, eine der festesten Staten ihres Lehren der Bibel grundet, eine der festesten State ihres Slaubens niedergerissen; und sie werden leicht ein Raub des Unglaubens! Bant selbst dat ein allgemein anerkanntes bei liges Buch für ein Bedürfniß eines ethischen Staats unter göttlichen Sesehen unter den Menschen erkannt; und da die Bibel nicht nur als ein solches Buch unter den Christen anen kannt ist; sondern auch wirtlich eine göttliche Religionslehre surbält: so muß sie auch in diesem Ansehen siets erhalten, und was in ihr nicht zur Religion; sondern zur Einschrung derselben unter den Wenschen gehört, mit der zarten Achtung und Würde behandelt werden, die alle Beranlassung zum Sporte, zum Leichtsun und zur Berachtung gewissenhaft verweidet.

Diefe garte Achtung und Barbe, biefe milbe wohlthuen. De Lebrweishelt, melde Babrheit und Liebe ju einem fomes Reelichen Bunde mit einander vereint , bat Rec. ungerne in blefer Bearbeitung ber Apoftelgeschichte vermift. berricht in berfelben nicht der Ausbruck der Achtung gegen einen ehrmyrdigen Theil der Geschichte der Einführung bet mabren Religion in die Belt; ein Ton, ber ohne alle Prommelen und Endachtelen in einer Schrift berrichen fann. negen welche ber Ochriftsteller wirfliche Achtung begt. Benn 3. B. ber Berfaffer, wo Kupioc in Stellen, Die ans bem 3. E. citiet find, far Goet fieht, bafür immer Der Berry. gott fett, und ben Bott des A. E. ale einen Despoten ba. fchreibt! wenn er in der Ergablung pom Anavias denfelben den feel. Ananias nennt; wenn er von den Obern der Sinben, Die ben Apoffeln unterfagen ju lehren, fagt, fie wollten den thaumaturgifden Drebigern bas Bandmert legen; wenn er für das Reich Gottes die theofratische Berfaffung Jebt. and has averum Geer in ben Aposteln bas Oratel nennt: fo fann wenigftens Dec. , Der viele Stellen Der Art fammein tonute, nach feinem Bewiffen, nicht mit ihm einftimmen. wenn gleich ber Berf. behauptet, daß ibn fein Gemiffen treis be, Die Bibel fo ju behandeln. Der Berf. geftebt es felbit. er ertenne, bag er fic irren tonne in bem. mas er für Babe. beit halte; und Rec. bittet ibn besmegen, fein Urtheil über diefen Begenftand noch einmal ernftlich zu prufen! Uebrigens tann bem Berf, tein Leichtfinn jugefchrieben merben.

## Das neue Leffamiene v. Thief. Bierier Band. 119

Es ift tom um etwas viel Chieres und Bideigeres, es ift ihm, dies leuditet befvor, um Babrbeit ein Ernft. Dit Shtfurcht rebet er von Befu, mit Achtung von ben Apoftelis too er forer errochne. Er fucht aus Babtheitellebe bie Bund bergeschichten natürlich zu erklären; well er glaubt, er tonne fe ertlaren. Aber feine Ertlarungen burften fo wenig, als andere Erflarungeverluche bem foricher genugen wenn en aum Benfpiel bie Ergiblund ber Art, wie ber Berf: der Ande Reigefclichte fic bie Chiffernung Jefa von ber Etbe bachtes fo erflart, daß Befut, nachbem et feinen Schalern befohlem bibe, nach Bernfalem juruchtjugeben und ba ju bleiben, ben Berg hinauf gegangen; und ihnen in ben Bolten verschwum ben zu fepn gefchienen babe, nachbem er an ber anbern Cefte wieder hinabgegangen war, und fle ton nicht mehr faben s oder wenn er von bem Lahmen, ber am Thore des Tempels faß und bettelte, uns ergablt, man babe nur geglaubt, bal er labm fen, weil er nie graangen fen; abet aus Aurcht von Petrus Anrebe fey er aufgefprungen, well et fonft eine Ente bedung feines Betruges gefürchtet habe. 3ft es nicht foide tider, (anfatt folder und abnlider Berfuche, ju erflaren, was une boch duntel bleibt,) lieber ju gefteben, daß wie wicht wiffen, wie es jugegangen ift, und mur auf ben Breck Dit achten, ber baburch erreicht worben ift, namilich auf bie Beforderung des Glaubens an Jefum; und ber Aufmerklams toit auf feine Cebre? . Benn nur nicht aus Munberergabtuns gen dogmatister wird: so schadet es gewiß nicht zu erkennen daß ber Bunberglaube jener Zeit auch unter Gottes Leitung ein Mittel ju Gotte's beiligen, weifen und gutigen Zwecken werben mußte; fo wie eine jebe Einfchrantung. Schwache und Mangelhaftigfeit ber Menfchen ein Wittet werben intig Pottes Absicht mit uns ju bestiderni

Die Cincideung und Ordnung des Inhalts blefer Schrift fit folgender auf die Vorrede folgt die Upbersehung; diesen stiffen philologische und eregetische Anmertungen, und auf diese solgt der praktische Commentar. Die Ueberkehung ist sebr gut, wo nicht etwas Bunderbares, und zu den Zeitvore stellungen des judischen und christichen Altrerbuins Sehbrendes vortommt. In den Stellen der letztern Arx ist sie zu fred, und bruckt schwerlich das aus, was der Verf. der Umfert, ausdrücken wollte, 3. B. 1,2. die kräftigste Anweislung, anstatt wogen der ihnen verheißenen gertichem Gefe

Beifesgabe eine Auweisung gegeben batte, (namich biefe Bu Gerufalem 34 erwarten 1, 4.) 1, 3 ift fur Reich Bottes Die theotratische Verfassing gesett, an die der Berfasset Der Apostelgeschichte boch wohl nicht mehr bachte, wenn er 1, 5. "ihr follt Jefum vom Reiche Sottes redend einführte. aufdetens aufs fraftigfte eingeweihet werben ;" anftatt : "euch aber wird, nun bald Gottes Beift zu eurem Umte weiben. 3, 7. 8. Befummert ibr euch nicht um Beit und Sennde. "biefe ftebt allein ben Gatt; lagt ibr nur bie boberen Krafte, "ble fic auf euch berablaffen merben, an euch wirfen;" anftatta "was mein Bater in fünftigen Zeiten und unter fünftigen Umaftenben feiner Dacht in diefer Dinficht vorbebalten bat, an "wiffen, bas tommt euch nicht ju. . Allein ihr werbet burd "bie end mitgetheilte gottliche Belftesgabe mit Rtaft geftarts werden." 1, 9. "Dit diefen Borten mard er ihrem Anblick entzogen, er verfcwand vor ihren Augen :" anftatt : \_nechden er bief gefagt batte, ward et vor ihren Augen emporgebaben. mund eine ibn emporbebende Bolle entrog ibn ibren Quaen. (Bur Erlauterung batten bier ans ben Stellen, in welchen Theophanien in griechischen und romifchen Dichtern befungen werben, abnliche Befdreibungen beparbracht merben tonuen. Befonders aber batte aus jubifchen Ibeen erlautert werben tonnet, wie die alteften Chriften bagu tamen, fich ben Gebanten: Jehus ift nun ben Gott, burch eine folche Barftellung zu verfinnlichen.) Diese Bepfviele magen aus ber the Betlebung binlänglich fenn.

In den Anmerkungen Ond baufig, und zwar obne Roth, Michaelis, Csalz. Bolten, Morus, Barth u. a. Ueberfekun. gen angefährt. Weniger ift in eigentlicher grammaficher und biftorifcher Auslegung fcmieriger Stellen geleiftet. Gine verungludte Erlauterung ift G. 129 in Beziehung auf Df. XVI, 20. 11 fo ausgebrudt : "Bon ber einem Monige befonbers "taftigen Anret wor bem Lobe will Df. XVI, & f. ben Das "wid fein Sofwoet befreven; benn ich benfe, bie Dlaimen Das "vids find Gedichte auf und an David, wie Salomo's Oprile "de, u. f. w. Schriften aus dem vergolbeten Zeitalter Balo mo's, bes weifeften Thoren. Bon biefer gurcht, fage ich, \_will ber Dichter ben Ronig befreuen. Un fein Rabaver foll "er nicht zu benten geruben. Es giebt für ben Monarchen minmer etwas zu leben, (kyvwolouc poi odouc Canc); sep mer barum nur in feinem Gott vergnügt, -( mayouvere us \_ &v @ pw-

вифритичис, изти тои простои сои.)" — Жав foll man au einer folden Bebanblung blefet Stille fagen! Rec. Sherlaft jedem Sachtundigen, fit mit bem Damen gu nennen, ben fle verdient! — VI, 2. zieht der Berf. mit mehreren Auslegern bie Ueberfehung, daß wir uns mit Geloges Ichafften abgeben, vor. Allein roaussa wird boch ein gentlich nut von Beibwechslern, nicht von jebem Belbanetheis len gebroucht. Rec. mochte also zwar nicht mit Luthet 30 Tische dienen übetsehen; wohl aber für die Speisung der Darfrigen Gorge tragen. Denn es wurden Bictuallen vertheilt von den milben Gaben ber reichen Chriften. II. 38. beifit es S. 132 "Bon moralischer Sinnesanderung \_und Bergebung ber Gunden ift bas nicht ju verfteben. Das erfte Evangelium ber Apostel besteht in ber Antunbiaung eis nes Generalpardons des Jehova, unter der Bebingung zeines formlichen Uebertritts ju feinem Reiche, (ber theberas tifchen Berfaffung) mit dem Betenntnig, bag Siefus ber-"Chriftus, der funftige Reprafentant Diefes Reiches fen. Dief "erhelle aus der gangen Apostelgeschichte." (Die Beweife if der Berf. foulbla geblieben, und Rec. wußte fie auch nicht in berfelben ju finden.) V. 26. ift überfest : "ihnen war vor bem Cteinhagel des Bolles bange. " V, 30. "den ihr binge. richtet habt, indem ibr ibn erbenttet." VIII, 3g. find bie Worte: "da mard Oblippus beredt, " die der Verf. in der Ues berlegung edel und richtig gewählt batte, durch die Anmete Inug verborben: \_Er that - welt - feinen Dund auf; Die "Borge foffen ibm; denn er tam auf fein Rapitel." (Als wenn das in dem unichnidigen avoifac to some lage!) Dies mag genug fenn, um ben Geift ju prufen, welcher bie In-Acutungen eingen. Der mußte ju wieles abidreiben. weim er nur bas Deifte von ber Art anführen wollte.

Im praktischen Commentat endlich sinden sich viele feine shifo ophische und psychologische Bemerkungen; aber auch diefer enthält vieles, was frezisch nach des Verf. Religionsphis lasophie, die jeder andern den Krieg antundigt, ibm noths wendig scheinen mußte; wenn gleich Rec. solche Vemerkungen für schädlich zu hatten nicht umbin kann. Bon det Art Ift die Deklamation wider das Lebren der Religion, S. 198 und besotders die S. 199 solgende schreidende Deklamation wider das Bekenntnis des Glaubens an Gott als den Schis pfer, der den Himmel, die Erde und das Meer gemacht bat.

Er nennt fogar biele Religion, in beren Betennenig Die Apostel (Ap. Gefch. IV, 24) einftimmen, eine Afreit peligion, welche von der Moral gefchleben ift, bie Moralient untergrabt, und nur der Legalitat ju einer gebrechlichen Stub pe bient. Und boch ift es ja biefe Religion, welche bie Bibet nicht bloß das A. T., sondern auch das M. T., auch der volk Berf. wonst gepriesene Paulus, Ap. Besch. 14, 17f. 17, 241. lebrt und befennt. Und boch macht in einem Commentar gi einem biblifden Bude Der Berf. Diefer Religion folche Bore wir fe? Rann fein Bewiffen ibn baju treiben, Allen, bie In diefes Religionsbekenntniß einstimmen, Die harten liebtos fen Bormurfe zu machen, Die er ben Befennern biefer Relb gion macht? Lebrt nicht bie Bibel vom Infange bis gum Ende ben einzigen Schöpfer ber Welt auch als ben Delligen anbeten. welchem nur bas Sute mobigefallt? Alle aufrichtige Betenner des Chriftenthums verebren in Gott nicht ben Allmächtigen allein : fie verehren einen beitigen, wellen, guth gen und gerechten Ochopfer, Regierer und Richter ber Wete. Die wiffen wohl, daß teine finnliche Ertenntnig und Erfatrung bes Dafenne Bottes moglich ift; aber fie ertennen durch Bernunft und Bewissen es fur bas Bewisseste alles Gewiff fen, bag Gott, der Schopfer alles Endlichen, wirtlich ift, und feinen beiligen Billen burch die Berhunfe ben Denfchen befannt macht, beren Geles von Sott gegeben, und beren Sebot Sottes Sebot ift !

Mb.

Allgemeines homilerisches Wörterbuch, ober praktisches Handbuch sur Prediger und Kandidaten des Predigtamtes, enthaltend eine möglichst pollständige, dem Inhalte nach alphabetisch geordnete Sammlung auserlesener Predigtentwurse, aus den vorzäglichsten ältern und neuern Predigtsammitungen, nebst Angabe der Quellen, und bengestügten nötzigen Registern. Leipzig, den Sommer. 1800. Erster Band. A die H. 248 und VIII S. 8, 16 ge.

Die Berausgeber folder gulammengetragenen Somiletichen Dachen, werben nach gerabe um die Licel ju ihren Compilat elonen verlegen. Das inag es benin wohl handifablic vers enlast haben, das bier die fonderbare Brnenmung eines 120 des setbuches gewählt ift; wodurch man felcht betleitet werben tofinte; bier etwas anderes ju fuchen, als ber Berausgeben In lieferii willens ist. Bas übrigens dies Buch enthalten foll, fagt ber übrige ansfahrliche Theif bes Titels auf bas Beftimmtefte. - Diese Schrift ift jenem, bon eben bis fem Recenfenten angezeigten allgemeinen bemiletifchen Reperi torium bodft abnild, und bat eben bie Einrichtung und bied kloen tinvolltommeribeiten. Zwat fest biefet Derausgebes In ber Borrede jenes Repertorium tief berab; er wieberbolt Daben ber Sauptlache nach basjenige, mas mir ben Beurtheb fung jener Schrift gefagt baben, und zeigt bie Borguge fele fies Buche vor genem. Allein es bleibt baben, bag biefes Worterbuch faft um iriches beffer und brauchbarer ift, ale jes nes Repertorium. Det empige Borgun mart etwa, daß biet bir und wieder aus beffern Quellen gefchopft ift. 3m abris gen find bie geliefetten Difpositionen eben fo dury, eben fo froden und unbrauchbar, als jene. Bober ber Eingang ju wehmen fen, und wie bas Thema mit bem Terte pulammen. bange, bavon findet man nirgands ein Bort. Die biofie Disposition, fo mager als moglich, wird bier aus gebruck . ten Predigten und Entwürfen geliefert; und nun fiebe gus wie du damit fertig wirff! Deftere fteben ben folder End wurfe auf einer nicht enge gebruckten Ceite. - Ein groß fer Theil ber gelieferten Materialien aber ift aus ichiechten Quellen gefcopfe; Die Babl ift ofters febr verfeble; jumes len ift gang finnlos abgeschrieben. 3. D. Chema: "Ift es smootich fich vollkommen ju beffern? Mareb. 7, 19. 14. L. Bolltommenbeit ber Befferung. II. Rudfill aus berieb ben. III. Droglichfeit und Geligfeit berfelben ben affet Borte da fteben, einen deutlichen, vernfinftigen Ginn? . Und wem ift mit einer folden angeblichen Bilfe geblent? Den fo lagt fic mobi, ale homitetische Bulfe berrachtet, em was Clenderes gebenten, als folgender Entwurf, ben wir wieder vollftanbig abichreiben, und bem wir funfzig ibm Abnifche, bepfägen tonnten? "Bon ben Belohnungen und Strafen in jenem Leben. I. Bon ben Belohnungen. If. "Bon ben Strafen." Buweilen liefert ber Derausgeber aud D. 5

da theil lelecte Materialien, wo both unafele Lettere wir-Samben find. 3. B. jur Bearbeitung bes Thema's : \_Das "Blad unter Chriften geboren ju feyn und zu leben.". wird folgende Anteitung gegeben: I. Bie gelangten wie "daburd, daß wir unter Chriften geboren find und leben, sus Ertennenig Des Christentbums? II. Bas wurden wir bas aburd unter einander in den tagliden Berbindungen bes Lebens?" Das ift alles! Biel zweckmäfiger und brauchbarer worde es gewesen fenn, wenn ber Berausgeber aus ( bene britten Bande von) Die Daffioneprebigten, mo jener Sampte lat, und zwar febr aut bearbeitet ift, die vorzäglichften Gaba und Gedanten mitgerheilt hatte. - Als Worterbuch bes trachtet, find bie Materialien gar nicht geborig geordnet. und an ben Dlat gebracht, wohin fie julammen geborten; fone bern vielmehr gar febr gerftreuet. Bas 3. B. unter ben ela wen Artifel von später Besserung gehart. mus man suden einmal unter Alter, "über ble Buffe im Alter. Dann unter Aufschub, "von dem Aufschube ber Befehrung \_bis ine Alter, und jur Stunde des Lodes." "Wider bem "Muffchub ber Befehrung." Endlich unter Befferung. Luber ben Berth. ber fpaten Bufe und Betebrung. Das Alles batte ja nethwendig au Ginen Ort gebort ; allenfalls bite te unter ben übrigen Rubrifen babin tonnen verwiefen wer-Den; was aber nicht geschieht. Op fieht auch Mandes unter einer gang unrichtigen Rubrit, wo es wenigstens Belemand Judt. 3. B. unter Befferung finbet fic ein Entwurf aben folgendes Thema: "Don dem Stande der Erneuerung "des Chriften," welcher unfehlbar unter Erneverung gee bört bärte.

tleber den Zweck und die Bestimmung dieser Schrift, extlett sich der Derausgeber also: "daß er einen Verluch habe "machen wollen, weicher mit der Zeit dem noch immer "dräckenden Bedürfnisse abbelsen könnes und daß diesen wegen Prediger, welche sich die so bäusig erscheinenden Predigenten und Predigten welche sich die seinenden sollen." Wir zweiseln sehr, ab dieser Zweck werden sollen." Wir zweiseln sehr, ab dieser Zweck werden sollen. Beit zweiseln sehr, ab dieser Zweck werden sollen, daß in Absicht hamiletischer Hissmitzel, noch immer einem drückenz den Bedürsnisse die biebesten sehr wahreit, und ein Undank gegen die wirklich guten und zwecksmäßigen Arbeiten, die dies Tach in der gegenwärtigen Zeit

aufgeweifen bab. Das aber ber arme Prebiger finner jung. Porwande diegen muß, unter dem die schlechtesten und ung brauchbarsten Sachen zu Markte gebracht werden, ist eine duppelte Ungerechtigkeit; denn einmal wird der arme Prebiger eben dadurch unnüger Weise und Geld gebracht; und dann kommt dadurch der ganze Stande in übeln Ruf, als, destehe er geößtenrheils aus so armseligen Mitgliedern, denen durch ein solches elisertiges und unvollfommenes Machwerk und auf einmal aus aller Stelennoth geholfen wurde.

S6.

Reben ben Taufen, Traumgen und leichenbegange niffen. Herausgegeben von einer Gesellschaft proreftantischer Prediger. Rostod und Leipzig, ben Stiller. 1799. Erste Sammlung. 174 S. 8.

Rec. tann eben picht fagen, bag biefe Reben ihn fonberlich erbanet batten, obgleich in der Borrede miederholentlich ges fagt wird, def "Erbauung, Berediung bes menichlichen Bille Lens durch den Berftand, und Erweiterung der Vernunft \_durch die religiosen Tugendmarimen, ihr gemeinschaft. "licher 3med mar." - Daß alfo die Berf, fie berausgaben, Zann' imar, wie fie fagen, eben nicht fchaden; man fieht aber, auch nicht, wohn es eben belfen fann. 3war merft man wohl, bag bie Berf. junge Danner find, bie fich etwas jus trauen, und in ibrem Birkungsfreife auch wohl gang brau und thatig fevn magen; allein vorjett fehlt es ihren Arbele ten doch noch zu febr an Reife und Ballendung, sowohl in Anfehung bes Juhales als bes Bortrags. Renner werben bas icon aus folgenden fleinen Proben abnehmen. 3. 3. &. s. Die Unbefanntichaft (Des Gauglings) weicht, und macht einer grundlichen zuverläßigen Bekauntschaft Dlat. - S. 4. Bie bleiben aber nur im Allgemeinen bep seinet Bestimmung fiebn, bebenten nur, was er nicht bloß werben atann; fondern auch werben foll, beben ibn benm Bebeth (Beg "bete) ju Gott empor, ber ibn wie und mit Baterliebe liebt, mit Allmacht erhalt, ichust und bedeckt, und ermuben wir nicht amit Gott ju bem mabren, innerlichen und ju dem außerlichen **- 33**06(

"Bobt bes Rindes auf bie rechte Art ju witfen, der umfere Frend "be ther Diefen Saugling einft als Rind, als werbenben 23angling und Dann nicht eine eitle, eingebildete und fale Jiche bletben laffen wird." (Alfo war fie eine eitle eingebild Bete und falfche?) - 6.6. "Ich befprenge dich als ein bei aftellter bffentlicher Reliaions ennd Quaendiebrer ju einene ithatigen und rechtichoffenen Gottesverebrer in ber Ertennet "nif und Sandlung nach ber Amwellung und bem Untertidet "Befu . Dod - fin Ranten bes Baters , Des Coones unb "bes beiligen Seiftes." - C. 12. "Der Aweit, warum Bott ben Menfchen ins Dafenn ruft, ift ber, ibn gludlich "ju machen." - G. ig. "Erlauben fie nur, daß ich fie nin biefer Rudficht frage: 3ft of ihren Bunfchen gemal. nund wollen fir in ber Bufunft bezeugen , buß biefes Rind agetauft worden ift?" - (Gine wunberliche Brage! SR -Denn baju nicht bas Kirchenbuch hinlanglich?). — In eber Traurede Mr. L. hatte ber Berf. vorbin gefagt : ber Reite gionslehrer tonne die Copulation nicht immer' mit Freudigtelt verrichten, weil die Che Bleien bas nicht fen, mas fie eis gentlich fenn folle; und barquf fett er G. 44 bingu: "Bog "richtet aber ber driftliche Religionsfebrer unter fich einans Der gans entgegenftebenden Umftanden biefes Befchafft ! - alsbann barf er es fich mit Recht etlauben, Die Empfin. "bungen feines Bergens in die Freude berer ju mifchen, wets che, u. f. m." - Det Berf. wollte fagen : unter gang ente gegengefesten Umftanben, als namtich blejenigen finb, bie er vorbee befdrieben batte. Er fagt alfo biet etione, was er gar nicht fagen wollte. Denn ein fofimmeret Ball tann ja' offenbar gar nicht eintreten, als wenn ber Prebiger biefes Beidafft unter Ilmftanben verrichten mußte, bie fich einans ber gang entgegenfteben. - 6. 46. "Gludlich tonnen fe-"(Die Chegatten) fich trube Musfichten erheitern', bunfle erbellett, ben rauben Beg eben, und ben Bang auf bemt angenehmen zum Simmel machen." - (Was beißt das Lettere?) - G. 63. "Sie, bochft zu verehrende Ans -wefende, werden mir gutigft erlauben, baß ich jebt ihre Bunfoe mit ben meinigen vereinige." - Bie? Dangt benni Das pan bem Rebner ab ? Er wollte fagen : bag ich jest mit bren Binichen and die meinigen vereinige. - O. 100. Dardloffen" anftatt, burchlaufen. - Unter bem Mittele -mäßigen icheinen ubrigens einige von ben Leichenreben noch wohl bas Befte ju fenn. Auf eine ausführlichere Beurtbeis

jang und einzulaffen, verbieten uns die engen Gedugen un-

Ow.

Religionslehre in Bepfpielen. Herausgegeben von D. B. Wagnis, Predigern in Salle. Halle, Halle, ben Gebauer. 1799. Erster Theil. 486 Seie. und 16 Seie. Vorr, gr. 8. 1 Mg. 3 X.

Einer Religionslebre in Beyspielen liegt wohl tein wils bestimmter Begriff jum Grunde. Wer aber des Berfassers Moral in Beyspielen kennt, wird sich auch die Eine richtung dieses Buchs leicht vorstellen können. Es enthält eine Sammlung wahrer und erdichteter Anetdoten, Fabeln, Dialogen, n. dergl. wodnrch theils Religionswahrheisen erläustert und hestätigt, theils die Wirkungen der Religion in dem Derzen und Leben der Menschen anschaulich dargestellt werden sollen. Der Verf. hat aus vielen, größtentheils neuern, Schriften geschöpft; und obgleich manche Stelle anch mohl anders hatte agsgefüllt werden können, und manches gar nicht unter die Berfpiele gehört: so ist doch die Auswahl im Sanzen lehe wohl getrossen, und das Werk überhaupt für viele Leser reich an Belehrung und Unterhaltung.

Aub.

Presigtarbeiten, von M. Gottfried Seinrich Schatter, Pfarrer in Neumhofen ben Neufladt an der Orla. leipzig, in der Baumgärtnerschen Buchhandlung. (ohne Jahrzahl.) (D. M. 1800.) Drittes Bandchen. 287 Seit. 8. 18 ge.— Biertes und lehres Bandchen. (D. M. 1801.) 303 Seit. 8. 18.ge.

Der Werth ber Prebigtarbeiten ift bezeits jur Onige ber lannt. Der Berf. meiß aus feinen Evangelien noch immer etwas aufzufinden und auszuheben, was für Bubbrer und Lefer

Lefer intereffant und nublid ift; aber er weiß auch, Die Sa. den, bie er vorträgt, ungemein faflich, flar und beutlich. lebrreich und prattifd, und in bas gewöhnliche Denidenles ben eingreifend, barguftellen. Auch die Oprache bes Berf. fcheint in biefen Predigten um ein Wertliches leichter und fliefienber geworben au fepn, als Rec. fle fonft in manchen Stellen fand. - In Diefem britten Banden find ause fabrliche Entwarfe ju Predigten aber bie Sonntaas und Reft : Evangelien bon bem Conntage Cantate bis ju bens ache ten Sonntage nach Erinitaris; ungleichen eine Ernotepres bigt, über Df. 52, 11 nachdem in der Gemeine den Some mer über die Rubr graffirt batte; wie auch eine Brediat. Die aber den vorgeschriebenen Tert Job. 6, 47 - 59 vor einet Stadtgemeine gehalten wurde, nebft gwen Ernureden befinde lich. beren lettere Rec. vorzüglich wohlgefallen bat. - Die Sauptfast tonnten jum Theil mobl etwas furjer gefaßt fepu. um fe får ungeübte Buberer behaltbarer ju machen.

0**w.** 

Predigten über Spruchwörter, von Sploester 34tob Ramann, Pfarrer zu Zimmernsupra. Erfurt, ben Hennings. 1800. Zwepter Spell. 16 Bog. 8. 16 R.

Mie tonnen von diesem zwepten Bandchen all das Gute sar gen, das wir von dem erstent (s. Be. 53. St. 4. S. 132.) ungemerkt haben; mussen aber auch zugleich eben den kieinen Ladel hier bepfügen, den wie am angeführten Orte dereits gerechtsettiget haben. Dieses Bandchen enthält zehn Pres bigten, in welchen neben den gewöhrlichen Perisopen folgenbe Sprückwörter zum Grunde gelegt werden: 1) Was ein guter Dacken werden will, krummt sich in der Zeit, 2) Riszunf frist ihr eigenes Herz; aber kein sembee. 3) Ein Heute ist mehr werth als zwey Morgen. 4) Hoffnung lästenicht zu Schanden werden. 5) Ein blinder Mann, ein aumer Mann. 6) An den Federn erkennt man den Vogel. 7) Ein gutes Wort sinder einen guten Ort. 8) Wer nichts aus sich macht, der ist nichts. 9) Spare in der Zeit: so haff bu in der Moth. 109 Ehre verloren, alles ver-

Dr.

## Erziehungsschriften.

- 1. Neues moralisches Kinderbuch. Ein Neujahrdgeschent, Leipzig, ben Rein, 1800. 7% Wog. mit 23 Kups. 12. 1 Mg. 3 28.
- a. Kleines Taschenbuch jur Bildung und Weredlung ber Jugend, von Fr. D. mie 12 Kupf. Leipzig. 1801. 9\ Bog. mit illum. Kupf. 1 9\ mie schwarzen Rupf. 16 M. ohne Rupf. 8 M. 16.
  - 3. Marimen-für ben gefelligen Umgang. Ein Laschenbuch für junge Personen, von R. D. Pendenzeich. Leipzig, ben Marcini. 1801. 114 Bog. U. 8. mit einem Karrilaturkups. von Ramberg.
  - 4. Kinderspiele in Erzählungen und Schauspielen zur Bildung des jugendlichen Herzens von Louis. Mehnier. mit I Kupf. Roburg, ben Sinner. 1801. 21 Bog. 8. 1 Mc. 22.

Mr.'s. enthalt 42 Erzählungen von guten und edlen Sandimgen aus der wirklichen Belt, jum Theil mit Ruhanweins
dungen degleitet, und mit schlecht gearbeiteten und grob ihnminieten Kupferchen verziert. hinten ist eine Rede, eine Betrachtung und ein Gebet angehangt. Die Auswahl der erzählten Begebenheiten ist nicht immer glücklich getroffen; auch ist der Son der Erzählung dem Ideengange zarrer Affiaber nicht genug angepaßt. Bey der Menge abnlicher, bed weizem besser gerathenen Schriften, batte dieß Fabritas süglich ungebruckt hielben konnen.

Mr. 2. ift nach weit elenber gerathen. Es liefert Uni terrebungen eines Barerd mit feinen Kindern aber die feine Lebens

Lebensart, einfae Eleine Erzählungen, Spruchubeter bi Seldichemen ertaurert, und einige aus anbern Rinberichen Der Stol in diesem fleinen Buche ten entlebnte Rathfel. ift außerft vernachläffigt - ber Deriodenbau febleppend; bie mitaetbeilten moralifchen Regeln find mehrmals nur hatb mabr, ober boch ichielend ausgedruckt; Drud und Davier ift foleches Seld junit Munination bet Amfer wirtlich elend. Bir theilen jum Belege unfere Urtheils ein Drobden von ber Schreibart bes Berfaffersig) wie es iffus gerabe in bie Bande falle, mit. G. 53 Dene lobensmurbige Tugend, bie Ro befteiben in fich felbft jurud giebt, fich bem Ange ber Menge entgiebt, und felbft bann in Berlegenbeit gerath, menn man for die gerechte. Bewunderung als verdienten Erie But ibret Liebenstourdiafeit jout, ift ber untrugliche Steffe wel eines eblem und unverdorbenen Bergene; und ibri fanftes Erreiten ift die bezaubernde Batbe der Unichutte und Engend," Alse das Errothen der Tugend ist die Jarbe der Tugend,

Ble bitten ben Berf, biefer eläglichen Sandarbeit, mis unte ben in der Borreimierung angebrobesen is Banburben, welche eine Fortichung berfeiben liefern follen, gu verschopen.

Dr. 3. beffeht aus Muer Auswicht von Lebenetigelte aus ben Schriften bes Abbe' Bellegarbe, ben Marimen bes Spaniere Beacian in beffen Dratel, und einem Bemathe Der Converfationsfalicheit vom Berausgeber. Der erfte Ab. fonitt liefert viel gute und durchbachte, aus dem wirtlichen Leben abstrabirte Borichriften und Meußerungen, neben eint. cen, bie nur unter großen Ginfdrantungen Anwendung leie Den michten. 3. 3. 8. 36 , Benn man uns pon allen Get. ten angreift: fo miffen wir allen Stolf ben Beite fegen. und meht als jemals gefchmeibia fepn." 6. 41. "In Der Regel urtheitt das Dublikum richtig über jeden Drenfchen. Andre Regein verfieben fich fo febr von felbft, daß ibre Witetheilung bochft überfüllig'ift. 3. 8 6 48 'sim allmalice Dinge auszubrucken, bat man nicht nothig, einen boben Die Marimen bes Gracian haben uns noch weniger gefallen. Der größte Theil ift nur balb mabr. 3. B. G. 105 "Ein pretibles Betragen ift allenfalls \_nur ben Beibern ju verzeihen. . . 120 . Berganne belu Dorf durch Mistrauen." Das von. bem. Derausgeher berrabrende Charaftergemalde ift eben fo langweilig. als oberflådPlaciff inchanbeit. Die in dem gungent Bache hereschende Biesestare ist außerst nachläßig und incorrete. Wir führen gum Erwaise dieses treinis mur seigendes and S. 7 "Sofa für man nicht, eine Person zu-finden." S. 4 "Der Geist man nicht, eine Person zu-finden." S. 5 "Bein ihr nicht einen Etel von solchen Wenichen." S. 3 "Bein ihr "Umgang vertrüpfe." B. 10) "liribe erdfinet end, was sies "Talongern kosten." S. 15 "Wan freitet und widerspricht "auf Alles."

In Mr. 4. bessen Bertasserint sich in der Boerede über ber Erbeit, mit einer eben so sie liebenswürdigen als seinen Bes schriebenbeir außert, ift ver sich ju Schriften, welche auf die Bildung ber Jugend akswecken, schiedende Ion recht glicklich getrössen. Es fehir ben in diesem Duche enphaltenen teinen Schausbielen nicht un Interesse, und die mitgetheilten Spiele vereinigen sehr gläcklich das Belehrande mit dem Unterhaldenden. Der Sthi würde noch gehferes Lob verdienen, wenn er einer, und nicht mit so vielen französischen, noch überdies unrichtig geschrieden Worten, als Teglische, derangschleten, eschossier zu vermischt wate.

Die in den Einfeitung geliefeste Rachticht von der in dem Magdalenquftifte au Altendung bestehenden Erziehungsbanfalty welche viele febr wefenstiche Borguge in fich verele aigt, werdient befannter gu warden.

Fm

Der Landschullehrer. Herausgegeben von Christoph Ferdinand Moser, Pfarrer zu Berbrechtingen, und M. Christian Friedrich Wittich, Pfarrer zu Wietershausen: Um, in der Wohlerschen Buchheidlung. 1860. Oritten Bandes brittes und viertes Stück. 12 Bog. 8, 10 se.

Auch biele Stude der Landschullehrers find ben frihern, van einem andern Rec. angezeigteit, au Braudbarfeit und Man. michfaleigkeit, des Inhalts gleich; und gewiß ift es zu behauern, daß mit dem dritten Bande bas Sanze geschipflen wird, da fo manche nugliche Borichiage und richtigepe Begriffe dadurch unter einem Brande verbreitet wurden, des mit Unvecht bies in. N.D. B. LIX B. I. St. 196 geft.

ber fo menig geachtet wurde, und bod fo wichtigen Eli auf bas Mohl bes Gangen bat. Babricheinlich ift auset bem frühzeitigen Tobe bes Pfnevers Moler, bas Aufboren Diefer nüblichen Zeitschrift, auch vorzüglich ben leidigen golo gen bes unfeligen Rrieges quaufdreiben, wolcher in ienem une gladlichen Gegendert fo vieles Bute Sinderte vier unterbrude Das beitte Studrentfalt i) Fragen und Antworten iber Die im Burtemberg. Spruchbuche porfommende austeles fene (n) Spruche nach ber Beilsordnung. Der Berf. pflege te biefe Bragen feinen Soullinbern ju biftiren, fle fammet ben Spruchen auswendig, und fobann in ber Schule und Rirche abwechelungeweife berfagen zu laffen. Db aber das burd, wir er meint, dem ben ben Rindern leiber fo gewöhne lichen gebantentofen Auswendiglernen ber Spruche merflich vorgebogen (gebengt), und ble Renntuis ber Beileordnung befordert, ober nicht vielmehr zuviel von der ohnebin zu tute zen, und zu andern beilfamen Renntniffen notbigen Schulzeit verfomendet wette, burfte nicht fomet zu entschehen fenn. Rec. barts wenigstens genug baran, bas die Kinder ben Rateciss mas fanimt feinen Opruden auswenbla fernten; und warbe die Pietel, welche ber Werf. anwendet, ju verbaten, baf fie Leine Diftate micht gebankenlos ternen, tlebes fogleich ben jonen anwenden. Soon der gewohnliche Begriff einer Deile gebnung, die auswendig geleine werben foll, werunter, boch nicht blog ein Danbbuch verftanben werben tann, bat immer etwas Airstoffiaes. Auch durfte es überhaupt febr meifele. baft fevn, ob k. B. ble Stellen 1. Ror. a, 14 und 3, 5 für Rinder jum Deil bet Seelen nathwendig, und überhaupt verplanblich ju machen fepen; wenigftens laßt fich bieß von gragen. wie ble 27 und 28 eben nicht erwarten; fie helfen: Bie ift Des Menfchen eigener, nachtlicher Ginn belchaffen, wenn er geiftliche und gottfiche Dingei vernehmen foff? Zintro. Ungefcicte und unwiffend. Rang dem ber Wenfch von fich felbe auch nicht einmal einen guten Gebanten fallen ? Antw. Mein. - 2) Bon bes Rechtschreibung und Beichenletung. Dieler Auffah enthalt einen gedrängten Auszug bes bierber Geborinen auf ben bekannten Bandbildern; boch batte noch Danches wegigeleffen ober furger gefaßt werben tonnen. 8. 25. tas e vor a, b'und'n, wie auch vor i, n und t-wie f gelefen wet-De, als' wie in Caftanie, Clavier zc. follte doch jeder Land. foullehreit icon wiffen; ober es mufte ibm auch noch biefes gefagt werben. Das biefe Borte jest lieber feibft mit R. geforie.

laskebon werden, als Kaftanie, Klauier et. 5) Hilbelide Medrichten; barunter ift porzäglich biefe auffallend, baf im Burtemberg. Die den Schullehrern wegen ihres feit 1790 durch Einführung ber Sontabellen vermehrten Seldaffes ertbeile te Belohnung von & Er. für 20 in Diefelben eingetragens Alnder, eingezogen mutde, weil die gegenwärtige Lage ber öffentlichen Kassen die Fortsebung einer solchen Ausgabe nicht erlaube; Daber man eine Beranderung mit ben Soultabellen vorzunehmen gedenke, und fich die kunftige Einricheung betkiben porbehalte. Bewiß auch eine Folge des ungludlichen. Rriegs. Ob aber leine anbere Erwarniffe ju machen maten. ober nicht lelbst ein guter Landesbett, wenn es ibm geborie vorgetragen wurde, felber gern burch fremodlige Bepe trage baju mirwirtie, und lieber in feinen Bergnugungen Ach etwas verlagte, als bag eine nubliche Unftalt aufgehoben. ment einer gamen Rlaffe furs gemeine Defte thatfaer Burget ibre sparfame Einnahme vertummert wurde, muß fic an Der und Stelle am besten entidelben laffen. 49 Ducher! anzeigen. - Das 4te und lette Grud enthalt nod 1) Beante wortung einer Preisfrage über big Coulincht bon Apflab. Bollmar in Tubingen, in einen Ausjug gebracht von 3. Beis in Beinsberg, 2) Bermifchte Bemertungen, Erfahrungen und Barichlage, bas beutiche Schulwefen betreffenb. 1) 3webe te Sammlung vermifcheer Fragen an Rinder jut Hebung fint Machdenten, als ein 3wifdengefcafft. 4) Einige Binte aber Die tatedetifche und etomatifche Lebrart ; befonders wort Beiten ber gorm - alle giemlich genjeinpublig und prettifd. 5) Endlich biftorifche, Dadrichten (von bet ebutatorifchen Lefegefellichaft im Canton Areichgau, worde fich noch nur 2 Geifliche finden); und 6) Bucheranzeigen. Bulett, eine Radricht bee madern Berlegers an einen Recenfenten in det Mila Lit. Beitung.

Eu.

#### Staatswissenschaft.

Stoatsarchiv. Funfzehntes Seft. 1799. Sechse gehntes Seft. 1800. Siebzehntes Deft. Word ebend. Jahn. 8. Das Seft 8 82.

1...

Das 15te best einbalt : I. Liene weife Einrichtung in den Pfalzbalerfcben kanden; ober Infiruttion der Gei neral , Landes & Direttion fur die Churf. Baierifchi und Meuburgischen Lande 3m Minchen; bann det Landesdirektion der Whern Pfals, Sulsbach und Leuchtenberg zu Ainberg. (Unftreitig ift fie weife't aber mas bilft nun alle Beisheit, wo bas Land in ben jebigen Beiten das Unglack bat, einer frangbfichen Memte in bie Sand De ju fallen? Diefe habett mun burch ibre lange Praris bie Landerplunderung fo ausftudiet; daß ju der Erhofung foldet ausgeplunderten und ausgesaugten Staaten faum ein baibes Sabebundert biureichend fenn with.) H. Heber Die Ders Bindlichkeit der Steuerfregen, zur Bezahlung der Kriegsschulden zu concurriren, (Betrifft das Bochfift Kriegsschulden zu concurriren. Silbesbeim, bas noch bagu von feangafiden Dinnberungen und bfterreichifden Requificionen bieber frengebileben ift.) IIT: Bebeime Artifel ja den Griedens: Bertragen ber frans Bolifcben Republit mit dem Berrode von Whrtembern und dem Markgrafen von Baaden. (Ben Würtembera Et ju bemerten, daß ben Bertrag bie frangfifche Republit nicht mit dem gurften allein's fonbern und jugleich mit bet Landschaft formitd gefdloffen bat. Dichts befto werifier Wegen Die fowelgerifden Generale ibre Erbreffungen bes Lame des im 3. 1800 wieber aufs bodyfte fteigen.) IV. Aurpfale sifche Religions , Detlaration som pten Dary 1799. ( Schade. daß diefe großmutbige Deligration auf Beiten ber Reglerung faft ju fpat tommt. Ein großer Theil des landes Scheint nun für fie verloren ju febrt.) V. Replit des Marts grafen von Bagden, auf das von bem Kaifer unten Dem Bren Dec. 1794, in Betreff der Beschluffe des Will belmsbadet & Conventes an denfelben erlaffene Ante wortschreiben vom 19ten Jan. 1795. (Of bag bech'big weife Deutiche gutiten : Politif Des Markgrafen von Baaden in der bamaligen fo wichtigen Rriffs von ben übrigen Rurften ber vorliegenden Rreife fo geng unbenubt, und er damit fo allein fteben getaffen murbe! Gitt atmitetet benifitter Rueftene. Bund, an beffen Spibe ein machtiger beuticher Rurft geftan. Den ware : wie viel jest uniberfebbares langluct batte non ben Damaligen Beiten ber nicht abgewendet werden fannen!) VI Beillofe Juffigverzögerung. VII. 270th einige Aften. finde, den Silves beinter Convent, bebinbets Die Berbinblichfeit Der Landftanbe und Unterthanen, Die Roften ber Denrate

Demartations a Tomaco me bestreiten best. VII. Ein Wort fiber Unterstudiungen bey angeschuldigtem Verbrechen der belesdigten Majestat. Ben Gelegenheit der Rechtsses der bes h. v. Brabeck ju Geber, vom h. Pr. Grolmann m. Bieben.

ibtes Beft : 1. Dotum des Correferenten ber dem 2. Dammergerichte über die Verfiandestrafte iden Sarften zu Mied : Meuwied. (Wie schwer ift es bod. Berftant von Marrheit im Konfretum ju untericheiden ! ] II. Beschichte der Aurpfälzischen Religions Deflatation. Bon bem B. Legationerath Soffelein ju Stufpgarbt. III. Abwiegung der Vortheile und Machbeile, Die aus der Annahme oder Michtannahme der entworfenen neven Religionsdeflaration für die kurpfälische refots mirte Bardie entfpringen. IV, Einige Attenftacte, Die Ermordung der frangofischen Befandtschaft bey Raftade beer. (Das boch biefer Mord so wenig els die Schmähliche frangosiche Behandlung bes beutschen Reichs auf Dielem Friebenefengreffe, ungeldieben gemacht werben fann!) N. Soben Aller, Freybeit und Unabbangigkeit den Stadt bildesheim. VI. Erneuerte Marggr. Bagdifche Rangordnung der boberen Dienerschaft, (Sit sieme lich noch im Geifte Des Weltaltets por ber verbefferten Leis reconuna.)

1/100 Heft. Einige Altensläcke, die Ainschung eines Milister dwang Gestemes in dem Sanadoerlischen best. U. Pf. Teuburgischer Depunations Absschied über die Toubungischen Kandes und Regisstwungsperhälmisse. (Berdient um allen dentsche Landes versterungen beherzigt und nachgeahmt zu werden.) III. Alternstücke; die Jeisdensverbandlungen wolftben Gussternstücke, die In dem Bervageburge Wiltenstücke, die in dem Bervageburge Würtenberg wirflachen dem Regenten und der Landschaft einstander wen böchstgesährtichen Jerungen bett, nehst einer Einskeirung. (Sie ind sest lehernich, wenn man die Landessigeskolichte vom Gommer 1800 bamis verkleicht.) V. Aufscheing der Leibeigenschaft in dem disselbe des Rheins Gelegenen Ebeil den Sochstifts Spoyer,

Eu.

## Sandlungswiffenschaft.

Nachträge zu Schebel's Waarenleriken, ober neue Nachrichten und Bemerkungen zur Kenntuß der jenigen Natur- und Kumsprodukte, welche Gegen- frande des Handels sind: Herausgegeben von A. Schumann. Ronnehung und leipzig, in der Schumannschen Buchhandlung. 1800. Exsten Bandes exstes Stuck. 12 Bog. (auf schiechtem Druckpap.) is 8, 128.

215enn ein Compilator den andern berichtige, ergangt, unserftust, und butch neue Sammlungen im Gebiete bor Bif fenicaftetunde bereichert: fo ift dies an fich nicht nur erlaubt : fondern Berbienft für ben, ber feinen Barganger entwedes verbeffert, ober ihm m Sulfe tommt; - wohl verkaue ben, wenn bas, mas letterer liefert; entweber neu, ober mit ber Bactel ber Rrieft gehörig beleuchtet, gefichtet, und bas Mangelhafte in eine beffere Orbaung gebracht wirb. Die dief gerade mit bem Berf, vorliegenber Bogen ber Sall fen. Ift eine andre Riage, die man aus bem Benigen, was biet geleiftet worden, nicht geradezu, am mindeften entscheibend beantworten feritt. , Indefeit & bes Berf. Abficht bie, bem fünftigen Bearheiter ber Maneenfunde badurd nüblich ba werden, daß er einen Anfang macht, alles bas ju fammien, mas man in und leit bem Jahre 1800 in Bander sund Refe febefchreibungen , Lopographien , furz in jedem Buche, wa man bergleichen Nachrichten nur beplanfig, ober gerftreut ane erifft, jum Bombeile ber allgemeinen Magrentunde geles gentlich geschrieben bat. Das hier blog vom wirklich Leuen nie die Rede fen, verfteht fich von felbft; fo wie auch ber Berf, parlopiche, keine einzige Motiz ankunehmen, die in frgend einem, junfchft for ben Raufmann gefdriebenen Bue de ober Journale augetroffen wurde. Dies ift im erften Stude puntific befolgt, und immer auf Schodel, seltener ouf Memusch und Boba, bismellen auch auf den unvelle ftanblichen Marcin Buler, n. And Rudlicht genommen, und Betgleichungen über bas, mas beshalb bieber befannt gemacht if, angestellet worden. Daburd tonnen Diefe Macherage

ais erwiniaite Resettorium der Magrenfunde mitchen . ineme Der Berf. Rich beftrebe, burch bindmellide Sachtenutnis, Dan , wegeschichte, Chemie und Reitet, bactenige richtig gu beurs theilen, mot feine Borgangen fcon gefriftet ; ober mas ibm auf bem miblemen Brag biefer Ercetpeenlatumlung fich wir b lich ale nou harbietet, gebieig ju unterschaiben, und jur Boi kehrung des Publikuins feranspigeben. Borphelich muß er fich baben auf Die auslandifchen, Gebeiften ; auf Die er burch den vinen ober andern Ranal für feine Abstat answertsam gemucht, wird. gerabe zu legen, und keinen beutschen Ausiche gen ous donbiben mittelbar tranent; tole Rec. Livon mittible lig in vorliegendem Studk bemerkte. Deim nicht immen wird ber Ermabent bie Cache im Rafmmenbange fo ergab len ber gueungeweise bapftellen in daß bart Original im Befentlichen durchans nicht verfehlet fenn folle; ce ift das ber undunganglich nothig, daß er aus der Ursprache seibst epe trabite und überfege; baben aber and die Wegenftanbe fo in der Art, wie herr Sofr, Beckmann in feinen Porbhum gen zur Maatentunde, abfanble. Die gegenwartige Des aefallen ; wuch batte er einen gang ambente tell ale gefcheben, wahlen; ihn allenfalls Begge, zur Wagepent, nennen follen. Doch wir mollen von ben XIV Benptartifeln bier eine Beine berühren, und nur die wichtigften berfelben ausbeben:

L-Medendie Gerbinnung des Natrons, de fied Inc bensieung und Jandel in Aegripten, S. 19-27. Sica casd's und Andreoff's Radpiden, extere vom Jahre 1716 und 1722, lehtere vom VII. I. der fraudi, Republ. (1798) werden gegen einander derglithen. (Win' besten Scheffestern hat Derr Schunn-Ausgage vor sich gehabt; von Sucardis Radpiden n. Paulya Sammi, vin Neis, i. d. Erieut — von Andreoff den Auszug aus den Mem. sur l'Egypte etc. in von Hades monach. Korrein, zun Beforder, der Ard und himmelst. ic. — Hätte er letzeres Wert, das zu Pouls im Dick 1799 (An VIII.) auf 411 S. 8. mit 2 Charten erschien, vor sich gehabt; so worde er die in der Note zu S. 25 so gesührte Klage nicht nöchig gehabt haben. Wer anders als der Verf, sage: (f. S. 16) Negypeen sey eine französische Kolonie geworden, wodurch der Natronhandel in neuen Klor gebracht würde?) XII. Nachricht von der Gewinnung, der Suderseitung and dem Abfants des preuglichen Bernfried G: 59 -24 (größencheits nach Laufe beardriner. S. 60 -- 64 ein devolog, abinder Bezeichall von Schriften Mer diefen Gegenfand. Unter den neuert Schriften vermiffen wir Gattever, Saffe und Siftber.) XIII. Ueber den Madrud Bundel und Wennel G. 25 -- 96 eberfalls hach Stante Wanderungen zi. XIV. Anfififie Sandeloanitel aus dem Pflanzontriche G. 37 -- 272. Die mitd und Caftan, Gerbiefen, Diefe, Hoffe, Nogen, Gerfe, Wellien, Flederiche, Tabat / Weln, u. f. m. mit sichtliche Pracifion gehandele; woben aber Georgi die Endpaqualle ift, aus dem diefer Artitel entlicht worden. Wenn der Werf, foreflifter, beundbert Radeithet in liefen: si wied er sich mu die Wandeler.

نا جاتك ا

Das gewerbsteisige Deutschand; ober spiematisch geordnetes Perzeichnis der jest lebenden Aausteuto, Kabrikanten, Manusakturisten, Buch und Kupferdrukter, der Mäller, Apotheter, Bestiger von keihbibliocheken, Cisen - Kupfer - Messing - Virtol - und antomn ähnlichen Werken; mie Anzige ihner Westchästte, ber Messen, die sweiziehen, und wer Wohnengen auf folden. Nebst Erläuterungen zur Dands
lungserdbeschreibung, Fabrik, und Waarenkunde,
Erster Theil, welcher Oberfachsen enthält. Konneburg und keipzig, in der Schumannschen Auchhandl: 1800. XII und 488 S. nebst 94 S. Res
gister. 8. 1 NL. 14 L.

And unter been Eftel: 4 . . .

Allgemeines Handlungs - und Fabriten - Abbrefbuch von Oberfachsen u. f. w.

Det ungenaunte Berf., mahricheinlich ber Betleger, Dere Od. feibft, will biefes Wert aus einem zwepfachen Befiertspuntte

punten beuderereiffen.; Einmel ols Fortlehning abin Nachprag. aber als eine neue Auflage des, in eben diesem Nerlage 1798, erlehenenen Versuchs eines allgem, Sandlyngss und Jahr. Abdr. Buchs von Deutschl. (526 B. ohne Berriched Negl.) a und zum anderen, als ein neues fielstich selbst bestehendes Wyet. Jestes ist von einem andern Witarbeiter schon oben angezeigt worden.

Martfetang jenes Buds berrachtet, bat bie gegene martine, Arheit, inder das Andressbuch von Oberlachsen, fomobl un innarer als ausever Gineicheung, eine graße Berans berung erhalten . melde guf Bollftonbigfeit und eine luftema. rifche Ordnum der Majerialiem Anfpruch machen fann, welc. de in dem vorigen Derfuche te. bes Berf. vermilt murbe. welches ibm bon mehreren Sachfennern jum Wormmf.ges mocht merden. Beide Omblinger Abbreffen in diefem Bus de graptreffen find; das jage der genstihrliche Titel hinlange Was :: Ludeffer finden man unter einer jeden Abdresse angegeben : a) die vorzüglichsten Artikel. womit bas Dandlunges haus mertantilifchen Berfehr treibt, ober welche es fabricie ein lift. b) Raft ben jedel Abbrelle ift augegeben- Ib fle Groß - ober Rieinsandel treibe ( ) Db fle Mellen befurdens weiche; und fon fie ausffeben unib fell bieten ? d): Do fie : Siegerbent fit anbetre Stabten von ihren Arrifein Dieberlagen Balfen's 'mo?' und ben with ? --- Die Gineiderung bes Bums gen ift foftematifche geographifch be woben Sabmi's Danbb. ich Jum Brunbeillege. Det Berff verfeticht alle Theile Deutsche lambel, ober bellen Breife nach unte nade zu liefern, und bat ben, Der Wiegung bes Releges fer, in politicher Sinficht, wie et wolle, ber bieberigen geograpbifden Otbiung ju folmene Far ben Beff. ift biefes zwar bequem ; aber bas Dublituti touvbe bie Mangregel mightulgen), wenn von Schichale bad Mitte Moefflufer an Franferich gefeilipft wurde.

Pm

#### Haushaltungswissenschaft.

Defonomische und finaeswirthschaftliche Briefe über bas Miederaberbeuch und ben Abbau aber bie Ver-P 5 thething bur tonigl. Umner und Bornete im fon hen Oberbruche, nebst einer Situationscharte bes Dogsbruchs. Bon F. M. Woldechen, Königl, Preuß. Kammerrath. Berlin, bey Micolai. 1800. 302 S. & 1 M. 8 M.

Diefe Briefe find in einem so unterhaltenden Tone abgefaßt, und enthälten so wiel leberriche Seinerdungen Wer die Octaa wonie und Staatswitchschaft, und über manche dahin etrifffial gende Gachen, daß nion fie um deswillen schan mit Beignste gen liefer. Utberdem aber ift der Gegenstand, der in dies fin Beisen aber ift der Gegenstand, der in dies fin Beisen abgrechindelt worden fit, von einer solchen Wichter Gefer, daßestein leber Bewohner des preußischen Staats intereffichen mitfien, der den Fier und den Wohlfaut seines Baterlandes ernftlich wänscha. Dies will erst seinen Lesten die Geschichte kurz erzählten, die diesen Weisen wie Geschichte kurz erzählten, die diesen Weisen wie Geschichte kurz erzählten, die diesen Weisen wir find winden die diesen Weisen wie Geschichte kurz erzählten, die diesen Weisen wird gestellet wird,

Der Berf., chemaliger griffiger Infuettor in Beieben an ber Ober, murbe mit bem fanigl. Staate : Minifter, Denvon Wos befannt, noch ebe er Minifter murbe, und batte nachter Gelegenbeit, mit ihm, da er einmal als Ministen Die borrige Bruchgegenb bereifete, in Befellichaft anbrer vera Canbiger Manner barüber ju fprechen, bag Rouig Friedrich IL febr weise gehandelt babe, west es nach Entivafferung bes Mieberoberbruchs nicht große Armter angelegt ; fonbern bas nen gewonnene Land in fleinere Besitungen vertheilt babes mobnech er viel neue Unterthanen erhalten babe, Die bent Stadte großern Dugen brachten, als große Jemter, Er bebandete daben, bag man ben ber Anlage bes boben Obere bruche, welches eben ben Boben babe, wie bas Unterbruch. nicht nach eben biefen Grundfagen verfahren fen. Indeffen da maninan einmal bey ber Bewallung des hohen Oderbruchs niche so weise gehandelt babe, alsi Friedrich II.: so halte ex es doch får núglich und thunlich, wenn man die großen Zemcer balelbe anjest noch abstage ; and fie in mehrere fleine Befigungen vertheilte. Da nun ber Berf. burd ben Bibers bruch der Gefellschaft genothigt murbe, die Grande seiner Bebanytung über ben Mugen bes Abbanes weiter anseinander gu feben ; fo wurde ber Minfter aufmertfam anf vie Co œ١,

the, was auferte, ball et wohl einen Berfach mir bem Abban eines Zimesverwerts maden mothte; und forbette ben Berf. Datu auf, ihm einen Dian jum Abbau bes Borwerte Bile beimean in muchen. Diefer Dian erhiete ben bolligen Ber Tall bes Minifters; und weil biefer wunfchte, ben Dian recht Sald' realifirt ju feben, und fürchtere, daß die Ausführung beffelben burch Die Rammer, wegen ber vielen Rormalicaten, bie ber Befchiffisgung ben ben Rolligien erforbert, nicht f fchnell als er wunfchte gefcheben michte: fo bewon er ben 98f. Die Ausführung feines entworfenen Dians feillft mi übernebe men, weil er ibn far befondere tuditig bagu bieft. Der Bf. führte feinen Dian auch mit foider Gefdictlicheite und Unelgenmisigfeit aus, bag er nicht mir bas Borwert Bilbeimsan's fondern auch gleich nachber zwey andere Borwerte, namlia Sollfante und Dofebin, abbauete, und mit 107 gamillen bepus eigenen Dittefn aufbmeten, und anjest in bem beftet Bobiftanbe teben. Darüber erhielt nun ber Berf. mit Recht ben Benfall forpobl bes tonial. Stoatenninffere, ale auch aller Rechtichaffenen im Lande, und gen'herzfichen Bant aller bet angefesten Familien, Die burd the gindlich geworden wich ven. Rec. bet es aufrichtig geftebt, beff er anfauge auch felis gegen ben Abbau eingenommen war, erinhert fich noch immet mit großer Breude bes Unblide biefer neuen Rotonfe, ba et feinet Gefundbeit wegen vor einigen Jahren eine Reife burch Die reigende Gegend bes Oberbruche machte. Ochon in ber Entfereung leuchteren ibm bie größtentheils maffin gebaueten und gue mit Biegeln gebectten Saufer entgegen; unb ba es rater tam, erblicte er faft vor allen Thuren lauter frobe Befichter, Denen mim es anfabe, buß fle wit ibrem Buffanbb aufrieden maren. Der Weg, ber burch bie gange Kolvule binburch fabrt, und bie Grangen groffchen ben Befigungen, find thit Welben bepfiange, woonrich bem Solymangel vorgebengt ift; große Riecke Land waren mit Ries befaet, woburch es Den Roloniften mogifch wird, ibr Bleb im Stalle gu furtern's und der Acker frand allenthalben voll von ben febonften Frucke gen. Bie trantig, Dachte Dec., mag es vorber auf biefen Borwerten ausgesehen baben, ebe fie abgebauet murben, ba man Dasethst nichts als eine Wegerwohnung und ein paar alte meift verfallene Tagelobnerwohnungen anfer ben Scheuten und Staffen antraf, und da bas Belb int burd Dofebtenes beftellt burbe, Die ihren Dienft mit Berbruff und nur borde

hin perxideeten; meshach der Antrag der Neder janga sa neust nicht lepn konnte, als anjeht, wo der Acter als ein Eigenschum von lauter frepen Leuten mit Lust und Freude bearbeistet wird. Ueberzeingt von der Bate diese Etablissements, reisste Rec. aus dieser reizenden Begend wieder weg, mit den heiselsten Bunsten für das Wohl des großen Staatsmangeischen Bunsten Anlagen verantialtet, und des thätsen Monnes, der fie mit so viel Einsicht und illeherlegung ausgesudt hat.

Der Berf, erhielt fen biefem Abbau guch etma 600 Borgen Land in Erbpacht gegen ben feggefehten Ranon, und wurde als Generalpechter angelest, um die tonigi. Defalle von der ganien Rolonie zu erheben, woben er für alle Ausfälle haften mußte. Es wurde ibm auch die Dollart, die Berichts barteit und bas gange Anstübeungsgeschafft ber biefer Rolo, pla Hergeben. Da diefer erfte Verfuch fo gut gelungen war; To forberte ber Staatsminifter. Derr von Bof. ben Berf. nun bain auf, auch bie benben Zemter Briebrichsan und Clemis abzubauen's und bewog ibn, fein gelftliches Amt in Briegen pifeberfulegen, magegen er thm eine jahrliche Befoldung und den Litel eines Kammeerarbs zur Entschählgung verschaffte. Es wurde ein Plan jum Abban bet benben genannten Aeine tet gemacht, ber von dem Minifes, und der Rammer geblie ligt mutde; und die Amts. Unterthanen, die burch biesen Abban von dem Natural 1 und Zwana Dienst ganzlich bei repet werden follten, freueten fich ichen über ibre nabe Erleping. Allein ba biefe Operation bem Intereffe ber Berren Denabeamten, und vielleicht auch mehrerer andern Derreit antgegen war ; fo gab man bem Beren von Woß foulb, et wolle alle foulal Aemtet im Canbe abbauen, Cmovon bod gar die Rede nicht wart sondern bloß von dem Abban der Bruckamter); und fuchte-baburch Die Abfichten bes Minifters webe Bachtig ju machen. Der gange Plan fchaiterte alfo, wie bee Berf. fagt, burd die Unwiffenheit, Bosheit, Reid und Ras hale berer, bie bemfelben entgegen waren. Die bevben Meme fer murben aufs nene verpachtet; und ber fertige Dlan zum Abbau derfelben wurde ganilich niedergeschlagen. Es wurd ben auch ben biefer Belegenheit über ben vollführten Abbag Der brey tonigi. Borwerte allerlen gerichtliche Untersuchungen angeftellt; woben denn somobl ber Minister, als auch der Bf. biefer Briefe, febr biel unverdiente Rrantungen mogen erlitten baben. haven. Seine gut ware es gewesen, wenn ber Vers. bie Kabalen ber Gegner bes Abbauplans, so weit ste ihm ber kannt sind, mehr aufgedeckt, die ganze Oehaublung, die ihm serhannt sind, mehr aufgedeckt, die ganze Oehaublung, die ihm serhandelten Akten, so weit sie dahin gehörer, bssentlich bes berhandelten Akten, so weit sie dahin gehörer, bssentlich bes kannt gemacht bätre. Denn die Publicität ist ein vorrtessisches Mitret, um Bosheit und Kabale in ihre Spranten zue rückzuweisen. Rec, trant es auch dem Bers, den der nielt nen Briefen gezeigten Freymuthigkeit zu, daß er dem Publik tum den Reib und die Kabale der Gegnet seines Plans etwas näher vars Auge würde gefückt haben, wenn nicht viels seicht manche Rücksichten in seiner Lage ihn davon abgehale een härten,

Den Subalt biefer Briefe tann Rec. hicht in einem Austig be barfegen , ba en fo vielfach ift , fich uber bie ehemalige und fesige Beidaffenheit bes Mieberoberbruchs, aber die weifen Einrichtungen Kriebriche, II. bep ber Entwafferung beffelben. aber die Beichaffenheit und Lage bes boben Oberbruchs, über ben vollenbeten Abban brevet Amis Borderft, und ben noch futenbirren Abbau gweber gangen Memter, und über mebtere andre Saden ausbreitet, Die einem Detondmen und Stabres wierhe nutilich fepit tonnen. Rec, begnügt fich nun noch. delle alle bie Granbe bier eury anguführen, ble ben Abbau ber tonigt. Domainen fo febr empfehlen, und bie in biefen' Briefen bin und wieder angutreffen find; theile ble Einwendum gen gegen ben Abbau bergufeben, Die ber Berf. hinlangtich widerlegt hat. Die Grunde für den Abbau aller tonigl. Aemter , Deren briliche Lage es erlaubts befonders aber bet Druckamter, find folgende. 1) Die Landeregen geben einem welt bobern Ertrag, wenn fie von mehreren fleißigen Unterthal nen, als wenn fie von einem Dachter, und noch baju burch Bofebiener bearbeitet werben. 2) Der Marural und Boange Dienk, bet, fo wie er gewohnlich beschaffen ift, Die beffere Ruleur bes Landbaues Sindert, Die Moralität der Landleure uncergrabt, ben Stiavenfinn beforbert, ju fo manchen Streb agteiten gibifden ben Beginten und ben Unterthänen Geler genheit glebt; und mehrere andere bocht nachtbrilige Rolgen hat; wird burch ben Abbau auf einmal abgefchafft; und es entfleben lauter frepe Leute, Die ibre erbliche Besthungen mit, Luft und Arende Bearbeiten und verbeffern. 3) Die Lanbers taffe vertiert nicht nur michts babey, weim bie Aeintet abger

anet werben: foubern fie gewinnt noch beben, well bas Dienfigelb ber Unterthamen und der ju entrichtenbe Ranon für bas ihnen jugetheilte land fo geftellt werben fann, baf obne Rachtheil ber Kolonen noch ein apsehnliches Plus gewonnen. merben tann. 4) Die toftbaren Reparaturen ber Amis: Be-Saube, die einen großen Theil der Dacht jabelich wieder wegnabm: aud das frepe Bau . und Brennbolt, toas der Ber amte erhielt, wird gang etipart, ba bie Rolonen ibre Daufet aus eigenen Mitteln felbft aufhauen und unterhalten. Die Landestaffe erhalt überbem burd bie vermebrte Angoll bet Unterthanen, Die Boll und Accife geben, und burch bie vermehrte Confumtion, inbirette weit mehr Borrbeile. als menn bie Memter verpachtet werben. 6) Die Bevolferung wird befordert, worauf die Dacht und bas Anfeben eines Staats berubet; wenn mir bemm Abban barauf gefeben wird. daß bie angefesten Unterthanen ibr binlangliches Auskommen laben. 7) Befondere bat ein militarifder Staat, wie ber iceuff. ift, den großen Bortbeil, daß er nun weit mehr Einlander unter ber Armee anftellen, und der Auslander mebr entbebren fann. 8) Da ben abbaue eine binlangliche Ansahl Lagelöhner angesest worden: so sehlt es nicht an Ara Seitern auf bem Lande, obne welche keine Berbefferung bes Ackerbaues möglich ift. 9) Durch die bisherige Einrichtung Ber Aemter, murbe ein Dachter, besonbers im Bruche, reich gemacht, ber von bem Bette bes Banbes ichweinte; ben bez Bertheilung ber Menter wird Diefer Reichthum unter mehrere Meiflige Unterthanen vertheilt. 10) Durch ben Antauf bet ausfanbifden Ochfen, Die auf ben Bruchemtern gemaftet werben, gebet febr viel Beld außer ganbes, welches nun im Lande circuliren taun, ba die Unterthanen die Ochsen felbik auflieben und fett machen. (1) Der ftabtifche Bertebr aes winnt febr baburd, wenn bie Zemter abgebanet werben. wie man an ben Stadten Brigen und Aregenwalde deutifc fies bet. 12) Der gemachte Bersuch mit bem Abbau ber brev Amtevormerte im Brude, bat gezeigt, bag ber Borthell bes Staats baben groß ift, und bag bie Furcht: Die Stadte mode ten alsbenn nicht biriangliche Lebensbebutfnille erhalten wenn bie Angabi ber Menfchen auf dem Lande fo febr vermebet wird, ungegrandet ift, weil mehrere Labellen, die diefen Delefen angebangt find, nach gerichtlichen Unterfucheneen Bentlich beweifen, baf aus einem Rolomiften: Dorfe in ber bertigen Wegent , welches gleiche Blache und gleichen Boben. mit.

mile einem von ben Bruchftintern hat, mehr Setralbe, Butter, Eper, nach ben Stabten verfahren wird, als von dem Amia. 23 ? Es insen sich sehr viel Webenvortheile anbringen , der gleichen sonderlich ben dem Abban der bezoen Armere Friebrichsau und Kienit angeführt worden , die alleedings sehr wichtig find.

Dieg find Brunde genug, bie es einem jeben Unbefanges men, ber fein Baterland lieb bat, wünfdenemerth machen maffen, das nicht nur vorzäglich alle Beuchamters sonders wuch alle tonigl. Aemter in folden Gegenben, Die einen gue ten Boben baben, und wo bie britiche Lage es erlaubt; besonders wo die Einwohner im Stande find, fic aus eigenen Mitteln aufaubauen, in Beinere. Beffeungen vertheilt, und mit fleißigen Untersbapen befest werden mochten. Der Bf. Beidreibt ausführlich den durch ihn vollendeten Abban der Bormerfe, Bilbelmsan, Solifante bnb Dolebin; ble geringen Roften, die barauf verwender worden; Die Bortbeile und Nachtheile ben ber Unfetung von 39 Bruberfamilien bafelbit, unb Der getrennten Lage ber Roloniften : welches alles ein Beber im Dude nachlefen inng. Es wird auch naber augezeigt, nad welchen Grundfagen bie bepben Memter, Bilbelmsan und Klenis, abgebauer werden follten, und was für Abandes rungen man baben in Absicht eines anzusehenben tonigt. Rede smingsbeamten, ftatt bes Beneralpachters zu machen für aut pefunden; womit wir uns aber bier nicht aufhalten tonnen.

Ree, will nun nur noch alle bie Einwendungen auffice ren, die bem Berf. gegen feinen Abhauplan theils wirflich gemacht werben, theils zu erbenten find, welche alle nun gegen so viel wrechende Brande für die aute Sache, fehr uner beblich, und von dem Berf, febr gut widerlegt find. Die Simwentungen find folgende. (1) Benn bas Land burch bem Abbau fo febr bevolfert mirb: fo fommen nicht mehr fo viel : Mabrungsmittel in ble Stabte, und werben theurer. Abbau murbe ben Rabrifen nachtheilig fenn. burch ben Abbau einige Dorfer vom Matural = und 2wangs bienfte befrevet murben : fo wurden biejenigen, bie ben Dienft behalten muffen, fich empbren. 4) Der Abbau ift nicht bey allen Memtern anwendbar. 3) Bo foll ber Dolibebarf für fo viele Einwohner bergenommen mezden? 6) Die Stratsloffe ift bey der Erbuacht der Untertbanen nicht fider "

Bart -gerius 7) Ben eintresenben. Umpfachsfällen felbet bie Etaatstaffe burch bie ju bewilligenben Remiffionen. '8) Die Eftmabme ber Craatstaffe tann ber ben Erboditern mit bem Reigenben Oreffe ber Drobatte nicht erbibet merben. 4) Die Art der Berthellung in 30, 60 und 200 Morgen tangt nicht; größere Befigungen von 4 - 500 Wiegen find beffer. 10) Der Abbamplan ift bem Staate ichablich; befons Bers was bas Ant Mentis berrifft ; well belbutd ein Binus in der Chinabine entflehen wurde. 11) Durch ben Bertheb Unidsplati gehen im Amir Klevik 200 alte Kamilien verlozen. Abodegett nur que eingefest werden. 12) In Unte Bellen And fieben Spinnerborfet, Die ihre Saufer haben werfallete Taffeir , utid botn Statete mieber erbauet merben maffen . Go with es bit athen, wenn bie Armeer mit Abienen beliebt iberbeit. 13) Die Sufufice in die Gefibte wird burch bie Bertfielfting ber Meinter vermindert. Die Balebeit blefet Bornebens follte burch eine Commission ausgemittelt merben : bie aber, wie ber Beef. fagt, micht fo baben verfuhr, als es Billig Batte gefcheben follen; bas Refuttat zeigte aber boch wieber alles Bermutben bas Gegentheil. Es find bielen Beiefen einige Enbellen bepgefågt worden, worans man fie bet, daß das Rofoniken Dorf Alt : Brisen, meldes an Rid deninbalt geringer fit, als bas Amt Friedrichsau, ben gleis den Bobel, both wielt mebr Drobufte in bie Geabre verfahr ein bat , ale bas Umt. Der Werth der verlauften Drodufte ante ben Dorfe übetfteigt benjenigen von bem Zimte mic 3403 Thalern, und ben von bem Amte Rienis mit 949 Bhaltent. Dabes lit noch in Anfchies ju bringen, bag bie Angaben bei Bennisen über die von ihnen vertaufeen Dradutte wehl richtig fenn muffen, wenigstens gewiß niche au Miebeig find, da fie fonft ben ber Bergieichung ein nachtheilis wes Refultat batten befilechten muffen : Die Angaben ber bietertfanen find aber gewiß ihrt Borias viel zu geringe angegeben, wiff ber Unterthan feinen Bewinnft nie gang richtigz fondeln allemal niebtiget angiebt, wegen ber Beforguiß einer tienen Auflage.

Bulett beweifet bur Berf. noch, bag der Boriding, die Muigl. Domainen abzubauen, febr wohl allgemeiner gemacht, und auf alle Segenden angewender werden könne, die, fo wie die Bruchanter, einen fruchtbaren Woben haben; mub Ret. filmus darin völlig mit ihm überein. As ift gewiß bei

fer und für ben Staat vortheilhaften, wenn mehrere Unterthanen auf einem folden Amtsacter thre reidilche Dabrung finben, Die bem Stagte auf fo mancherlen Urt nugen, im Rleinen bem Adet einen viel großern Ertrag abgewinnen, als es im Großen gefdeben fann, und die baben frene Leute find : als baf ein einzelner Beamter auf bemielben gemaftet merbe. ber Die Unterthanen durch ben fo permerflichen Sofebienf plagt, an Boll und anbern 2bgaben bem Staate nichte eine bringe, feinen Acter nicht verbeffert, bo er ibn nicht als ein Gigenthum betrachten tann ; fondern immer befürchten muß, nach Endigung ber Dadriabre ibn ju verlieren. Die ubrie gen Brunde , bie ber Berf. angiebt, um ju geigen , baff bee Abbau auch auf folche Wegenden ausgedebne merben tonne. bie einen meniger fruchtbaren Boden baben menn ble Dos mainen nur in großere Befibungen von 600 mt 1000 Morgen vertheilt murben, fonnen wir bier nicht auffahren, weil es uns zu weit führen wurde.

Stec. - tanu .allan fainen Lefern bie Merfichrenin, geben. ball ferburd bas leien bieler Briefe mit manden febr brenten baren Rentunillen über Defonomien aub Bacetweitbichafe tomnen bereichert merben; und muß bem Berf. bas Benants geben- bag er die Dublichkeit bes Abbaues der Brudantes und fein großes Berblenft . bas er fich burch ben fo gut nat uneigennühig pollführten Abbau ber brep toulat. Amesmers werte, werüber er jum Generalpachter gefest morden, gen nen alle feine Degnar binlanglich exwielen bato Ein leben Avenud feines Boterlandes, ber biefe Driefe liefet, muß es to wie Rec. berglich bedauern , bag bem murdigen; thatfarme und patriotischen Betf., wie es icheint, burch blogen Reibe Eigennut und Rabele, . Die Belegenheit genommen worden ift . feinem Baterlande burch ben Abbau aller Jemter im bor ben Doerbruche noch mefentlichere Djenfte ju leiften. Uchrie mene balt Rec. bafur, bag ber Berf, nicht mobi gethan bare Daß er die Briefform in feinem Buche gemablt, und fic bas burd, wie es icheint, die Cache etwas bequemer bat moden wollen. Manche Cachen, bie jufammen geboren, murben micht fo von einander geriffen worden fenn; es batte eine weit bellere Ordnung beobachtet werden tougena woran es febt bier und da febit; manche Mebenbinge, bie niche fur Soche gehoren, und die Complimente und Zureben an den wirffie den ober erhichreten greund hatten auch wegbleiben fonnen. 22. 2. 2. 23. LIX. 25. 1. GL IV. Seft. BOCHTB

ren der Gerf. In Pinet an einandet fängenben 200 ich Dath abgefußt Witte: . Benn er bemfelben ben Eitelig pber batte: Augenfletifficher Bewels, bag ber Abbati f Kornter im prenft Staate, vorjüglich aber aller Reintet til boben Oberbende: folloof für ben Smat und auch für ble Und merhanen beffebett feste mittlich feng wenn er alebenn eift bie Befchichte feiner abgebauten Bormerfe und ber noch abzubanens Deis Arthere fin Brude effahlt; weint er alle die Grande, die So beutlich fic den Affin fprechen, und alle bie ibm bagegen emadten, und modfatt erbentenben Einwendungen, hebft per Biberleging diesgeffibre; und beine auch troch beibinbers offenbetalg die eraben und uttrefnen Quellen , Die fom gentl winning find; woruns; wife er felbft fagt, Die Beleberfichlaguing foines Ibbampland abjufeffen tft, etwas ufebr gut Befferglo gung bes Publifunte aufgebegtt batte. fo wurde fein Diich d unbe Lifet finden / mad noch von allgenteinterer Brund barteit fepa.

Muffert Angelar Diefer Befefe Mr barum Etwas lang ges sathen, well'bie Beitumftanbe fie, ben Lefern unfeer Siblibe thet beformets tolcheig und intereffant machen; ba bie grage : ab es beffer fer; bie großen Landereven fo an laffen ible fie find, oder fie in tleinere ju verthelten, anfest burch ben verd Underten Ubban ber Bruchamter ein befonberes Intereffet ethalten hat. Bisber hat noch Miemand auf biefe Briefel geantwortet, um das Schabliche des Abbanes der Aemter Baranthun; altfer baß ein gewiffer R\*\* eine fleine Ochriff. bogegen befausgegeben bat, bie von geringer Bedeutung iff, und diefe Briefe wenig ober gar nicht trifft. Es icheint, baß de Segner des Abbauplans durch biefe Briefe von der Bate' ibleit ber Sache entweder vollig aberzeugt find, ober nichts Bernanftiges und Zweckmäßiges bagegen gu fagen wiffen. But ware es boch immer, taf bey biefer, für bas Befte bes Baterlandes fo wichtigen Sache, auch bas Gegentheil einen gelibidten Bertbelbiger fanbe.

- Daus : und Landwirthschafts - Ralender für bas Jahr, 1800. Bon Juftus Ludwig Gunther Leopold. Prediger ju Appeurode in ber Graffchaft Bopenleipzig, ben Beigel. 179 8. 8. 16 ge.

Der une ficht bebrichten bie Refenten bir ibider geste Ger Anamberis Marnen lanter Baineis was berichmeen Oil Aufter wohier genitte ber beite dert Abetigen Benichte undben Midter jebem Banate find and futzebei Bichnidhten mincom - Son. 191 Die Genielt iden. bie bem ben Wonaten : munde unb. igfente, iangefrachtiffeb. i. D. Bemit Dafer : Differ itraffe ie Lammer, gum Kodernis: April made fin mieber feill, batele Malide and ban imbere wegeleiben i bennitt; when bag we Wolt friner Mantagontfeit etwas weileren bette: : .... Sabity, in Fenklicht auf Octonomiel Gort nur o i ar, au 2- '- Kenner : Auftrigen beite under Woode unter Girteltung sworin über Die Kierichtung ber Sollenber diebiden Rusende Aberglauben engendes Sureigefant ifte tinu nijo Dichentienn n met folgbened. Wellenamin nund dementichen Ochrefts febre. apperin mande von beiten , bem jettem Albuffite im Sielenber settigeführten Odmiftfiellerd. staller befatint womicht; therbent men lebu ante Hodmichten ibber die. Dund ibiele, Manner: ba withfieft Fortlanitatione Iladeldenieden Beneden beitraft genebat inerbien. Borr der Burbet binne. Dier jafer ber Belf, weislaufffa min icherener Erfahauman mile biele Shiumes bie Bent Actenbanch Adablic ift. und und nach verties werdem forme: sa.) time Der Die Gerichting eines neuenriandmirchichen Dinniff Rafenbend, orge); Bergieldung bei Berlinet , Morbhaufichen. Mantenbituten .: Draunfottielder .: Linebligburger Boefid ster Dimten nach Bienting : 6) Etmat über Untrauter, ben gen- Bermehmung und Zindtottung. 17i): Lambivirthichaftlichat Rieigniff wone Cooke is 729: Die Rabe volle won einem trante Acher Bullen ober Bachber ftabb it beinentiden maren , veer Anisten jalles, mat bie Baiber batten eine utmatauliche Lami 4) Bang : woh leit wirth daftliche Burpateiter und Dent neftnen. Diefe Denfreimen baben :ats Marie für die Lande mirebichaft Reinen Berthe Denn fie beruben größtenthell Anf murichtigen einfefelern Erfaftrungen . und :treffen toob! Me weilen gufallig ? aber bod felten ein. Ge fcheint, ale menn der Berk, ein großer, Liebhaber falcher Bauerregein wars, wall ar fle fo gern anbringt; welches Rec. auch fchon ben det Wie artheilung feines Sandbuchs ber Landwirthichaft in biefer Bibliothet bemartt bat. 9) Gausthier & Ralender. 36 niche abel. Der Berf. wird wohlthung wenn en the tanfife einmal zur Belehrung ben Candmirthe muiten ausführt. De

er auch über die Krantheiten der Thiere viele Erfahrungen fin baben icheint: fo wird er Dant verdienen, wenn er die Billise

Ma'n.

affrei Danden, birifan gutri Dinifer girbani finben, bibeb midernuf bie Dant's wib Brubwirthidafe Bogun Gaben .: bd. an einentlich benomith ju fenn . Diet voltiem einige folde Mainter :recenfirt. Me: bein Dads wit Bandwirthe febr ath Marmerben fonnen. Der Betf. widenftebinbal man felfci Wies nicht gefeiniturn.; unbernit Berofe werinente awen Mitte miche fattem foll, well beibbe Rier und Broud Buburd vod Derben werbe. wirde Derbieber wiedige Eiffenbermpelibes: XIVIII. Sebrb, in Rudficht auf Defonomie. Dier wird gezeigt . 3u meidich Bitabungeri fir bes Detoffonde der Auffe Befedenbeft maching, mindid ant Stallfuteeinig, signing Abebung little Aufene berificiofie und Banafelenben. Debeusben mitte inche nerd Lollindungena! die mate Roufchebern intelle Deufemen ifth Arenen . wom Dutliete wiet Caen mit leiner Dinichine , und bind: Aufpfleinen mit eiden Gferbehade : woh Den verebeliete Dinamentit, von ber Diftbampudt, von ben bebinneiffiet Belethidiaften u kon Thieratmier naben Beterfindt : Gebilen. men Acterbaufchufen er. undeführt. Taif Berrachtung Mer Bas ient fo baufige and immer mehr Aberhand nebenonde Booadeben der Ofmedeter in Boma auf bie Octonomie. Det Merf. leitet einen Grund. warum bie Durbinet fethe wirell Abaften follen, baber, will ebebem bet Abeilt und anbre mile be Beiten ben Gelftlichen bie Jeter gefibente Sitten. Die man bie Abficht eines leben Webers ben einiem Gricheufe bie fen ban ber Empfanger es zwechnafia gebenuchen foll : fo muffren auch alle Drebiger felbit ibre Beder beinterbichaftelle Dien ift aber mohl nur ein febr feichter Grand fur bie Getoff wirthichaft ber Londprebiger. Denn ber Cher tann fo auch mobl ben amerfmäßigften Gebrauch feines Goldents nicht recht werfteben, welchen ich, ber Enmidnaer, viellet bt beffer einfebe. Das mare auch ein thoridirer Bebet, ber ben einem Beichett de, welches er mir reicht , folechterbings mich ju einem Gh Srouth beffetben nach feinem Gigenftrie verpflichten, und es inte nicht überlaffen:wollte, mir fein Gefdent, ben verdindele weit thuftunben, nach meiner beften Ginficht, nuchar zu mie then. Bas überbem ber Bett, für bie Beibftwirtbiciaft ber Prediger fagt, ift jum Theil gang aut und richtig : aber as latt fic eben fo viel und noch mehr Swedblenliches wieder Diefelbe fraen; welches aber bier auszuführen, ju weitlatife tig fenn murbe.

**236.** 

# Vermischte Schriften

Janus: Eine Beitschrift auf Ereigniffe und Thatfachen gegeundet. Weimar, ben ben Gebrübern, Gabider 1800. Dr. 4 bis & 1 Alph. 22 Bog. gr. 80 Der Jahrgung 4 Mg.

In ber, biefer neuen Zeitschrift vorausgeschickten Untunbie gung ward verfprochen, bag ber Inhalt berfelben aus einer ausgebreiteten Korrespondens genommen fenn, und fich auf auweilen verfrectte Tharfachen und Ereigniffe in ber burgerlie chen . politifchen und literarifchen Belt begieben follte. Die Erfullung biefes Beriprechens murbe biefem Sontnale aller. bings einen vorzüglichen Charafter gegeben baben; une bat es aber micht gelingen wollen, von bemfelben bas Geringfte mabraunehmen. - Die angeblich ausgebreitet fenn follenbe-Rorrespondeng liefert größtentheils bodgt unbedeutente, I tetarijche und Theater , Dotigen ; beren febr burftiger Int alt fich gewoonlich auf die Rachricht beschrantt, bag biefes ober jenes Stud gegeben worden fep, und gefallen oder migfallen Das Beimariche Theatet macht biervon eine Zusnahme, Indem von den Borftellungen auf bemfelben gierne lich ausführliche Machrichten gegeben werben; welche jedach für bas nicht Beimariche Dubiffum febr werfig intereffantfenn barften. - Aufferdem finben wir in bent vorliegenben acht Seften effie große Ungabl poetifcher und profaifcher Aufe fabe, von benen pur wenige fich über das Mittelmäßige er beben , will dinter biefon wenigen bie vorzäglichken aus ans bern allgemein bekannten Buden, 1 B. Schillern. Ballenftein, Sagers Befdreibung von Palerme, Meicier Fableau de Paris, u. a. entlebnt finds ja fogar Balberge befannte, und für wenig Grofchen.in jedem Buchladen touffle Ω :

Den größeiten Raum nimmt ein im atm. finfte naemer , und erft im Sten gerndiater faturlich fenn foller Mamen ein , ber bie Heberichelft führt: Der Bionig, die Drivsellina florian, und das Theseur zu Baucam. ( wenig wir in Abrebe fellen wollen, bef in bicket tros tomifden Gefchichte ben besmalliben Gathibillern , Belben und Acibinnen ber Bifme mande heitfame Babeheiten ger fost methen: fo ift fie bod, offenbar ju meit andgefponnen; und erregt eben taburch auch bem gebulbiaften Lefer Canges weile. - Unter ben übrigen profaffigen Aufligen zeichnen fid Der Ming und Dat Brief, eine matet Begebenhelt, das Testament der fennybischen Republik nach Ico pould, die syftematisch Gemordeten, ein Traum, und ein Auffatz üben den Reim von UCo von Wildingen. vorzüglich ju ihrem Bortheile aus. Unter ben febr jabirebr, den vorifden Bentragen "Rechert befonbers die Brenen aus. Garbe's Dabomet, Coflers Datbets, und Rogebucs Bayard febr bervor; and finden fich unter den tleinern Gebichten efnige, bie fic burch gorm und Inhalt von benen aemobnlichen Chlages etwas unterfcheiben. Bir rechnen bas bin die febr wikige und bezugvolle Belvetifche Elegie 6. 42. bes bften, Deftes; die Mege des Lebens G. 189 im som Sefte; Eglofffein Deft 6. G. 461 und gang vor-Schwarmereyen der Arisis. Wir tonnen ber Bersuchung nicht widerfieben, einige Otrophen abjufchreiben: Deft z. Q. 1.

Doch efelt blefe falte Masterabe, Und bief charatterlofe Geon bich an. Bierfolgit bu lieber feibitgeprufte Pfabe, ale beines Rachbars Bahn; Dann mable bir, was dir auf Erben geliftet, D mabl' einen berglofen, marmernen Leib, Bahl'alles, Betrogner, nur wable fein Deib!

Thar ber bu biff! Go lang im Mprtbenhaine, Ein Blutenbuft, ein Schatten euch erquict. Bift bu allein ber Gludliche ber Etne.

Den thre Guld begingt.

: 1.

#### J. F. Schiffen Banhurg, Andbenbuch ic. 1947

Tach Examine vernichtet die Aldeine Manne, Die Liebe, die abilich ber ewigen Sonne, Mas tieferer Ferne am heißesten giube," . Hat nie noch im welblichen hetzen geblatt!

Die abrigen poatischen und profaifchen Auffibe icheinen gräßtentheils nur zur Ausfallung des Raumes bestimmt griegen, und hatten abne Berluft des lefenden Dublikums ungeheucht bleiben onnen.

36 nodanie v d. **28a**k 12?

Transperden von J. F. Schules Ranglepfer Derausgegeben von J. F. Schules Ranglepfer

Perausgegeben von J. F. Schutz. Ranglepfesfretair. Damburg, bey Menn. 12 230g. 26. Mit Kupfern und Musik. 1 Mg.

Pamburgifder neuer Almanach.

4. Saschenbuch gestellschaftl. Spiele und Vergnugun.
37 gen aufs Jahr 1801. Herausgegeben von K. K.
Tefchucke. Berlik, ben Schone: 1801. Zwenter Jehrgang mit 1 Kupf. 11 Vog. 8. 20 ge.

Am 1. Schon der Rame des Geransgebere, dieses Talchene buches, der sich als wißigen Ropf, Sprachforicher, und Kent wert des Theaterweiens vortheistaft bekanitt gunacht bat; erspeck für basseite einigkastiges Bornerbeil, von meichem man mach besten Leining anch nicht purick kannne, Diec., weicher den den weitem größesten Thet der surfaktion und Limitatache gelesen hat, batt dies popliegende für eins der reichhaltigsten und vorzüglichsten und ber seinen zahlreichen Brüdern. Er hat unter den portischen lift prosalichen Beiten einen gefunden, welcher nicht des Plages, den er einnimmt, würdig ware.

Die Wanderungen Onnch Samburg, und die Ause finge auf einer Reife von bort aun nach Lübeck, find eben so unterhaltend als belehrends die mitgetheilten Rache riche

eichten von Buich, Liecov, Sagebota, Chepter, Drever, u. a. Samburg. Belehrten, enthalten ichagenemerthe Wentrage ju ben Biograbhien biefer Danners bie Bebichtes wele de eine fleine Reliquie von Ramter, und mehrere niedliche Blinnchen bon Sophie Albeeche, Schue, S. P. S. Singe u a feffeft, find fammtlich von Gefeni Des Dieffelle und ber Befandtung tefenswerth. Bith bem Efeaternetitet fehit es nicht an Intereffe; und bie am Cobieffe ftebenovn Marblet:und Charaben werben ibres 3medes, eine Belete Schaft angenehm zu unterhalten, nicht verfehlen.

Dollte bieles Daldwifted , dem Werfereden bes Berang gebere O. 48 gind unferm Bunfche gemaß . fortgefest wer-Den: fo bitten wir ben Berleger, lieber teine, als fo elene De Rupler, wie diefenigen find, welche diefen Cufthene Bieb wettingiebell Paulieften. 10 : 10 2 2 3. 13 3

Dir. 2. fit eine stimilich unbebeutenbe Compflation von Bebichten, Bleiner Erfahlungen, Anetovien und ibligen Einfallen, Anweihing ju gefellfanftidien Spielen, Anleb tung jur Erlernung bes Pifetspieles, Rathfeln, Charaben und Logographen. - Die icheint dazu bestimmt zu fenn, mußle adn Leaten die Beit gle wertreiben, und in demischen Befelle fcaften ber Langeweile ben Butritt ju vermebren. Auf bibere Amerie part fle aber auch keine Ausprüche machen-

and be the complete with the Conference of the C

Lafdenbuch für Borft - und Jagbfreunde für bas Jahr 1801. Dergusgegeben von L. C. E. D. E. von Wildungen, Burfel. Seffifchem Oberforfinteifier. Marburg, in ber neuen afabem. Buchbandl. 1804. 1. 11% Bog. 12. m. R. 1 192 18 2.

Mud biefer achte Jahrgang bes beliebten v. Wildungenfchen Zaidenbuds, giebt feinen Borgangern an mannichfaltigem. belehrenbein und untarhaltenbem Inhalte nichts nach, ja uber teifft fie noch an-Reichhaltigteit ; fo daß er nicht nur ben Rotffe und Weidmannern ! fonderninktel minber jedem Rrentide ber Blaturgefchichte, eine eben fo febrreiche als intereffante Lottate-Sec. 4 . 12 . 24 . 1 

#### L. C. C. D. Cinift ichingene Coffeenbuch ic. nag

Wie vort beid Blkin, Justichen, Bes Waldstänigers, Cauchaugams, und bem Gernoldu untgeheilten Bachriche und entgebergen beiterficht alles Wisserschussen, enchalten eine gebranger Urberficht alles Wisserschussen, von fleinern Warber beiterheite und fleinern Warber berfterut enchalten fie auch die bepfrechen, nach der Raund Gentunteren Abelldungen find, so welle ab der durch das Fane unter der Buches weihrieften gewordene Artie Wanffind ers bentief, voursafflich,

Die Albandfung fiber gebeibliche Angucht. Boluf, und periodifce Durchfahrtung bes Bolgbeffandes von bem Derausgeber; bas Benbichreiben bes Dr. Blest 30 Arbidana deskiben über das Ibuberien und 120ledere aufletten ber Beweibe, und dar Anflat aber die Alein lingsafting des Boels Damm & Schwarz, und Refer Mildwests .. wom R. Rath Bunfet su Apolling flus wid imminenen itibb:imteneffenten Beineichungen, melde Bi Andreatfamileit jebes Barfienannts und Chagers webbinen Mbie Abergeben mehrere ber fleimerte, fantimelich gwedindfilgen uffage, urt bemerkenmun noch, ball bie am Shluffe mi get seilten Jagerlieber, melde ben Dereniserber. ben Ginnet mann pon Munchhaufen, und ben R.-R. Bunfen ju Berfaffer baben, auch in oftbetifcher Dinfict vorzitali find. let vioce .... beibuch rinchiliafer bes Ed irris urd

- nen des Schönen und Dublichen, besonders für eble Backmen und Mutter, und folde, die et werden wollen. Leipzig, bei Remicke und hing richs. 1800. 14 Dog. 16. 11 PR. 6 44.
- 3. Tafthenbuch fur teure, bie geen lange leben und gefund bleiben wollen. Leipzig, ben Beigel. 10.

n (1) and ma.

Mr. 1. entidt undreie ercht nahliche und unterhaltende Anfifer, unter welchen ums der üben den Usgeng mie Monden fiber, unter welchen ums der üben den Nagnenzimmer sich seiben fiber, und überdichte Und der Geschichte Jaliens von Arongial.

Die bepaefligten Anpfer fiellen foone fachifche Gebirge

Histoglan, nebst einen Abbruck simmelicher Sexuvischafts Schleschen, nebst einer Abhandlung über bie Mittel, das Liden zu verlängeri, einem Auffage bes De, Kerindileis über die Birtel, die Augen, und einem von Fr. Linich, des Midne gesind zu erhalten. Die lettem Abhandlungen flick obweht furz, doch demtlich und zwecknäsig abgefasten Sort der Sexusischen Gesnübeles Lusten ist anertannts und das Gänge; zutral wegen des wohlfeiten Preises, vinte benachbard und mästliche Compflation.

Leipziger Laschenbuch für Liebhaber bes Schönen und Guten, Auf bas Jahr 1801 von J. G. D. Bichmiebtgen. Leipzig, ber Weigel, 214 gel -4

Des. machte bie Aiebhaberr des Schiner und Guten gern warnen, fich durch biefes Aushäugeschild ja nicht täuschen zu fassen, weun seine Warnung nur nicht zu spät käme. Die Schönbeie eines Bhades besteht voch nahrtich nicht in Blüdwiele und Phrasedologie; nach weniger kann ein gedehntes weley und Phrasedologie; nach weniger kann ein gedehntes Bespinnst von irrivialen Gemeinbruchen sur etwas Sutes gestert. Die ersten über wie die letzen, machen den Quassische Stieles Habiten aus. Sufisch empfinden wid langwallig veblesig, widersteben einem rechtlichen Leser Ton und Inhalt geich nichtliches aus. Sufisch werten, das ber, woh der gerschieden Angleich nichtliches wober gerschieden Leser Bogen, seine Letzun, armen Neceria kriten ausgenommen, der es seident macht, nicht zu Enda

Sier eine furje Ungeige bes Inhaltes. 1) Die gemale ten Gier, eine Ergablung, in Erfindung und Musfibrung gleich tabl. Gie nimme im Grunde nur wenig Blatter ein: und bod ift fie lang jum Ginfchlafen. 2) Die Rudtebr. eine altragliche Siruation , und eben fo alleaglich bargeftelle : fache Manier, abne alle Angiebung, westeriche Empfinding gen; aber tein Gefühl, und bunderemal geborte und gelefene moralide Bentengen, ble nicht eininal gur gefagt find. 3) Anetooren und Ginfalle. Bagrhaft platt. Es tann mide lefct tabmern 2016 geben, ale bier aufgerficht wird. 41 Gebichte, febr mun an Bebanten's aber befto zeider an Stal fer. Mon bisfen bas kurjefte jur Probe:

Die bistere Frage)

So fand fie - Liebte fle innig und ebahe :

Den ech! en ein gennfes Geschit Entris bem liebenden herzen sie mir' D Schlesul! forberft du beine

Sur bich sim Werfahrung bes Liebenben Tob? A B Garage Contraction of the Co

Beiefe an Serth Jean Paul von einem Rürnberger Durger gelehrten Stanbes, mit einem Cinfotug m. D. Berber. Berlin. 1800. 6 Bogen. &. 🚧 🎜 😘 🗀 🗀 Magalage .

en alla di Sella della della fin dem erften biefer Beiefe werben eine Bange von Unsiche einfriern ; in Abftet: auf Einchen und Bottrag. beren d. Sonn Batt in feinem Biche : . Weine Bata in Betruberg bette tett, fich fculbig gemacht bat, auf eine treffende und .nichte weniger als unfeine Weife geragt. Bir vermuthen, bag ibm biele Derfifiage noch nicht zu Befichte getommen ift, inbem er in feinen fnatern Schriften noch immer ber alte Jegu Duul ift; und etrofeblett fle ibm baber fur weitern Debensie minn. In bett groepees Briefe ober bem Ginfcluffe, wird Die Berderifte Wegaeritst giemilich muchwillis; aber ebenfalls nicht unverbient behandelt. Auszuge wird man uns erlaß Ber ein Stundchen an Die Lefung Diefet Bogen werte den will, wird es nicht berenen.

Grado.

Combined Decisionics Difficulty Rombium er und Beidluß bes eilften Ballonens. 1799. 384 Seit. 8. 1 918. 12 80. — Erites Supplement mber viensehntes Bandchen. Die Runft mit Weiw bern gindlich ju-fenn, 'mit's Rupfertafeln. i 800. 1 176 Gelt. i Mg. ia R. . Sweptes Cupplement ober funfgebntes Bandchen. Die Runft mit Manuern glucflich in form, mit & Aupfertag Min. 1800. 252 Gelt. 1 1924 11980 - Drie tes Gupplement ober fechiebnies Bandcheni Meine Befenntuiffe über die Briber. 1800. 248 1.98, 4.2. Biertes Supole-Seit. 8. ment oder fiebzehntes Bandchen. Abel der Weiblichkeit in Zügen von liebe, Treue und Ebelfinn. mit 4 Rublescofelin. 1800: 1906 Beit. 8... 2012. 8 m Berlin, ben Dehmigte b. Jung.

Das molife Modice if im lall. Bande hiffer Biff. Batad nugenfigt. Dalfelbe mar ichan noll munlben Ballofe's und die beie speciannien Supplementhande weichen nun gang von vern erften Ivelle'ab, der medleinlich zu seine menigsens schien. Sie find nur gusammengekoppelt, damit fitt der Bogen voll werde. Das zweyte und die folgenden Supplemenger werd werde nicht ingolitie Casedenbillitut dusgegeben. Das zweytenbillime dusgegeben.

Elifa, ober bas Welb wie es senn sollte. Zwebter.
Ehrli. Enchaltend: Ueber ben Umgang der Weisber mit Mannern. Leipzig, ben Graff. 1800.

And inter bem Refentitel: Ueber ben Umgang ber Beiber mit Mannern." Ein nothwendiger Anhang ju der bekannten Schrift: Elifa, Elifa, ober bas Beib, wie es fenn follte. 138

Dies Budlein ift ein mahres literarifches Gludseinb. Es ift bereits ins Krangofifche, Englifche, Danifche und Sollans bifde überfest , und liefert einen neuen Beweis, wie viel eine Berlagshandlung burch oft wiederholte Lob und Unpreifunt gen ihrer Berlageartitel jur Berbreitung berfelben beytragen tann, wenn auch biefe, wie bier ber Fall ift, nicht ju ben Bucherffernen ber etften Große geboren follten. Sang richtig lagt der Berausgeber in ber Borrede, "bag moralifche Schriff. ten Effengen gleichen, und in einem fleinen Raume viel "Beift enthalten mußten; bag aber die meiften ben Rurbif. "fen abnitch maren, die viel Daffe und wenig Subftang bar ten " - moben benn jugleich nicht undeutlich ju verfteben gegeben wird, baß gegenwartige Schrift nicht ju bem armfes ligen Rurbiggefchlechte gebore. Ihr Inbalt ift folgenber: gang ber bevoen Geschlichter im Allgemeinen. 3) Ueber den Umgana der Weiber mit Mannern. 4) Ueber den Umgang Junger Frauenzimmer mit Mannern im Allgemeinen. 5) 3m Befondern, 6-7) Fortfebung des Borigen. 8) Ueber den Umgang junger Frauenzimmer mit verbepratheten Dannern. 9) Ueber bie Freunbichaft mit Dannern. Ueber ben Umgang mit Liebhabern, Geliebten und Mivalen. 11 ) Ueber einige Fehler im Umgange mit Danmern. Heber bas Betragen haflicher Krauensimmer. 13) Heber ben ebelichen Umgang. 14) Heber ben ehelichen Umgang insbesondere. 15) Heber den Ginfluß der ehelichen Liebe auf ben mannlichen und meiblichen Charafter. 16) tleber ben Umgang funger Beiber mit andern Dannern. ber das Betragen junger Bittmen. 18) Ueber das Betras gen alter Jungfern.

Alle biefe Kapitel find viel zu furz und fragmemarisch abgehandelt, als daß man fie für einen vollständigen Unter eicht des Umgangs der Beiber mit Mannern halten thunden Bieles hierber Gehörige. Wichtige und Nothwendige such man in diefen Fragmenten vergebens; Bieles ift ohne Unter suchung hingeworfen; Vieles zu allgemein, zu entschetzend und biffalpeisch; aber alles schön und eindringtich gesagt, world

nfl verbignifchap, Mengilleffichgeschiffen, Robbingen mag. Wir wollen noch einige Bemerkungen, plas gen, Die wir bemm Durchlefen beffelben gemacht haben. 3m Iften und aten Rapitel balt ber Berfaffer ober Die Berfaffe. rinn (wie man's nehmen will) eine frattliche und gerechte Lobs nede auf ben Inftinet des Gefdlechts. Da aber auch junge feurige Dabchen biefes Buch lefen follen : fo hatte biefe Coul. fel, bie nur bas Blut erhitt, wohl megbleiben fonnen; que mal ba feibit die lebendige Rraft ber Tugend, freplich ermas mpftifch! ein Zweig des Inftintes genannt wirb. - Dart, wenigstens nicht allgemein mabr ift Die Stelle G. 12 : Beiber, Die nur mit ibrem Gefchiechte leben, unnaturit. de, unerfragliche Gelchopfe maren, und daß, wenn Liebe und Che fie nicht begeiftern, die Quelle aller ihrer Tugene ben verflegt fep"!! Beld ein unngturlicher , unpbilofophte icher, alfo nichts fagender Dachtipruch, ber nur den fich gern borenden Redner verrath! Eben fo binge dwast ift ber Cas 6. 16: "bag ein junges Dabchen, bas querft in die Belt stritt, in jedem Manne den ihrigen febe, und, um recht find die aus der Erfahrung bergenommenen Gemalde im sten und folgenden Rapitel, Die, wie mehrere Stellen, ein fcharf beobachtenbes Zinge verrathen, namlich bie Bemalbe Des Brutalen, des Liberfins, des ichmachtenden Schafers, u. f. w. 3m zten Rapitel bat es ber Berfafferinn gefallen, die mei ften Rlaffen ber Sageftolgen ju entidulbigen; ungeachtet fie tonen ibre Berachtung und Abiden ju erfennen giebt. Entschuldigungsgrunde für einige berfelben find nicht wei her; und auf biefe Urt tonnte ein jeder feine Brillen ju einem Beweife gegen bas eheliche Leben machen. Der Schopfer biefes Berts bat immer viel mit Regeln ju thun. beift es wieber - Cobs mobl mahr fenn mag -?) verhepratheter Dann ift ledigen Frauengimmern in der Renel entweber gleichaultig ober verhaft." . 50 ift uns Hes Bud die Auflosung eines Problems schuldig gehlieben. Die Coquetten follten ben Gefegen (alfo mabricheinlich ber Dollers ) unterworfen fenn." Go etwas wird fo felde in gefagt; aber wie man die Coquetten ohne Unterfchied bes Ranges und Standes, also die Rieftentochter so qui wie bas folidee Burgermadden, ben Geleben unterperfen foll, bief ift die Frage. S. 80 steht ein Drakelspruch, deffen Unnag me und Entidelbung wir benjenigen Dannern überlaffen, bie ireend

ille einmait Meiber gewesen find. " Es: helle: fox Dwenn agunde Frauenglimmer von Diannern fprechen, bat fefter mein avlempfindung fant." Die mogen fich taufden obet mit Boro aten ipielen, ities Liebt ift Brenindichaft; und thee Breninde Sichaft Bebr. 5 11. Di. 64 ftebt ble effereit Regele \_fuder 30 Biebe mit ber Convenienz ju verbinden" fo troden und trobie Da, wie fte him Tminer eine abliche Cante geben funn : Juno which beißt estrationsum. St. 660 "Die Riebeisft die Loupenribie Bregheit.": Es if umnorbig, mehrern Biberfpruthe bieff Art in biefer Elffa aufgufuchen: Bentt man fich felbft fe goeff Brechen bort, Biuren bergleichen tielne Womfaftiberimn wilde Modeit, weil, municfich bunn geem feben bettebigen Werftel genteine gefunde Bogit vergiebe. Boch din fallder Weban De ift une &. 435 mifgeftoffen, namlichte bas geraufche LBeiberbergen auf : immer verfoloffen maren. - Lum Bid folig biefer Eingeige will Stec. nur noch eine angelgent . Sie rd Berenche imilioen: vie: Aibberlemen und ben Wenfchentunde die Ariedrich Schulz in zwey Bandchin. Bunt 1393 4101 743 berausgegeben bat, mit Recht als mabre Rernfprache geabmt: bingegen werden fle in mehrern andern Schriften als feine eigenen Sebanten citirt. Diese literarische Unwiffene bele verbient eine Ruge, ba jene Aphorismen aus fronzoffe fen Striftftellern' geborgt, und won Schule nur überficht

Die Riecenston ben ersten Theils Diefer Elifa besinder, fich im soften Bande Si iss unfter Bibliothet, wo biefem erftern und intervisansen Theile des Werte bas ihm gebuntens de Lob ertheilt wird.

W That

Vz.

Meber die neulichen Unruhen zu Roftoet, in vorzuglin cher Beziehung guf das obrigfeitliche und hurgerliche Berhältniß, vom Opetor und Stadisfondie kus Zoch zu Roftock. Roftock. 1809. 48 Geit.

Die in Boftoe und Gaftrom im Spatjafte : 1800 burch bie benrung veranigsten Anruhen flub fibr bedeutend gewofent

anh Banda Makeur Coloda Jhr. Bandade bian mist worffen in ber vot uns liegeriben Oderift vergeblich eine werftanbliche Befdreibung ber Untuben, in Raftad und bes Andered veruringeren Banbens fuchens vieltnebe geft bie dauptablicht bes Berf, babin, ben Magierat ber Stadt ine ada bie ben biefer Beraulaffung gegen ibn verbreiteten Gierad. de gu nechtfereigen , und die Manftregeln; beffelben ben bem Murphen felbit mi, beetheibigen; moben at benn augleich bie Manner der Stadt in ernftlicher Beberzinung der aus diefem Monfalls für fis zu glebenden Lebreu ermuntert. Wer es mulk, wie febr geweigt die meisten Menschen flud, ben lab m Urnflanden die Ohrigfeiten de mpiftenn, ihre Denas la de tabeln . und ihnen bie Could von Dingen bengemed me : wolde fie gu andern nicht vermachten. ber wird ein **Erdrift Diefer, Art., besanders für den: Ort.: den fig zunächt** minebes gewis nicht überfliciffig finden derlagt, wenn sie wi h wieler. Rube und Blame für das uemeine Beste gelchnicher h, wie die gryenwärtine. A to be street to

Egt.

Sind die gegennbeten Rlagen neuerer Schriftsteller über Damburg gerecht? Auch Stigen zu einem Sittengematbe von Jamburg, von Johann Ludwig Geles, Bottor ber Nechte. Jamburg, ben Hoffmann. 1800. 2 Bog. gr. 81, 83 28.

Das audintur et altern pars ift eine gang gute Sache; aber biefe altern pars bier ift benn boch gar ju fichtbar entweder ununterrichter und fremd ben fich ju Daufe, oder von einseiniger Anficht feiner Baterftadt bestochen; und Jamburg ift mabbellich ibliede mit sollent absolutelt follen ind Samburg ift mabbellich ibliede mit sollent. Offen und ehrlich genug geht übrigens Betr G. in dieser Besehdung einiger Schriftleser, die sein Damburg nicht gernag gelobt haben, und vovon die Berduss geforderen fich webt sowerlich nach bem binigeworfnen Arpticken handschaft bieden werben, um einen unrühmlichen Anunf zu bestehen, zu Berte. Er liebt, das sieht man deutlich, seine Baterstade, und minisch ihr alles Gutt; dannte neb Mater und Reder webester. Reduckt, Reduck verbessen fich abste beider. Reduckt ficht alles Gutt; dannte gerbesterungs fähler neb Mater abste bewiefe. Reduckt.

### 3. L. Gries Sfigm zu ein Sienegemalbe zc. 887

fabiger Dangel, wohlmeinende Borfchlage au blefer Betein ferung; bas ift ber Weg jur Bewirtung bes beabifdelere Buten und Beffern. Und biefen Beg bat ber Berf, bet Seiszen zu einem Sittengemalde von Sambung (Dome herr Meyer), gegen welchen biefe Brodure bauprischitch at richtet gu fenn fcheint, gewählt. Er ift, mochte Rec. bie aufeten, in manchen feiner Rugen (wo ein frifcher Schniet Durch Das Gefchmar vielleicht beilfamer gemefen fenn miebt ) mobil noch ju gelinde verfahren : boch laft fich bieruber noch nicht gang urtheilen, ba bas Gemalbe noch nicht wollenbet ift. - Die tleine Brochure voll leerer De sund Erthadbe eionen , in ihren einzelnen, ohne vollgultige und entideibenbe Beweife bingeworfnen Punkten burchjugeben, ball ift bie nicht ber Dre. Rec. will blog bie ftreitigen Duntte, Die barin gegen Anbersuttheilenbe in Sous genommen werben, bemennen , um bie Tendeng blefer Lobrede Cober, wie Mere folde Gemalbe in feinen Stigen treffend bezeichnet Diefes cableau à la chinoise, ohne Schatten) ju geigen. Daß bie Breitigen Duntte ber Befdulbigungen gegen Samburg wet biefem Sittenmaler fart übertrieben bargeffellt merben , um feine Schubrebe baburd noch mehr zu releviren, verftebe fic von felbft. - Dach feiner Deinung alfo foll bie Offftung ber (in ber That, fopiel Rec. fie fenne, portrefflichen) bete elgen Armenanftalt, ibre Tenbeng und Birfung , Damburg für alles anbre ichablos balten, gegen alle Boemarje, welcher Art fie fenn mogen, in Odub nehmen, u. fam. "Der Dann au genießen" ober bie Benießluft (melde, S, nach ber Del muna Andrer mit allen großen und reichen Stabten theile, und wohl ein wenig übertreibt) ift nad Deben B. blouer " Des anug nach Thatigfeit, Rube nach ber Arbeit, Erholung nach bet Arbeit, und nichts Bofes." Durch ben Lurus bes Landlebens ber Samburger wetben wesentliche mabre Meppige Lafetfreuben und hobes Opiel Armiden ertauft. And unaggrundete Bormurfe, ble man den Samburgern mache. - Der Bormuef, Die frangofifchen Emigranten - (biefe Rornruthe für manche Gegenden Deutschlandes, auch aufferhalb Samburg) - batten Die Sitten in D. verfcblimmert, if wollig falfc. "Die meiften waren vortreffliche Menidens aund die Dufigen, Unordentlichen, Ausschweisenden barune stet - trieben ife Befen im Stillen." (Gine burchgreifen-De traffliche Bafeheit pur Widerlegung jenes fogenange ven faliden Babet!) - Belogier, Bacher exiftiren nicht, # . L.D. 25, LIX. 25, 1, St. IVs deft.

Martisches Volksblatt. Jahrgang 1798. Jahr.
gang 1799. Jahrgang 1800. Jeber Jahre gang hat 12 Stud, und jebes Stud 4 Bogen.
8. Potsbam, bep Horvath. Der Jahrg. 1 Mg.

Die Anzeige piefes muslichen Bolteblatte ift in amfrer Biblig ibet durch Bufalle verlochtet worden. Win Konnen allo mun die a Balggange, die bis jeht herausgetommer find, infamm.

men nehment. Das Dublifum bat iber ben Berth Diefes Buche fcon entfchleden; und baber durfen wir zum Lobe befo Felben nichts mehr fagen. Der 3weck beffelben ift: Die unter "te Bolfeflaffe, namlich ben gemeinen Dürger und Landmann in der Mart Brandenburg, der um feiner Unmiffenbeit wil len oft in bem Wohlftande nicht lebt, worth er fenn tonnes i Ad feibit aus Manael an arboriaer Lenntnille oft ben aroktein Schaben thut, und fich um Gefundheit und Leben beingt, Beffer ja unterrichten, und ihm daburch ju feiner Bobffahre na nüben. Dieser Zweck macht gewiß ber marklichen bkombe milden Gefellicaft, ble biefes Botteblatt verankaket bat. alle Chre. Um biefen Zweck sie erreichen, wied nun in bie fem Bolleblatte ber gemeine Dann in lauter freien und felle Dentlich gefchriebenen Auffichen naber unterrichtet, Bie Menfchenkunde, um fich feibft theils als Denfch und Beele und Leib fennen gu' lernen, damit er dus alles thun ober vermeiden tonne, mas der Geele ober bem Leibe nublid ober icabito ift; theile aber auch ale Ctaatsburger Die nichte ge Renntnig von den vaterlandifchen Gefeben erlange; durch beren treue Brobachtung er seine Boblfahrt befordern kunn. 112 ) Ueber die Raturkunde, um die Ericheinungen in den Dentur. burd beren Unfunde der fo fcabliche Aberglaube ente Arbe und unterbalten wird; Die Rrauter, Die bein Menfchen und bem Biebe bienlich ober ichablich find; die Bortheife, Die burd ben Anbau mancher Pflangen, burch Obfibaumgucht, Dienengucht zc. an erhalten find, beffer tennen ju lernen. 3) Aleber Die Landwirthfchaft, um durch beffere Debandlung ben Aeder und Biefen, burch ben Anbau von Aufterteaufern. burch bie aute Bearbeitung ber Obit und Racbengarten, und burch zwedmäßige Abwartung bes Biebes, feine Einnabine su vermebren. 4) Ueber ble Stadtwirthicaft, um bem gemetnen Burger allerband Borthelle ben ber Braueren. Brannte weinbrennereb, und bem Rabritanten und Runftler manche neue Mafdinen und Berfgeuge, wodurch feine Beidaffre et leichtert werben tonnen, befannt zu machen. 's) Werben allerien Borfchlage und Buniche, Fragen und Beantwortune gen mitgetheilt; auch Radirichten von gegludten ober mit. imngenen Berfuchen; welche lehtere belonbers lebrreich finb. um nicht ju fonell neue Berfuche ju machen und baben febr Dorfichtig au feyn. 6) Sind auch Avertiffements aufgenomimen worben über Dinge, Die in bas gad ber Defonomie eine folagen, und beren weitere Berbreitung m wünfden ift. ileter:

Arber affe blefe Gogenftande finden ble Lefer in ben 3 3af Rangen biefes martifchen Bolleblatts febr wedmaßige um lebereiche Auffabe, modurd allerdings die Erreichung bes febr gewunschten Bwede, namlich Beredlung und Bete Befferung bes gemeinen Dannes, febr befordert werben tann; menn anbere bie Obrigfeiten, Drediger, Beamten, Berte Adaften, dagu behulflich find, Die in Diefem Blatte embaltenen Caden ihren Untergebenen, Bubbrern ober Lehrlingen befantt au machen. Denn ber gemeine Dann in der Mart, fowohl in ben Stabten als auf bem Lande, liefet leiber faft nichts. weil er felten lefen tann; und mas er liefet, verfiebt et ate meinfald entweber gar nicht, ober auch gang falfc, theil er in ben gewöhnlichen Schulen noch zu wenig zur Aufmertinmfelt und jum Blachbenten gewöhnt ift. Wenn aber bie Bore meletten, befonders folde unter ihnen, su welchen ber gemele ne Dann Butrauen bat. ibm aus biefem Buche mande mab. dide Dinge befannt machen ; und befonberd, wenn fle ibm burch ibr eigenes Bepipiel ble Brauchbarteft und ben Musen vieler In diefem Buche enthaltenen Borfcblage und Bulfemittel zeie. gen: fo tann baburch allerbings viel Mugen geschafft merbon., Bir munichen berglich, baß fich unter ben Borfebern ber gemeinen Barger und Banern recht viele fo gutbenfenbe sund gebilbete Danner finden mogen, bie ben eblen 3wect ber marfischen begromifchen Gefellschaft ben biefetu Buche aufs beffe durch ibre Bemubungen untepftigen mogen.

Die Auffage in biefem Bolfeblatte find freplic, wie es Det fo vielen Mitarbeitern nicht anbers fenn tann, bon bite fcbiebener Bitte; und es ließen fich wohl gegen biefe obie Bene Saden manche Ginwendungen und Bebentlichkeiten "erregen; allein bieß murde une zu weit führen. Bir begnue gen uns baber, unfern Lefern Die Berficherung ju geben, bas biel Bolfeblatt im Bangen genommen, vorzüglich ju empfeh-Benn Boltebiatrer nuben follen ; fo mulfen fle ut Jen ift. fer andern nur fur eine gewiffe Proving, für einen Beinern Bielel poti Menfchen beftimmt feun, Die größtentheils eineslep Landesort, einerlen Sitten und Gebrauche, einerlen Dage, Gewichte ic. haben, weil fouft fo vieles in einem folden. Buche, dem Bewohner einer fremden Proving uns deutlich und unverftandlich Bleibt. 11m fo mebr ift dieles . Bolfeblatt junachet allen Bewohnern ber Maet Brandenburg in empfehlen, well es ben bestimmten Zweet bat, wornehme

fic ju unterrichten, und weit fle barin nicht felcht etwas Enben werben, was ihnen um der fremben Benennungen willen unverftändlich bieiben mußte.

Bþ.

Der Philosoph für die Welt; herausgegeben von J. I Engel. Berlin, bep Mylius, 1800; Drite ter Theil. 15 Bog. 8. 1 Mg.

Seit der Erscheinung des ersten Theils diefer als trefflich und elaffifc onerkninten Schrift, ift das ganze lette Bierebell bes purudgelegten Jahrhunderte verfioffen; und toum wagte man es upd, eine weitete Portfebang ju boffen. Defto er wänfchter wird biefe nun allen Freunden bes Guten und Edien fepus deren Seichmack fich burch die feitbem eingeelijenen Anomalien nicht hat irren laffen, und die unter ber immes wachlenden Bluth von Beitschriften die Rortsebung der gegene wärtigen wohl am meisten permist batten. Man erlinert Ad der trefflichen Auslähe in den bepben vorigen Theilen mit Bergnugen; man las fie oft wieber, und rechnete fle ju bet Pleinen Angabi mufterhafter beutider Berte über Sittlichfeit und Lebensweisheit. Diefer dritte Theil ist jener bevoen era ften wolltommen marbig. Das erfte Studt beffelben ift Det Berna aberfchrieben, und betriffe bie menschliche Glackelige Aus dem Lagebuche eines reifenden Maltheferrittets wird ein Ausing eigeben, ber somobl burch bie Weschreibuns gen, weiche er enthalt, als burch bie überall eingestreuten, meiftens philosophischen Betracheungen febr intereffant if. Sein Sefuhl nach Ersteigung des Zetna gab ibm vornehmild ble Uebergeugung, daß nicht Haben und Befigen bes Deens Then Geligteit made; foubern Gereben und Erreichen Die fet Erleb, immer mehr ju wünfchen, immer nach einem neuen Biele auszulaufen, feb fur unfre Gludfeligfeit bas, was bet Bergichlag für unfer Leben ift. "3d babe gelerne, fagt bie "fer Reifende unter anbern febr fcon, bag bie Blidfeligteit geine fprobe Gelieber ift, bie, ben aller boiben Gefinnung får une, ber vollen pertrauten Umarmung fich ichian ente windet, durch ftrenge Blicke, wenn wir fle fofthalten woh nien, uns icheinber ungutig abichreckt; und bann doch wie ber, aus naberer ober weiterer Ferne, uns fuße hoffnun.

aen lächelt." And biefer Bemerkung werden auen, für bat Beben febr wichtige Babebeiten abgeleitet. Die eine, bag man, um gludlich ju fenn, fich ein hobes und immer gu neuen Ausfichten fahrendes Biel feines Beftrebens mablen muffe; eine Bobe, beren Sipfel aber bas Grab binaus bis in die Eroigfeit reiche; die zwepte, bag fich auf diefe Dobe ein aanabarer Wad binanwinden mulie, ber, wenn auch fteil and mubfam, bod nirgends burd unüberfteigliche Dinberniffe verspertt febn barf. - Das Gragment eines Gafte mable bat bas bichterifche Genie jum Gegenftande, und ents balt die Rede eines Argtes barüber. Gie nimmt die Bes hauptung, nicht fowohl bem Ginne als bem Anstrade mach, in Anspruch, dag die Phantafie nichts als die Bilber, welche ibr die Empfindung gab, anders und anders, es fep im Bongen ober in ihren Theilen, jufammenfegen tonbes Das Genie thue mehr; es Ten fur die geiftigen Erzengniffe das, was die Mutter des weiblichen Thiers für die korperlis den ift; und die Erfahrung gebe bloß den Reim jur Emplange wif. - Das Irrenbaus, entbalt die Unterredung eines Baters mit feinem Cohne über ben Buftand bes Bahnfinns, und bes Erftern Belehrung, bag biefer Buftand in der Boc-Rellung forectlicher fer, als in der Empfindung, well der Mangel des Bewuftlevns für den nicht mehr Elend fem tone ne, der es verlor. Dagegen zeigt er ibm, daß der Buftand Des Lafterhaften in feinen Folgen weit fcbredlicher fer, als in feiner Entftebung. - Es folgen zwep Befprache, ben Werth der Krisit betreffend. Das erfte, swiften einem Ochiler Euler's und einem Schaler Graun's, betrifft ben Einfluß und die Rothwendigkeit der mathematischen Theorie ber Mufit für die ausübende Tonkunft; bas zwepte, zwifchen Moses Mendelssohn und einem jungen Dichter, zeigt, ball die Rritif maleich Lebrering und Schilering des Benies feb. - Macen an Muguft, angeblich im Batifan von bem Gin-Sande eines alten Rirchenvaters abgekürleben . über ben Borfas des Raifers, durch den Macen die berühmteften unter ben arlechifchen Dichtern meb. Beltweifen nach Rom ju berne fen. Er lobt biefen Borfat awar; rath ibm aber aus mebe rern Stunden, Diele Begunftigung lieber feinen Laudeleuten. den Romern; jugurvenden; und baburch für fie ben Beite puntt der Beiftesbildung berbegguführen. Direil und Soras werden ihm in diefer Absicht empfohlen, und ben diefer Belegenheit febr icon daratterifict. Man errath die Ten-

denz blace Apflages tride .- Die Spiene du Gelbis gefprach. als Bemerkungen eines jungen Leanenzimmers singeleitet, Die fle, nach Lefung bes treffichen Quebs von Zeimarun über ble Runftriebe ber Thiere, miet rgefdrieben habe. Bepm Machbenken über die Ratur und Fähinkeiten ber Duinne findet fle, daß fle aus fich felbft, aus ihrer Das fchenfeele bas Eigene und Unterfcheibende ber Opinnenfpele bervorbolen und beurtheilen muß; daß fie aber auch felbst auf diefem Bege nicht zur volligen Ginficht bovon gelengen tone - Joseph Cimm, ein ebemaliger Landeigenthumer. der iett von feinen ansebnlichen Renten lebte, begte in feinen lehten Jahren ben unquelofchlichften San gegen bas Breite liren. Er geht bier mit einem Rechtsgelehrten über ben Mow fas zu Rathe, feine bepben Sohne zu enterben, um fein Bes moren auf seine Entel zu beingen er weil von jenen Cobnen ber eine auf nordamerifanifche Steppen, und ber anbre, ein Eritifder Obilosph, auf Die überfinnliche Belt fpetuliet. Die Proben rabbinischer Weisheit find eine Kortiebund bon benen, die im zwepten befindlich waren und von Den. D. Friedlanden. Ihrer find acht: ber Gergen bes Baft Areundes; außerer Reind und innerer Berrather; Die Code wfung bes Beibes; ber Bein in irbnen Befallen; bie Rene Des Arommen: Welchelbenbeit; ber weife Mitter und Die latte Hoe Gateinn; Rabbi Ellefet und feine Gegner. Die find alle voll lebrreichen Gebalts, und empfehlen fich auch durch fcope Einfleidung. - Entradung des Las Cafas : oder. Quellen der Beelenrube. Man tenne bief treffliche Stud fcon aus der Zeitschrift, die Boren. Diefer beredte, effet ge, unermidete fürsprecher ber Indianer lag jest, als ein menuzigiabriger Greis auf feinem Sterbebette, und nicht obne Bangigfelt und Schen vor bem Richterftuble unenblicher Beiligfeit und Berechtigfeit. Ein marbiger Orbenebruben, auch ein Greit, und feit wielen Jahren fein Freund, fpeicht? ibm Doffmung ein; aber Las Calas bittet, ibn allein in lale fen : er flegt nur. und überbenft fein Leben. Bor Ermat suna schiummert er ein, und fieht im Traume, über bie Erde entrudt, einen Engel vor fich fteben, der in feiner Linken eine Rolle balt , bie feine Rechte entwickelt. Auf ihr maren alle feine Chaten und Leiden por Gott gefdrieben, nach ibe ger gangen Lauterfeit, Berblenflichteit und Schanfeit. Dez Engel lieft fie ab; mit angflichem Schauer aben; grmertet ofer Greis die Ermabnung jenes unfeligen Ratbidlages, was 難ける。

unte er eine, ann bas eine Boit in erfeidiern , bas anbre etdrifter. Auch fie war mie allen ihren foredlichen ihmftan son pind Folgen aufgezeichnet, und wird verlefen. Las Cafas ftebr well Entfeens und bletrer Reue; und bem Engel, ber Diet fiebt, entflieft eine Thrane. Aber eine Stimme vont Betiligthum ber, fanft'und flebreich, wie eines verfahnten Barers, gebietet bett Engel: Berreif bie Rolle! Bebwachbriten Rito hun bor Gott getilet. Aber ber Greis wanfor auch feftie Etinnerung baran vernichtet. uden Gefichte geigt ibm aber bet Engel ben gangen Beit. plan, and die mobilbattgen Imeete, die felift burch Refiet wid Bergebungen bewieft worden. Der Greis kent an dem boben Sebeimhiffe ber Liebe, und betet bie unenbliche Beit Beit an, bis feine Beele etfiegt, und feine Bunge verftumpis. Der Engel eichtet ihn auf, und gruft ihn Bruber. Die vewacht gas Cafas, fiebt feinen froiften Engel, den Of benebender, vor fich, der nach seinem Odem borcht, will die lant win feiner Geliakeit teben; aber fein Ange beicht, er Anft medd, und frecht fein Gebehr in den Tob bin. -Eine Scandrede, beum Leichenbeadnauffe bes philosophi foen Suffems eines ber Rurften unter ben Beffen. Die bo triffe zuerft die Berganglichteit aller Lebegebaude, an ben Benfpielen, ober vielmehr an ben umftebenden Grabmafern bet Alteri und fateen, bargetban. Sobann gebt ber Belden-Buter anin Lobe bes jest zu beftattenden mabrhaft großen Gus Reins, und jut gerechteit Ridge aber bie trantigen Schicffale fort, Die es mur affanfrub, theile burch eigne Could, theifs durch Misverftand feiner Anbanger, erfahren bat. Der Er-Ander besfelben trat in ble Aufstapsen bes Sofrates; er such te ben BAd det Benfer von unnühen Brabeleven auf wahl-Baft nobliche Machforichungen au lenten. Et gelate, baf bil. Wo die Erfahrung auffibet, nicht biog die Branze bes Dinb Lichen, fondern auch bie bes Doglichen fep; und wollte juin Anbau biefes Bebietes ermuntern. Aber er ward migveto fanden, vielleicht wegen bet Beschaffenheit ber Begend, fin Abelder er die Stimme erbod; vornehmlic aber burc die Antnaaglichfelt feiner Zuhanger, die eben ba Wiffenfconfe Sanen wollten, wo der Beife alle Doffnung im Biffenichaft Aud bief Softem fiel alfo; und obgiech ber Stanbitebiter beffert gall betlagt: fo beruhigt ihn boch bie Bemertung, baf bie Geifter ber Opfteme fic gewichnic. 'hath Mitgerer ober langerer Belt, eine neue Gulle fachen ; wird benn

Dann in fugenblicher, bft gebferer Mruff, mileber bernettan Ben. - Er hofft alfo Baf mith ber Weift vieles Syftems ball th einem anbern Korper jugenblich wieber aufbinben werbe. - Ein Schreiben an Beren Bay, Tefrifft ble Rurdt vor der Rudlebt bes Aberglanbens, die gwifchen einem fentilder sind bogmatifchen Boilofosben jur Sprache fommt. Det Letetere fucht ju behanpten, bag ber Stepticismus für die Auftfarung bodit gefährlit, und affemal ber Borianfer bes Abergianberis fev. Ein britter Befetifchafter fucht ben Streit this Gleiche zu belingen, und arthelit am Ende, daß ein fo grangenlofes Zweifeln, wie es jeht Ton werben wolle, weber Der Ratur unfere Berftandes, noch unfere Bergens gemäß fer? Bag wir in reffgibien Begenftanben burchaus etwas Saben willferr, tooran foir uns halten tofinen; und dag bas ewige Erboben der Aufflarung, fo wenig es auch gehemmt were ben tonne und burfe; feine febr verbienstliche noch bankonswillebige Sathe fifeine. - Das lebte Stud bires Theile M eine mornte Unterrebnig aber den Cod, beffen Bobie ehatigteit und Morbwendigfeit für die gange Eineichtung ber Bele und bet menfchieden Befellichaft. Der Anfang Diefes Sefprachs war im erften Bande befinblich.

 $\mathfrak{Q}$ 

Beber Deutschlands kleratur und Buchhandel. Uden Gelehrten und Buchhandlern ans Derg gelegt. Dortmunh, ben den Gebrud. Mallinctrobe. 1800. 48 G. 8. Auf Postpap. 4 2.

Diefe, dem hofrath Sching in Jene jundoft gemidmere Schrift, enter mahticheinlich von den Berdegen ber, welche wie Bec. versichet worden, ftabirte und einsicheswelle Liesena toren fepn follen. Die Veranlassung zu diefer Aussterung ist der, konn feit einigen Jahren von mehren einsichtevollen Wannern bemerkte Berfall unserer varerlandischen Lierauur, desten Jauptquelle unftreitig in der übergroßen Menge une nuber, Zeit und Derz verderbender Schriften liegt, aus weis der alle übrigen nachtheiligen Erscheinungen entspringen. Um der Schristeller- Wurd, oder der Begierde Ausor zu werden, mit wieden, empfieht der ungenannte Berf, mit Ren mibersieben, empfieht der ungenannte Berf, mit

Matte, pffe meverhantiche, most afi. inch andarfa bene Produtte, gar nicht zu nerlegen, und baburd ber Bocherfabrit entgegen ju arbeiten. Das ift das einzige Mittel, woburch bem unwiderfteblichen Reize einiger taufend beutiden Schriftsteller am ficherften jurudgewirtt wieb. Denn im Orunde ift die Menge der Duchbandler an der, assfien Berdorbenbeit unferer Literatur, mehr als ber, aus feinem eigentlichen Standpunkte meggerudte Befomach bes lefenden Onblitums foulb. Im meuten-wird, ne auch . ... to fa, richtig bemerkt wird, mit bet Roman : und Schane, fiel : Rabrit ein unverzeihlicher Unfug getrieben, wovon mantoum ben achren Theil, obet of annehmen tann, welche bie Merianstoften werth flud; alle übrigen verbienen zu Makun fatur in j ber Deffe gemacht ju werben. Auch die Denge ber verlobilden Schriften tragen ju bem Berberben bes Bucha handels, und zu dem bloft oberflächlichen literarischen Wiffen ber-Besonders find nach ber Deinung bes Berf. G. 16. Die, baufigen Lefegelellchaften, die man bisber für die Offangichus, fen ber Literatur gehalten, nicht nur an ber Berbreitung. ichlechter Bucher: fondern un bem verminderten Untauf aon meinnatiger Schriften ichuld. Debrere Quellen allerlen Hea bei werden S. 17 - 36 Urfachen jum Binfen bes Buchs banbels, Die jum Theil bas Innere bes letteren betreffen. 6. 37 - 48 einige Baniche für bie Literatur überhaupt, und ben Buchhanbel inebefonbere. Der Boridlage find fechsbit allgemein erwogen , bebergigt unb befalgt zu werben webe bienen. Aber fo lange man altere Schriften geradezu, in bie Druckeren ichickt, um fie Bogenweise abindrucken (f. 6. 9. in ber Rote), ober gange Bucher, fcblimmer wie ein Lache drucker, abrieben ju laffen; fo lange wird es mit ber Lices ratur und bem Buchhandel nicht beffer. Borfichtigfeit ber Berleger wird von fille ber Striblerwuth Grangen febenes aber mo finder men überall gelebete und einfichtevelle Ducht Banblet, welche bie bim Berlage angebotenen Sanbichriften mucbigen tonnen ? --

Pm.

Intelli-

### Intelligenz blatt.

### Antinbigungen.

Seschichte der Wirkungen und holgen des östreichesschen Seldungs in der Schweis, oder historisches Gemälde der Schweis, vor, während und nach ibe ver versuchten Wiederbefreyung; mit mancherley unbekannten Ausschlässen über die Ereignisse diese deit, von Karl Ludwig von haller, vormals Staatssekretair des täglichen Agths der Stadt und ebemaligen Kepublik Bern. 2 Theile in gr. 8. mit dem Motto: Infandum judes genovare dolorem,

Det bereite rummlichft befannte Berfaffer liefert bier in pedrangtem Jufammenhange die neuefte Beitgefdichte von feis wenn ungladlichen Baterlande, welcher er großtentheils felbft beygewohnt hat. Das Wert ist der Materie nach als ein erganzendes Geltenftuck zu dem von Mallet du Dan zu betrachten. Wenn jenes ben Sall der Schweis foilbert : fo beschreibt dieses die Geschichte ihrer miftlangenen Ret tung, ble ein nicht minder mertwurdiges Drama ausmacht, Aber welches bisber noch nicht bas Geringfte erfcbienen ift. so bas es in biefer Rudficht unenthehrlich wirb. Bev einer fanften Bergensmarme, die dem Eingebornen geziemt; tragt es aber burchaus bas Beprage ber Belaffenbelt und biftorte Men Trene, die eine Pflicht des Geschichtschreibers ift. Biele derime ober bibber unbefannte Aufichluffe, fomobi aber bie frabere Revolution ber Schweiz, als über bie zeitherigen Begebenheiten, werden die Lefer in Erftaunen feben, und ihnen Manches ertlaren, was bisher unbegreiflich fchien.

Dies Bert ift sowohl bey uns als auch in allen Bude Bandlungen fur a Thir, facht, ober sift, 36 fr. rhein. Com-

gent an baben.

Bebrider Gabite in Beimer.

Fuktishe Lewelfung zur Wasserbunsuns, welche eine Unteinung zur Kunwarfung, Vernoschlagung und Aussicheung der vorzäglichsten Wasserbung, mit besoudene Khalische und die Klauss Preuß. Benausen einenhalt. Gerausgegeben von der Gely und J. Azuswein, Kanigl. Preuß. Geheimen Cherr Ban - Kächen.

Unter preficientem Einel erfische aus Ende bisse Juse tes eine Gaeise, weiche gang für den ausübenden. Maling banneister bestimmt ist. Die web chells das Arinten und den eigenen Erfaseungen der Berfosser, chells die bewährtensten schon beinauten Bannethoten anderer Wassehmmeister enthalten, um darnach wir hinlangsisser Umsicht und Bisser einhalten, um darnach wir hinlangsisser Umsicht und Bisser bentieben. Es darf thum eringert werten, das es für unfere Linder, wo wir Kincliche auf den mindelten Anfenantinand dennach bie wisheligten Wasserte ausgestischt werden, und an einer volle fländigen Amsellung per Ansfestung der Bestehaur seister und das seine bie bisseigen Bussellung bet Bassensteile ganetische feine hierenste gantiche genetische Annatunge gu verthaffen, in andere Sällen häufig in Berlogungele frühreisen.

Der Ban ber tleberfolle, Beber, Schleufen, Diffen fi. [. w. , wie folde ben Bebarfniffen unfere Landes angenet fen find und am häufiglien vortoumen, wird bier burch ting möglichft hentliche Beichreibung jeder vorzunehmenten Atteff jund burch die erforderlichen Aupfertustela erlantert werden; wie auch jur Erleichterung ben der Anichaffung biefer Berts, jährlich nur ein oder höchsteus zwen Sufte erfcheinen follen.

Das orfte heft, welches gegen bas Ende biefes Juften, fit Umrto, mit bentiffen lettern heraustomme, wied von is fit un Bogen finet, und 12 bis 14 große Aupfertafeln ertflach ben Dan wied von ben einsachen und leichtesten Maffregat Sanden, ju dem jafammengesehrern und schwieriger ausgustähe wenden fortschreiten hiere handelt das erfe. heft von bed Pfahlen, und ihrer Bersettigung; von den Rammun und dem Godrande bestelburg von dem Nuegraden der Bankels ien und der Wegschaffung der doben vorfommenden hindere miffe, und von der Lage und Konstruktion der Fangdamme.

Im folgenden Beste werden die zum Auslähpfen des Brunde wolle's etsordeslichen Maschinen abgehandelt; und und Beens digung diefer Abstracte; welche der Anmelianz der Konstrute tion der Massergebaude vorangeben mussen, solget diese in ein per Ordnung, welche sehr habe mit dem Glilyschen Grunde ich zu den Vorlesungen har Passerunden bei dem Bernebenten bei Derlesungen har Passerung ihnnen wied,

Auf das erfte heft wird die jum Ende diese Jahres Pranumeration mit 2 Athir. 16 Gr. angenammen, weehall man fich an die Verfasser zur Erhaltung ber Pranumeren tionsscheine wenden kann. Wer auf 10 Exemplare pranumerier, erhält das 11re freb. Nach Ablanf der Pranumer pachjungeit, wird der Preis des Hefes merklich vermehre weden.

#### Evbesfålle.

1 8 0 1

3. Im , stein Aprilaffarb ju Betife Seer Anton Geuf B Zivavol, (Andere nennen ihn fin bis non Rivarold Cheenmitglied ber Ronigl. Berug. Affabemie ber Miffenfchafe Am, an einer Bruftentjanbung, im soften Sabre feines Misters. Er mar aus Languebof gebürtig, und im 3, 1.790 mas Centreich anegemandert ; tr biele fich meifentheits in Gnam ing auf. Beine Schriften fteben in Erfch's misbeten mutteld verzeichnet. Am befannteften barunter find : fab De gefronte Begiefcheift von ben Urfanten ber Allgenmintigt der frangafichen Oprache, und feine Ginteitung ju bem nenen Miraerbache. Die emigrizten Granfofen bieleen ein.ffte ale nen ber genaueften Renner und bet richtlaften Ochrifeftelle Bren Borache unter allen jettlebenben. Daben noge er als ein Mann von Berftanbe, von vielem Bib, von Reinbet im Umgange, und von einer reigenben Gabe bes Bortrass im Reben , febr gefchant.

### Ehronit beutider Univerfitaten.

### Beecfehung ber Chronit ber Univerfitat

mittenberg. 1800.

Der eten Jamuse vertbeibigte Herr Conffantik And brofius Lebmann, aus Dresben, unter bem Botflie bes Herrn Dr. Citius, eine Abhandl. de hydrope alcite, von I Bogen, und erhielt darauf die medicite. Doftorwürde, Gerr Dr. Bosmer, d. 3. Refter ber Univers. und Decam Ber medic. Fakult. fertigte die Einsabungsschrift dazu aus D. Sereni Sammoniti Carmen de tingendis capillis republit et illastrat, auf I Bogen.

Am i ten Januar disputirte Berr Mag. Johann Chris Mian Beyer, bes blefigen Epcei Rettor, unter bem Borffbe Des herrn Prof. Mattbai, um bie Rechte eines Magiftri logentis zu erlangen, über ben erften Thell feiner Schrift: de homine utrum apimantibus, brutis Perpore praestet? der die besondere Aufschrift bat: continens aliquot verwrum. inprimis autem Homeri, Hefiodi, Xenophontis, atque aliorum, de praestantia humani corporis non minus, quam willibite: indicia, auf 4 Bogen. In ben Machmittageftune Den bruchte er; als Prafes, mit feinem Refpondenren, Detre Mag: Jeune, ben gwegten Theff biefer Abhandi, aliquor sch icensierum de corpore humano, eiusque praestantia senszentias, carundemque explorationem qualemcunque completions, auf a Bonen, auf ben Carbeber. Er warbe Barauf am 17ten Januar ale ediandes honorarius ber abb lofonbifchen Batultat aufgenommen, nub vertheibigte an soften b. Mon, ben britten Theil feiner Odrife; explication. nem queclionis propositae continens, auf a Quarthouse mit feinem Respond. Deren Joh, Friede, Erdmann auf Mittenberg, der Arantof. Beff.

Am isten Januar vertheibigte herr Mag. Johann Gottlob Graffe, Konrektor am blefigen Lyceum, unter bem Borfise bes Hertn Prof. Schrödth, ben erften Theil seiner Disput. Rudimonta studii historiae orbis catholicae in Instipo utiliter ponenda, auf 34 Bogen, in den Bormittages flubden, um fich zu habilitien; Rachmittags aber, als Prafes, mit herrn Mag. Benne, den zweyten Theil: qua dissertum, quemode lustima in scholix tegendus sit, pr

in en rudiments studit historiae universae utiliter ponadtur? auf 13 Bogen. Am tolen darauf wurde er als Adiunch. honor. Der bet philos. Katultat techniet, und bispita erre am 22sten Januar mit heren J. Hebmann plo loce: Praecepta artis paedagogicae ex Terentio petin, auf 3 Bogens

The Esten Garmar Disputirte, um the Rechre cives Mag togenr. m ethalten, der Mag. Bart Gottlob Inton, die Birrenberg, bes Predigramte Cambidat, do lingua primaren. mont dun feilepilet emilimiteiten wirden en geneinen. im deit Bormittaas frimben miter beit Bacfibe, feines Batres. Beren Biof. Linton, aber ben erften Theite in gan dibgiliritur, quae qualime liugua primaeva funeir? ant 34 Ban. in ben Rachmittagsftunden aber mit feinem Refpond, Beren "Meb. Stedin, "Wiede," ber Argneowiffenft Canbid, und Denkerus, fiber ben gewehren Theil: 'quas feliquias lingum entimativate in lingua hebraica antiquissima fervatas exponit. fami 33: Begente Um Gten Rebrude wufter bufterer die Beiftigfele 'reclivite; die varhelbigte am t grett Bebrt'ale Deffes; mit Detru Mag! Seines; feine Bojuntturbienntaffen, bes Site halts: musedant de countione a prittill qualem Kanthin · fartiete videran dublentioner, auf ? Quaribogen.

Des Detans ber philof. Fafult. den. Prai, Meerbeim, Ginladungeldrift jur Dagifterpromotion in Fruhlinge, bane belte de Anthropologia ftatiftica, auf 2 Quartbogen.

Am 22sten Februar habilitirte sich herr Mag. Zeinvich Gorplied Erschiener, aus Mitwebba im Meisnischen, des Predigtamts Candid, durch seine Dissert. Observationes Pauli Apostoli Spistolarum scriptoris ingonium concernentes, P. 1. auf 3½ Bog, welche er unter des herrn Prof. Marthai Borsthe pertheibigte. In den Nachmitransstump ben disputirte er über den zwenen Theil verselben, 1½ Bog. karf, mit Deren Wedg, August Ernst Wiesland, des Presellstamts Candid. Er wurde darauf um 24sten Febr. als Adiunct, ordin, recipirt, und hielt am 26sten Febr. seine Disa putat. pro loco, namlich den dritten Theil, der vorhergebene den Ibbandlung, auf 2½ Bogen, mit seinem Respondentung, den Beren Candid. Wistach.

The Am 's store Brain; verthildere unter bem Bieffpe bes Diet Breifen Beiteleneider,

ans Renkeht in Methen, jur Ersangung der meble. Datter würde, eine Abhandlung von 4½ Rogen: morborum sinnöhlein a vitio zie vitalis repetendorum scrutinium continens. Dain gehörte die Einladungsschrift des Herrn De Pohmer: Plantas fabulosas, inprimis inythologicus, incenset, Spec. L. 1½ Bog. 4.

An enfen Mehr erlanger Gese Affe Arledas Ang. Mosenbacus, and Front, die modicinisse Doctromdade, anabonn er voober unter Horre Mu. Röhneren Borfice. An me Carolistist da corovisia Sarvastaria hanna, auf 4 Hing. vertheldigt hatte. Die Cialabungsbhuist das Heren Prasak. D. Stroni Satundaliki enirmen ide eingandin capillik rapulkt. pa illusture, Spiese il V. beträgt a Bigsin 4.

An eben beminiben Toge erleben ber verplenkuntle PoliJes bieler Diegmanion, Ornion ber Universtate, nabel E.
Rech, Magn. Gene Da. u. Prof. Boboner, das folene Mich.
han Tog feiner im I. 1750 ju Leipzig mlungtan mediciniffige, Mortverucheben; in feinem 77sten Jahrn ben allem Mohlerge hen fepern zu tonnen. Gomobi die medicin Kalulcht in Lohnig sertigte ihm durch ihren Defanus, Geron hoft. Plagnor, oin eigenes Divion harcher aus als auch die medicin Motorie fundag und andere Freunde baseibst, hezeignen fint iffentlich ihre febhafte Theilnehmung an biefein Chegounder Gernügen.

(Die Bortfegung folgt nachfiehs.)

### Anzeige fleiner Schriften.

1) Schreiben eines metlenburg. Patrioten an frige Mitharger, aber die Raub; und Planderungstenen der vorigen Woche. Schwerin, bey Barenheung. 1800, 2 Bog. 8. 3 %.

Die Ungufriedenheit mit dem hohen Preife der Libeitsteintet im Metleinburg = Schwerinschen, hat Gekonntlich in Me letzen Monaten des vorigen Jahres, zu einer sehr lebbefich Ungufriedenhalt Besaniassung gegeben, die an mehrem Orten in Aufruhr und Gemnischatigkeiten ausgebenden ift.

Der Berf. Siefer flestien Schrift zeigt, daß die Thefinehmer an derfelben fehr unbesonnen handelten, und thut hurchbachte, von eben soviel Bevbachrungsgestse als Erführung zeugende Borschläge zur Erleichterung des Druckes, unter welchem des mittlere und niedelge Stand seiner Mitbarger feiber.

2) Ueber Länder: Verlust und Jusage neuer Länder, Sine geograph, statistische Tothe und Fallerafel zur richtigen Beurtheilung des Lüneviller Friedens, Schweinfurt, ber Volkbart. 1801. 1 Bogen auf Schweizerpapier. 3 A.

Diele lehr brauchdare Labelle ift mit vielem Fleife nach ben Regeln der besten Statistifer, vorzüglich nach Coome, Archenholt, Busching, Kandel, Craireun und toorenann angesertigt, und gewährt einen interessanten und lehrerichen Ueberblick über die durch den Luneviller Frieden bestimmten, sur Deutschland so wichtigen Verönderungen.

3) Antwurf zu einer Apologeist und Fermenzuest das Bibel zum Gebrauche seiner Vorlesungen. vom P. G. Bruns. Selmsiadt, 1800, 16 S. g.

Diefer Plan ju den Borlefungen des wurdigen Bert. Ift in folgende drep Abschnitte gethellt:

- 1. Auche Darftellung des bistorischen Inhales der Bibel. Der dogmatische und moralische Inhale wied in die Boriefungen der Moral und Dogmatik verwiesen.
- 2. Wardigung ber Bibel. Her wird unter anderg befonders auf den Borzug der Bibel vor andern Religionsbischern; 3. B. dem Zend Avefta, Koran 2c. aufmerksam gesmacht.
- 3. Auslegung der Bibel. Dier icheint bennuhe ber Berf. seinen Plan etwas weit ausgedehnt zu haben, ba erein diesem Abschnitte alle Hulfsmittel der Bibelauslegung abzuhandeln gedente. Vermunblich wird er bep der Kurze ber zu den akademischen Borlesungen bestimmten Zeit, nur die Baupt Geschrennelte und Grundsase der Germeneutik ausseinandersehen.

Infundigung einiger Abschiedsreden und des gewöhnlichen Kramens durch C. W. Ahlwardt, des Ol.
denb. Gymnasiums erstem Prof. und Rettor. —
Voran eine Probe einer metrischen Uebersetzung der fämmtlichen Satyren des D. Junius Juvenalis.
Oldenburg, bey Staffing. 1800. 23 S. 4.

Der Berf. biefer Schuffcrift, welcher burch eine wohls gerathene Uebersehung bes Aulimachus feine vertraute Ben fanntichaft mit bem Geifte ber Alten zur Genüge bewiefen hat, liefert hier eine Probe ber von ihm bearbeiteten volle ftanbigen Berbentichung bes Juvenals. In der Art zu übers feben scheint herr A. sich ben berühmten Bof zum Muster gewählt zu haben.

### Rorresponden g.

Aussug eines Schreibens aus Leipzig vom 10ten 2134

In den betereichischen Staaten ift der vierte und lette Band von Sullivan's Uebersicht der Ratur, bearbeites von heten Prof. Dr. Zebenstreit zu Leipzig, verboten worden. Es soll dies wegen der angehängten Widerlegung des Moralipsteuts von helvetius geichen sepn. Wer das Wert von Sallivan lieft, tennt doch aber gewiß auch die Bucher de l'exprit und de l'homme von helvetins. Warum sollen diese also nicht belehrt werden? mochte man die öfterreichischen Eenstrei fragen.

Bermifchte Nachrichten und Bemerkungen.

Lebranstalt der Sorft . und Jagdkunde zu Meiningen unter Direktion des Zeren Forstraths Bechstein.

Bir haben ju feiner Belt von ber Lefranftait Radricke gegeben, welche ber vormalige Bergrath, Betr Bechftein, ju Balterehaufen fur Borftmanmer etrichtete, und welche eine Zeib Zeitlang die erwunschreften Boridritte machtes wir haben aber auch erzählt, wie die Umflande die Aufhebung jenes Inftituts nothwendig machten. Jest tonnan wir unferm Dublitum die intereffante Reuigkeit mittheiten, daß herr Bechftein wiederum einen Ort gefunden bat, wo er deur schon einmal aufgegedenen Zwecke fich von neuem mit ungeftorgen Ehatigkeit widmen, wo er seine Lehenstate, gleichfam vere, jangt wiederum austeben laffen tann.

Es ift schon bekannt, daß dieler murbige Naturforschei' in die Dienste des herzogs von Sachien's Meiningen, ais Forfirath getreten ift, und als solcher Sig und Stimme im Cammer Sollegium baselbst ethält. Eben dieset für das gesmeine Bohl so thatige Kurft weckte den Muth seines neuen Dieners wieder für Aussührung eines neuen Plans, der ihm einst Lieblingssache gewelen war; und seherer kundigt nungieses für eine ganze Klasse von Staatsburgern, Coeren Erzziehung, wie er sich ausdruckt, zeither dem leidigen traurigs sein Aufall überlassen geblieben war, und durch deren vorzuckende Bildung sur einen der wichtigsten Zweige der Staatsswirtsschaft höchst wichtige Errignis, in einer öffentlichen Bestanntmachung an, aus welcher wir das Wesentlichte auss heben.

Das Schoff Dreußlauder ift jum Sige ber neuetrich teten Cehranftalt ber Rorft : und Jagobunde gewibmet; birfes Inflitut aber jundchft für alle biejenigen, welche tanftig in bem Berjogthume Sachfen : Meiningen bobe ober niebere Forftitellen befleiben wollen, beftimmt und eingerichtet. Das genonnte Schlof liegt eine Biertelftunde von Meiningen; ift mit verschiebenattigen Balbungen umgeben, bat einen gut Forft : Daumfoule bestimmten großen Schlofigarten, eigene Jagb, grangt an den Thiergarten und Die gafanerte, umb genieße alfo eine jum Unterrichte in bet Forfibeonomie und Jageren gang geschaffene Lage: Geln Inneres ift für Ertbeislung bes Unterrichts febr bequem eingerichtet, enthalt ein Maturallentabinet, ben nothigen Apparat ju den pratifichen Uebungen in ber Degfunft, nebft ben Bohnungen fur ben Direftor , bren Lebrer , Die jugleich Infpettoren find , und bie Iniandischen Lebrunge.

Der Unterrichtsplan ift im Sanzen berfenige, nach welchem fonft bas Forftinftitut ju Balterehaufen eingerichtet mar 2 war, nur mit benjenigen Beranderungen und Berbefferungen, welche bem Direttor besselben nach ben hamals gemachten Erfahrungen nothig lobinen,

34 den Lettionen find fünf ordentliche Lehert, die von Gent Derzoge bestiet werden, angestellt. Rebenketrionen, ats Franzosisch, Lagisch, Lanzen, Fechten zo. fonnen von Meiningen aus beforgt mieden, so wie der Unterricht im Reit ten auf der herrschaftlichen Reitbahn selbst geschieht: jedoch mussen Lettionen dieser Art von den Mitgliedern besonders bezahlt werden. Die ganze Anstalt sieht unmittelbar unter dem Chef der Lammer, dem Derzy Geheimenrath und Oberg ichgermeister von Bibrg.

Obwohl biele Anfalt eigenelle blog me Belbung ber Lanbestinder heftimmt ift: fo tonnen boch auch, ba ber fürftliche Stifter bem Infiftute bie ausgebreitetefte Semeinnahlgteit git geben municht, Frembe baran Untheil nehmen, wenn fie fic ben nothigen Befeben und Anordnungen fugen wollen. Shre forperlichen Beburfniffe ju befriedigen, find die erfordere Moen Ginrichtungen getroffen. 3m erften Jahre fonnen je doch; fo lange ber wiffenfchaftliche Eurfus nech nicht weit qes nug vorgerudt ift, um bie Ordnung ber Gefchafte nicht in fibren , teine fogenannte Prattifanten ober Stubitenbe aufe genommen werben, die nur auf eine furge Beit, um etma Die praktischen Zweige des Forstwefens . Die Larationsgeschaffte u. beral, au erlernen . fich ben ber Auftalt aufhalten mole len. Ueberhaupt wird es den Borftebern am liebften fepn. wenn fic blog Stubirende zwifden bem saten und berten Sabre melben, und wenn biefe ben drepiabrigen Eurfus aus. halten. Bierzehn Lage nach Oftern wird die Anftalt. er-Muet. -

Dans und Aunstschulen in den Preußischen Staaten.

Die Berliner Bau-Alademie, von beren Errichtung wir in diefen Blattern Radricht gegeben haben, war obne Iweistel die vorzäglichste Veranlassung zur Stiftung eigner Bausschulen, ba man bemerkte, baß es den zu jener Anftak sich melbenden Architetten noch sehr an den niethwendigen Vorstenutniffen fehle. Eben so nah aber lag die hinsich auf verswillsommnete Bildung der mit dem Bauwesen in Beziehung fieben.

Arfongen Bandwerter und Munfler , für weiche ble Bau : Afa-

Biefe bepben Zwerke — Borberbitung eigentlicher Bans fünftier für die Lebren der Bau Alobemis und Unterweifung der Sandwerfer und Künfter in manchen ihr Gewerde unrere führenden Keimenliffen, — follen durch die Sau und Kunfte führen erreicht werben, welche in Prestau, Halle, Königst berg und Magdeburg schon errichtet find, und noch an viell ber finf Orten der Proußischen Staaten errichtet werden sollen, und in welchen reine und angewandte Mathematik Beldmellen, ofonomische und höhere Bankunk, und Bosstren in Thon gelehrt wird. Zuf Ersernung des Zeichensfind die Baglinge an die scholl vorber bestehende Zeichenschule were wielen.

Die Anfnahme in diese Schulen fest besondere Erlaube iffs, die militefit eigner Eutlascharten ertheils wird, vovans zu ind biefe Erlaubnis fordert, daß der Lehtling schreiben tom net daß et ein Atiefiat seines Berhaltens entweder von den Besteften des Handwertes ben handwertern, oder von den geithersgen Lehrern ober Obrigseiten ben Andern, bepbringe.

In Breslau bat ber besondre Unterricht schan am 18ten Angust 1800 feinen Apfang genommen.

Am zisten Matz i soi warb in dem Hörfaale des Jos achinschaischen Bommasums zu Berlin eine Gordchensssever des am 24sten September 1800 verstordenen undehenten Abd denraths und Retross Meierotto verankaltet. Den Ansang knachte eine von Surta und Gürlich gesetzte Cancate. Jierauf hielt der Herr Prof. Siedenogrodzti eine Mede, in wilcher epin jeigen suchter was zum ähdes Andentes an Meierotto gehore? Im Soule kand in einer Misch, neben dem Orte, wo der Berstordene, den Ertheilung des Unterrichts zu sigen psiege, besten von dem berühmten Schadow versertigtes Orustbild, mit nachstehender Unterschrift;

Dem Andenken I, &. L. Meierotto's, geb. am 22sten Aug. 1742, gest. am 24sten Sept. 1800. Teizen dieses Benkmabl als Beweis der Liebe und Freundschaft die Lebrer und Schüler des Gymnassume,

Das Oberfoliegium Mebicum und Sanitatis in Berlin hat an sammtliche bortige praftische Torzte eine Berordnung ergeben iaffen, wobnrch es dieselben auffordert, ihre Bemertungen und Erfohrungen in Betreff der Anfpocken-Einimpfung mitgatheiben.

Der herr Prof. Wiedemann in Bennichweig hat eine gelehrte Reife, in anatomlicher und naturhifterlicher Rackficht nach Paris angerteten, wojn er von dem regierenden herzoge von Braunschweig eine beträchtliche Unterflähung erhalten hat.

Der Berfasser ber im sten St. bes suffen Banbes ber M. A. D. Bibl., so wie in mehreren gelehrten Blattern, inte Lobe angezeigten philos. dreistl. Reden bey dem Schlusse des isten Jahrb. 2c. ift Herr Weidenbach, Prediger zu Sconhausen im Rassungen won Weilenburgischen. Er hat schon als Feldprediger ber dem Regimente des Erhoringen von Oranien sinige durch die franzos. Revolution veranlaste Predigten in Amsterdam deucken lassen, und sich auch durch eine deutsche Ausgabe der Schultensischen Uebersetung des Buche Hood Sied befaunt gemacht. Jehr arbeitet er an einem hollandischen Kenntsuffen, weiche er sich während seines Ausenthalts in den Blies derlauben von der holl. Sprache erworden hat, sehr wiel Geberseiten und der holl. Sprache erworden hat, sehr utel Geber erwarten Ust.

Der Berfaffer bes angeblich und einer italianifchen Sande foelft überfebern Buche:

Reise nach Paris im Aug, und Sept. 1798. Duisburg, in Commission bey Selwing. 1800.

if herr Bd. Merrem, hoftath und Prof. der Mathemas all und Physit ju Duisburg.

Drudfehler.

3m LVII. 28h. 2. St. S., 43 L. 3. 6. v.n. fr. Glácide I. Glocine.

# Reue allgemeine deutsche

# Bibliothek.



Des LIX. Bandes Zwentes Stud. Funftes bis Achtes heft.

Mit Ronigl. Preuß. Rurbrandenburgifchem allergn. Privilegium.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Micolai. 1801.

# 

. Did var opper opper on all the

3

and the movement of the promoter of the

n in Arthri Dianning in 1920. Proposition production diantification in 1920.

## Verzeichnis

im 2. Stücke bes neun und funfzigsten Banbes recensirten Bucher.

## L' Protestantische Gotsesgelahrheit.

| D. 1          |
|---------------|
| A             |
|               |
|               |
| 6             |
|               |
|               |
|               |
| <b>)</b> ,    |
| 2.84          |
|               |
| bs.           |
|               |
| tc. =93       |
|               |
| pie -72       |
| 1006          |
| lee 1         |
| fi.           |
| 297           |
| 800           |
| H.            |
| 415           |
| <b>e</b> . 16 |
|               |

| Reues Magnin 1. Brediger. Gerauss u. D. B. A. Celler. 7t, 8t u. 9t Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . <u>.</u><br>.312 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,                |
| II. Ratholifche Gottesgelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Gebet : Sitten ; n. Rlugheitglehrhuch für junge reifenbe Sunflet u. bafterine Janmogregefelen Bon D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| D. Reithofer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.L3               |
| Die erften Genndzüge b. geiftl. Rebefunft. Bon D. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Schwägerle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315                |
| III. Rechtegelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सम                 |
| Maggain für b. Philosophie u. Geldichte bes Rechte u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| ber Gelebgebung. Bon D. R. Grolmann., in Bos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Nur Dorelli Commenterii de inve civili Denno esc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315                |
| Hug. Douelli Commentarii de iure civili. Denno sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                 |
| Crimilal in inc. Bullet with in. Souther. 14 Jeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321                |
| Saufflage b. preug. Ouiste it Dittgerrechte / V. Diet. Caestroup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 338                |
| Beite Gewirblige & Deprifien Deivattedte all Wirffliffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u></u>            |
| Gefte Soundline & weriffen Pelvattedte at Wirffitie<br>gen, w.D. Rist. Moffig: Sien bei ben bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3:5                |
| Sammlung Samburgifder Berordningen. Seffang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 326                |
| See the supplied of the low tender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| v. C: 10 Anderson San Bie is Felle is Ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 3                |
| and the second s | -32                |
| Magazin d. Heilkunde, Heransg. w An Reichtenb.<br>3n Bds. 2s u. 3s St. 4n Bds. 1s bis 3s St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327                |
| Dandbuch b. praktisch. Artikepreimeillehre in alubedeilch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1                |
| Orbnung, v. S. & Seguitz, in This recens Do.<br>R. Himly Abhandl, üb. d. Brand dar veichenen, ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 333                |
| ten Theile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Tabulae anatomicae, mas ad illustrandam com hum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .1.5               |
| fabricam collegit et curayit I. C. Lader, "Fakie, IV. Splanchnologiae, Fakic, V. Angielogiae, Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  |
| teriae. Pars II. et III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247?               |
| 3. E. Wichmann's Bleine mebleinifde; Conffee wen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | }                  |
| ihm felbst gesammelt u. verbellert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118                |

tr Bd. 3e Juffege

### Vi Domane!

| `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bucinet. Wie Roman v. Fr. Schlegel. ie 26,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345  |
| Bertratte Briefe ab. fre Colegels Lucinbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 349  |
| Drey Briefe an ein humanes Berliner Frenbenmabden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ub. d. Lucinde v. Schienel."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ebb, |
| Briefe üb. Fr. Schlegele Lucinde. Zur richtig. Wür-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,    |
| diguite derleinen v. I. B. Vermehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 351  |
| Der Saba unit neum Subnern, v. Chr. Alebing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 356  |
| Das Glöckchen v. Chr. Althing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dò.  |
| Unnentheres: aus lutins von 6 ** Briefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ebb. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| VI. Schone Runfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| VI. Scholle. Runfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Meure Carpent Balletenber f. & Jahr 1801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 28.1 Gilpine Bemerkungen ub. Balbicenen u. Anfichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 357  |
| u. ihre molerischen Schonbenen. I. d. Engl. übers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| it a. af Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777  |
| VII. Wellweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••   |
| VII. Weltweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 、  |
| The state of the s | . 4  |
| Philosophildes Journal ein. Sefellicaft beutich. Gelehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :    |
| ten. Berausg. v. J. G. Sichte u. g. J. Wietham-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠    |
| mer. Jahrg, 1798. 18 bis 128 Beft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 164  |
| Berfich ein: Molan Eniverioning Di Gefebes ber Seetige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 489  |
| Bersuche ub. verschlebene Segenstanbe aus b. Moral, Li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| terathe p. jodge gefüllichaftt. Beben, d. Chr. Garger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · .  |
| 395, Eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,   |
| . A subsection of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 503  |
| Philosophiche Machaubie igur Erlandrung Ab. Flaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ERgeurrecht, nebft ein: Ausjuge berfelben u. f. f. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507( |
| Obt 0 - Mitterstand : At the street are the "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,   |
| PURE DO STORY STORY STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| VIII. Muchirlehre und Raturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| A was a market of the same and a same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Annalea des Physik. Angefangen v. D. F. A. C. Seen, fortgel. v. L. W. Gilbert. 1r bis 3r Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ '  |
| Tiren, tortgel. v. L. W. Gilbert; ir bis 3r Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 386  |
| B. Gregory's Saushaftung ber Natur, aus b. Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| v. D. C. W. Michaelis. st 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 393  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <b>6.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IX.  |

### IX. Chamies

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Berfude &s. b. demifde Berlegung bes Lufefreifes n. fis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| einige andere Gegenftande bet Raturlebre, v. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| etuelle miocea Beftenhunge net atmertiebes' a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |
| v. Samboldt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 394        |
| Archiv d. thierischen Chemie, herausgeg. v. D. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 398        |
| Brundeif b. Chemie. Mach b. neueften Entbedung, ent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JAA.       |
| Standing or Edemic. Brach or meather Emplement entr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| weefen, v. D. g. M. C. Gren. it Th. 2e Auflage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
| The control of the second seco | • •        |
| X. Mittlere und neuere, politische und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |
| Rirchengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |
| or mansharters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          |
| a a si a si masa series a a sa s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Danbindh. bentid. Reichsgeschichte v. C. S. Beinrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 409        |
| Chriftliche Ritchengefdichte w. 3. DL Stbroeth, 27r n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          |
| 28t <b>%6.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 417        |
| Sftorifche Semalbe, beraneg. v. ein. Sefellid. v. Frenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7-8-       |
| Adentilide Samutos ' detunger b. ener Geleniche a' Dtaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| den d. Gefchichte. Er Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Obst:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Dertwarbige Begebenheiten aus b. Leben berahmter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Manuer. 4t 900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 429        |
| Geschichte d. weiblichen Geschlechts v. E. Meiners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          |
| st <b>Ch.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ebb.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| أمرامه ممرمه موسوم مرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| XI. Erbbefchreibung, Reifebefcheribung un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>b</b> · |
| Statiftif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _          |
| · Ciarlen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Zeidmungen auf ein. Reife von Wien fib. Trieft nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431        |
| Benebig. Im 3. 1798.<br>Sifterifc statiftifchet Sahrbuch bes Departements vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,-        |
| Chipetild's kintlinides Sud-path are Schargements point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Donnersberge, v. F. Lebne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 436        |
| Lettres für Dresde à Madame *** concessant une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Elquifle, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 439        |
| Menefte Staatsanzeigen. Bon 1796-1800. 6 Bbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440        |
| Committe Committendelle Main : 13a 1 2000 o 1000:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| XII. Belehrtengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '          |
| · acces Cassificent Belification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Dibliotherne sementane ser Med de Britan la Chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ribliotheque germanique par Mad. de Polier, le Cit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Labaume et le Cit. Démaimieux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448        |
| Labaume et le Cit. Démaimieux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448        |
| Labaume et le Cit. Demaimieux. Commiung von Bildniffen Befehrter u. Aunfler, nebft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 448        |
| Labaume et le Cit, Demaimieux. Camming von Bilbniffen Befehrter u. Aunflier, nebft furzen Biographien berfelben, Serang, u. C. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Labaume et le Cit, Demaimieux.<br>Commlung von Bilbniffen Befehrter u. Alinfilm, nebft<br>kurzen Biographlen berfelben, Seranda u. C. B.<br>Bock ist Bos. 18 bis 218 Beft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 443        |
| Labaume et le Cit, Demaimieux.<br>Commlung von Bilbniffen Befehrter u. Alinfilm, nebft<br>kurzen Biographlen berfelben, Seranda u. C. B.<br>Bock ist Bos. 18 bis 218 Beft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

| Allgemeine Orfaldte ber Spittus u. Bronto bes tienern Europa, v. J. G. Bicboom. 22 Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| And unter dem Litel:<br>Sefchichte d. Kunke n. Willenschaften u. f. f. Bon eis<br>ner Befellichaft gelehrter Nanner ausgegebeitet. Erfte<br>Abtheil. Einleitung. Von J. G. Liebborn. at Ob.                                                                                                                                                                                                                                                  | 445                |
| XIII. Biblische, hebr., griech. und überhaupt or<br>talische Philologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ien                |
| Nova Veteris Teltamenti Clavis. Addita est fignificat, verb. Hebraicor, etc. Scripsit I. H. Meisner. Vol. I. Eichborns allgemeine Dibliothef d. biblischer Literatur. Dre 2n Bos. 26 bis 66 St. — Des 9n Bos. 16 bis 66 St. — Des 9n Bos. 16 bis 66 St. — Des 9n Bos. 16 bis 68 St. — Dr. N. Mori praelectiones exegeticae in tres Ioannis epistoles.                                                                                        | 452.<br>453<br>457 |
| XIV. Klaffifche, griechische und lateinische Ph<br>logie, nebst ben babin gehörigen Alterthumern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ilo<br>I.          |
| Animadversiones in Hymnos Homericos cum Prolegomenis de cuiusque confilio, partibus, actate, aust. A. Matthiae.  Diodori Siculi bibliothecae historicae libri qui superfunt ac deperditorum fragments. Graeca emendavit etc. H. C. A. Eichstädt. Vol. I.  M. T. Ciceronis de officiis libri tres. Notulis atque indicibus ornavit F. G. Born.  Inseitung zu Uebersehungen aus b. Deutschen ins Lateis nische. Bon S. Ob. Schuppius. 18 Soon. | 459<br>475<br>479  |
| XV. Deutsche und andere lebende Sprachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                  |
| 3. A. Sberbards Versuch ein. Synonymit. sr Eb<br>Danbbuch d. stalianisch. Sprache u. Literatur, p. L. Joe-<br>ter. Brasalicher Theil.<br>Ueber Georgianische Literatur, v. F. C. Alter.                                                                                                                                                                                                                                                      | e68,               |
| XVI. Erzichungsschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ,                |
| Obenn. Eine Samming bentscher Gebichte aus unter<br>schiedenen Gattungen, 3. Behuf d. Untertinte u. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e bung             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                  |

| tlebung in    | M Softenià                    | wa Armies                                                                                                                 | v. 8. 200111    | <b>y</b>     |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| , bach. It    | n. er 36.                     | و مثلاً<br>و مثلاً المدادعة الم |                 | <b>\$15</b>  |
| Fagmente u    | d, Definitiati<br>Les Chammes | our, noft vint A<br>Bon F. 28an                                                                                           | mperinng ini    | 1            |
| Die Geentall  | ar. Ein ann                   | enefanes a: with                                                                                                          | ildirk Deleknet | . 2004       |
| & f. d. Stuge | nd. <b>Bon S</b>              | enehmes a. nich                                                                                                           | der ir Th.      | 518          |
| Corresponda   | nce d'une p                   | etite famille,                                                                                                            | recueillie a    | ) - U        |
|               |                               | dolescens., par                                                                                                           | L. In Chaife.   | ٠.٠          |
| Tome i.       |                               |                                                                                                                           |                 | ebb.         |
| Berguins fa   | mutlicht Wet                  | te, nach verwari                                                                                                          | dten Auffahen   | <b>l</b> ' . |
| geordnet.     | 4. o. granic                  | if. 2r Thi.<br>nier dem Titel:                                                                                            |                 |              |
| Betquins &    | aug u<br>interfrent           | mer bein erter:                                                                                                           |                 | ebb.         |
| Die fleine F  | amilie. Gin                   | nübliches unb                                                                                                             | interhaltenhod  | KUU'y (      |
| : Beihnacht   | sgeschent. 2                  | ₿odon.                                                                                                                    |                 | ebb.         |
| Bilderbuch fi | ir Kinder. N                  | io, 49 bis 54.                                                                                                            | i \             | 510          |
| Sunte's aus   | führlicher Tei                | t'in biefen Def                                                                                                           | ten.            | rip.         |
| Deue Bilber   | gallerie f. jung              | ge Sohne u. Tod                                                                                                           | ster jur ange-  | )            |
| negmen u.     | unknoen 👄                     | elbitheichäffrigun<br>Keek denti Einel:                                                                                   | g. 71 100.      |              |
|               | miasi h Storii                | 3r. Bo.                                                                                                                   |                 | db.          |
| Zimanach f.   | Schullebrer (                 | n Stadt u. Le                                                                                                             |                 |              |
| _ 1800, SH    | ansq. s. M. C                 | 5. A. Boerei.                                                                                                             | i distri        | SAP          |
| Berdinand @   | ranfelb Jupe                  | u <b>djah</b> ooy boti zi                                                                                                 | ų, prákt. Er    |              |
| egibber.      | المناكسة الأساء               | And the second                                                                                                            |                 | ett.         |
|               |                               | <b>De</b> ntrer vornehm                                                                                                   | uen Standes,    | i de la      |
| . y. 3: 8th   | mossoff.                      |                                                                                                                           |                 | 500-         |
| e nig s       | 11.41                         |                                                                                                                           | ,               |              |
| 47)           | XVII.                         | Reitfunft.                                                                                                                | 4-12-6          | · • i        |
|               | 6.(.6                         | laneagh aleanna f                                                                                                         | Mensillike      | i 🗴          |
| Faichenonch b | ie beiegeeno, i               | interhaltung f.<br>et v. Cennecker                                                                                        | Ascentroom      |              |
| Rurser Unter  | icht. wie Die                 | rde auf b. Reise                                                                                                          | in behandeln.   | <i>377</i> . |
| fine . u. d.  | gewöhnt. Buf                  | allen betselben t                                                                                                         | egeanet wer     | X            |
| ben muß.      |                               |                                                                                                                           | • • • •         | 1280         |
|               |                               |                                                                                                                           | ••              | . 4          |
|               | XVIII.                        | Technologie.                                                                                                              | r. 1960         | 34.          |
| 1.2           |                               |                                                                                                                           |                 | J            |
|               |                               | . neueften vorzi                                                                                                          |                 | •            |
|               | . Rumfrverte                  | , v. J. G. Gei                                                                                                            | fler, 9r u.     |              |
| tor Eb.       |                               |                                                                                                                           |                 | 519          |
| THE EMPIREUM  | ife, od. United               | richt gur-feichter                                                                                                        | n u. aligem.    | د. نس        |
| annengues     | ra, ordnikticki i             | Ballfande grible                                                                                                          | KABEU DEBELOT . |              |

| N.                                                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                     |                       | _    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| . Billider Stoffe;                                                                                                                             | y. Pajor Des Charmes. W. t.                                                                                                                                                                 | Prons.                | -    |
| Berausg. v. A.                                                                                                                                 | N. Scherer.                                                                                                                                                                                 | 5.35                  |      |
| B. Ringsbury 2                                                                                                                                 | Ibhandl. von Barbiermeffern',                                                                                                                                                               | beren                 |      |
| Auswahl im Ein                                                                                                                                 | ifaufe, u. f. f. A. b. Engl.                                                                                                                                                                | 535                   | -    |
| Entdedte Gebelfin                                                                                                                              | if d. inocompifcie, englifchen                                                                                                                                                              | , pa-                 |      |
| nilden u. franzö                                                                                                                               | fifchen Lederbearbeitung.                                                                                                                                                                   | 536                   | •    |
|                                                                                                                                                | Chillippe Cand as                                                                                                                                                                           | 7 · 33 · .            | •    |
| AlX.                                                                                                                                           | Har Hungswiffenischaft.                                                                                                                                                                     | 11 -3                 |      |
| 3. G. Bafc gefe                                                                                                                                | hichti. Bentsbeijung b. am Enb                                                                                                                                                              | e bes                 | •    |
| 18ten Jahrhund                                                                                                                                 | erts entftanbenen großen Sanbi                                                                                                                                                              | ungs                  | ,. ' |
| nermirrung.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                       | .′   |
| Ebenbeffelben Dach                                                                                                                             | trag ju fein. gefchichtlichen Beu                                                                                                                                                           | rthel.                |      |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                       |      |
| faidel Banerta                                                                                                                                 | luldse su b. Herrn Prof. Billo<br>llung te. v. W. J. S. Poppe                                                                                                                               | 455.                  |      |
| Bie Tonnen Bangu                                                                                                                               | erotte felbst in großer Anzahl aus                                                                                                                                                          | blob.                 | ٠.   |
| - fem Dangel an                                                                                                                                | bagrem Belbe entfteben? Bi                                                                                                                                                                  | n 2.                  |      |
| 2.10                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                       | ·    |
| Det felbstlebrenbe b                                                                                                                           | spipelte Buchhalter entworfen                                                                                                                                                               | b. J.                 |      |
| J. Derghaus,                                                                                                                                   | in Boe ze u. je Abthell,                                                                                                                                                                    | Saina.2               |      |
| - '. Z " "                                                                                                                                     | H_add = abmidde 'ALLYan' (FlamFd*)                                                                                                                                                          |                       |      |
| 7                                                                                                                                              | Andi unter bem Litet: 1 2011 :- in                                                                                                                                                          | 6 IK.                 | 1    |
| Berfuch ein. Lehrbu                                                                                                                            | de b. Sandlungemiffenichaft nac                                                                                                                                                             | s is                  |      |
| Berfuch ein. Leftebu<br>ren mannichfaltig                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | h ih.<br>erg.<br>ebb. |      |
| Berfuch ein. Leftebu<br>ren mannichfaltig                                                                                                      | chs d. Handlungswiffenschaft nac<br>L:Quiswendinklief, 22 J. J. 23<br>. 2e u. 3e Abthl.                                                                                                     | ergi                  |      |
| Berfuch ein. Leftebn<br>ren mannichfaltig<br>baus. an Bbs.                                                                                     | chs d. Handlungswiffenschaft nac<br>Lichtlickenftrusker, 22 J. J. B.<br>2 e u. 3e Abthl.                                                                                                    | erg.                  |      |
| Berfuch ein. Leftebu<br>ren mannichfaltig<br>baus. an Bos.                                                                                     | chs d. Handlungswiffenschaft nac<br>L:Quiswendinklief, 22 J. J. 23<br>. 2e u. 3e Abthl.                                                                                                     | erg.                  |      |
| Berfuch ein. Leftebu<br>ren mannichfaltig<br>haus. an Sos.<br>Allgemeiner lichw                                                                | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Gellenkingswiffen, 20 J. J. B. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25                                                                                    | etgi<br>etb.<br>7     |      |
| Berfuch ein. Leftebu<br>ren mannichfaltig<br>haus. In Bos.<br>MX.                                                                              | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Gellenkinniker, 20. J. J. B. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25                                                                                      | etgi<br>etb.<br>7     |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig baus. in Bos.  Allgemeiner, liebw gesammten Liter                                                        | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guissellenkungswiffen, 20 J. J. B. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25                                                                                | 650.<br>650.<br>797.  |      |
| Berfuch ein. Leftebn<br>ren mannichfaltig<br>haus. in Bos.<br>Allgemeiner Lichte<br>gesammten Lichte<br>1.798. 1.709. 14.<br>Des giten Kang Me | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | 650.<br>650.<br>797.  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guissellenkungswiffen, 20 J. J. B. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25                                                                                | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Leftebn<br>ren mannichfaltig<br>haus. in Bos.<br>Allgemeiner Lichte<br>gesammten Lichte<br>1.798. 1.709. 14.<br>Des giten Kang Me | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | 650.<br>650.<br>797.  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig haus. in Bos.  Allgemeiner Licem gesammten Liter 1498. 1309-14. Des giten Kang Matnehra. Schuhb          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |
| Berfuch ein. Lefteburen mannichfaltig bans. in Bos.  Allgemeiner licem gesammten Liter 1498. 1309- 14                                          | dis d. Handlungswiffenschaft nacht Guisentenschaft, 20 J. J. B. 20 Le u. 3e Abthl.  Bernifichte Schriffen.  Wernifichte Schriffen.  Wieber Anzwiger, od: Aurodaratur, etc. Jahrgang 1796, 1 | ebb. 2 60. 797. 9460  |      |

### Register

über bas Intelligengblatt jum gwepten Stude bes neun unb funftigften Banbes.

### . Anfundigungen.

| Sammeriche in Altona neue Berlageartitel.                                               | 6.341            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Horazius Q. Flakk, Werke, metrisch übersetzt<br>klärt v. Preiss                         | u. er-           |
| Kants Machricht an bas Publikum, betr. el. Bollmer erfchienene unrechtmaßige Ausgabe f. | ie bep<br>ne bep |
| fchen Geographie.<br>v. Rleefelbs in Leipzig neue Berlagsartitel.                       | . 481            |
| Lavaters nachgelaffene Ochtiften. It Sb.                                                | 401              |
| Sonnenfels gesammelte Schriften, to Banbe. Stettin's in Min neuefte Betlagsartifel.     | \$43<br>\$53     |

### 2. Berichtigungen.

Berichtigung ein. Nachricht im Intelligenzbi. ber R. A. D. Bibl. ben Spfr. Podeis in Promicipoeig betr. 402

### 3. Befåeberungen u. Beranberungen b. Aufenthales

Werger 403. Chel 483. Sichflabt 403. Engel 555. Braffe 555. Hanlett 403. Dagemain 403. Hager 403. Hauf 402. Deinfins 403. Herz 402. Duber 483. Just 483. Brackbie 483. Lappe 482. Matthia 555. Marthigon 555. Michaelis 403. Meblich 402. Pilger 404. Piper 555. Nambach 482. Schielis 555. Schweizer 555. Sambach 482. Schielis 555. Schweizer 555. Spillefe 483. Stolle 403, Thilenius 403. Behrs 482.

### 4. Todesfälle.

Abilbgard 404. Gr. v. Carmer 344. Depbenreich 343. St. \* D. Rera

| v. Lerchenfeld : Lifting 404. Rebmann 483. Beifert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404.                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5. Chronit beutscher Universitäten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ,                                           |
| Stangen 484. Abnigsberg 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ``.                                           |
| , 6. Gelehrte Gefellschaften und Preisaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| Preisaufgabe b. Samburg, Gefellicak pur Beffeberime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40\$                                          |
| 7. Angelge fleiner Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • . <b>?</b><br>./                            |
| Antündigung ein, neuen Lehrinflitutt f. Beredung n. f. f. d. Scherrenschleifereip. Depttäge zu b. Wünschen n. Borfolägen z. Berbest. d. Schulen n. d. Unterrichts, v. Degen. 48 St. Odulen n. d. Unterrichts, v. Degen. 48 St. Wessen zu de Lavater par un de ser amis. Deschühtte, turze, der Orepfaltigkeitskirche zu Werlin im usten Jahrhundert. Dermes, J. D., zur Fever des ersten Himmelsahrtstas zes im 19ten Jahrhundert. Lavatero — die secundo ineuntis saeculi pie desuncho, parantat Ströhlin. Merkwürdigkeiten aus d. Brandenburg. Seschiese, v. D. D. Herling. 38 u. 46 St. Miemeyers, D. A. H., Ansichten b. deutst. Pabagogit n. ihrer Geschichte im 18n Jahrhundert. | 487<br>487<br>556<br>486<br>556<br>406<br>405 |
| 8. Korrespondenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,i                                            |
| Auszug eines Schreibens aus Dresben, ben Berfaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |

Auszug eines Schreibens aus Dresben, den Berfasser mehrerer unter dem Ramen Friedrich Lamp erschienes nen Momane betr.

9. Bermifchte Nachrichten und Bemerkungen.

Beft ber Bobithater bes Berlinfichen Symnafiums und bes bantbaren Andentens an die Könige bes verfloffer

ham

|     | nen Jahibuiberd. Befdreibung ber Beper beffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ز                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | ben. 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                       |
|     | himmel, Ravellmeifter, bat eine gelehrte Reife nach                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|     | England u. Reantrett unternement                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|     | Iffiand mocht eine Reife nach Bien, um bort mehrere                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                       |
|     | Saftrollen ju fpielen. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| •   | fied Insbruck jum beständigen Reftor gewählt mor-                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |
|     | - <b>6</b> (R) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       |
|     | Lang, Rirchenrath und hofprediger, bat von der Roni                                                                                                                                                                                                                                                                              | į                                       |
|     | gint bon Preufint file fein ihr gewihmeteb Erbanungs                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|     | Meietotto, jum Andenten deffeiben werben von jwey                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١                                       |
| ,   | Chnillern . Schangen u. Thompson . wift jenem eine                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                       |
|     | marmorne Buite, und von diefem eine Rebaille ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                       |
| ` • | fertigt. Wilhelmilnie, baf vom Ergbergog Sart fat b. tom                                                                                                                                                                                                                                                                         | Í                                       |
|     | "fiberreichte Sammlung theer, Gebichte eine goldene                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|     | Dole erhalten. 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                       |
|     | Mufang physiognomifiche Reifen find von Dig Plumpere                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|     | ins Englifche überf. worden. 40% Brackricht, die eigentliche Urlache v. Lagebues Bemeilung                                                                                                                                                                                                                                       | i                                       |
|     | nach Sibirien betr. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                       |
|     | - non Riederlehung ein. Commission zur Krie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                       |
|     | tit ber dan. Kriminalgelebe. 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>j</i>                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|     | Pfeffel v. Erageffein bas b. Erfanbulk erhalten nach i                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| ,   | feiner Baterftatt Colmat jurudfulebren. 407<br>Rollod, baleibit haben fich mehvere Freunde bei Ratur. 3                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| ,   | feiner Baterfadt Colmar guruckgutebren. 407<br>Roftog, bafelbit haben fich mehrere Areunde ber Ratur. 3<br>funde gir Beforderung d. Kenntulf Mellenburgs in                                                                                                                                                                      |                                         |
| ,   | feiner Baterftatt Colmat guruckgutebren. 407<br>Roftog, bafelbit haben fich mehrere Areunde ber Ratur. 3<br>funde jur Beforderung d. Kenntulf Mellenburgs in naurhilterifchen hinficht pereinigt.                                                                                                                                | 1                                       |
| ,   | feiner Baterftadt Colman zurückzutehren. 407<br>Roftogf, hafelick haben fich mehrere Areunde ber Ratur. 2<br>funde jur Beforderung d. Kenntulf Mellenburgs in naurhilterifchen hinficht nereinigt.                                                                                                                               | 1                                       |
| • • | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren.  Roftogf, baseibet haben fich mehrere Freunde der Ratur.  funde jur Beforderung d. Kenntulf Metlenburgs in naurhisterischen hinficht vereinigt.  Stolf, D. in Algield, arbeitet an einer medignischen.  Beobachrungstunft, die nächstens gebruckt erscheinen mirb.                       | ,                                       |
|     | feiner Baterftadt Colman zurückzulehren. Roftogf, baselbit haben fich mehnere Freunde der Ratur. funde jur Beforderung d. Kenntulf Mellenhungs in nauehlitarifden hinficht pereinigt. Stoll. D. in Altield, arbeitet an einer mehicinfiden. Beobachtungstunft, die nachliens gebruckt erfceinen                                  | !                                       |
|     | hiner Baterstadt Colman zurückzutehren.  Noftog, daseihet haben fich mehrere Kreunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntülf Metlenburgs in naurhisterischen hinschlierischen hinschlierischen dieseinigt.  Lost, D. in Alfeld, arbeitet an einer medizinfichen. Beobachtungstunft, die nächstens gebruckt erscheinen wird. | !<br>•                                  |
|     | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren. Roftoff, daseibet haben fich mehrere Kreunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntnis Metlenhungs in naurhisterichen hinsicht vereinigt. Otolf, D. in Alfeld, arbeitet an einer mehiciniscen. Berbachrungstunft, die nachstens gedruckt erscheinen wird.                             | !<br>!                                  |
|     | hiner Baterstadt Colman zurückzutehren.  Noftog, daseihet haben fich mehrere Kreunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntülf Metlenburgs in naurhisterischen hinschlierischen hinschlierischen dieseinigt.  Lost, D. in Alfeld, arbeitet an einer medizinfichen. Beobachtungstunft, die nächstens gebruckt erscheinen wird. | ;<br>;                                  |
|     | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren. Roftogf, daseibet haben fich mehnere Freunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntnif Mellenhungs in naurhistorischen hinsielb, arbeitet an einer mehicinischen Berdachtungstunft, die nachstens gedruckt erscheinen wird.                                                           | •                                       |
|     | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren. Roftoff, daseibet haben fich mehrere Kreunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntnis Metlenhungs in naurhisterichen hinsicht vereinigt. Otolf, D. in Alfeld, arbeitet an einer mehiciniscen. Berbachrungstunft, die nachstens gedruckt erscheinen wird.                             | :                                       |
| •   | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren. Roftogf, daseibet haben fich mehnere Freunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntnif Mellenhungs in naurhistorischen hinsielb, arbeitet an einer mehicinischen Berdachtungstunft, die nachstens gedruckt erscheinen wird.                                                           | -:                                      |
|     | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren. Roftogf, daseibet haben fich mehnere Freunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntnif Mellenhungs in naurhistorischen hinsielb, arbeitet an einer mehicinischen Berdachtungstunft, die nachstens gedruckt erscheinen wird.                                                           | -:                                      |
| •   | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren. Roftogf, daseibet haben fich mehnere Freunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntnif Mellenhungs in naurhistorischen hinsielb, arbeitet an einer mehicinischen Berdachtungstunft, die nachstens gedruckt erscheinen wird.                                                           |                                         |
|     | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren. Roftogf, daseibet haben fich mehnere Freunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntnif Mellenhungs in naurhistorischen hinsielb, arbeitet an einer mehicinischen Berdachtungstunft, die nachstens gedruckt erscheinen wird.                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|     | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren. Roftogf, daseibet haben fich mehnere Freunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntnif Mellenhungs in naurhistorischen hinsielb, arbeitet an einer mehicinischen Berdachtungstunft, die nachstens gedruckt erscheinen wird.                                                           |                                         |
|     | kiner Baterstadt Colman zurückzutehren. Roftogf, daseibet haben fich mehnere Freunde der Ratur. funde jur Besorderung d. Kenntnif Mellenhungs in naurhistorischen hinsielb, arbeitet an einer mehicinischen Berdachtungstunft, die nachstens gedruckt erscheinen wird.                                                           |                                         |

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek,

Reun und funfgigften Banbes 3mentes Stud.

Bunftes Deft.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Predigien im Jahre 1799 bep bem Churstestig Sachs. Evangelischen Hofgottestignste zu Dresbest gehalten von D. F. B. Reinhard zc. Amberg und Sulzbach, in der Seibelschen Buchhandlung. 1800. Erster Band. 1 Alph. 8 Vogen. Invehter Band. 1 Alph. 8 Vog. 8. 2 Mg. 8 Kr.

In berben Banben find 48 Prebigten fiber verfchiebene Materien enthalten, worunter auch zwen Landragepredigten, welche fcon befonbere gebruckt, und bier bengefagt find. Das fic auch biefe bepben Banbe Predigten bes Berf, pot fo vielen andern, welche jabrlich erscheinen, vorzüglich auss eichnen, fallt einem Beben in ble Mugen, und ließ fich fchoff Dicht nur die Sauptfate find intereffont, uns gehoren febr felten ju ben gewohnlichen; fondern er bat auch; wie es Befannt ift, eine befondere Babe, alles in einer lichtpoli few Ordnung faflich, rateend und lebendig barguftellen. Die Schreibart ift nicht etwa ungewohnlich, und jum Theil und verftapolich, weil fie neu fent foll, ober mit Blumen, Bilberff und Rednerflostein aberladen; fonbern leicht, nagurfich und ebel. Dan muß imar nicht vergeffen, baf biefe Drebigten in der Saupeftade vor einer Sofgemeine, in der man gebili bete Bubbrer vorausfetten muß, gehalten worben finb, Denft bor einer Dorfgemeine, ober in einer fleinen Stadt, murbe fich ber Drediger weit mehr berabstimmen, jum Theil andere Materien mablen, gum Theif fte anbers behandeln, und von TO MED. 25. LIX. 25. s. Gr. Vs deft.

der Badersprache unserer klaffischen Schriftsteller mehr in die Gprache des geweinen Lebens abergehen, und insanderflich die Unterabrheilungen der Pordigem zwar sosisch richtig; aber doch mehr mit Rücksicht auf die gewöhnliche Denkart der Menschen absassen nutsen. Dier scheint indessen der gewählte Bortrag des Bers, an seiner rechten Stelle zu senn.

Einige Ctellen find bem Rec. aufgefollen, welche jum Theil ju unfern Beiten eine vorzägliche Bebergigung verbies men. 3. B. ini erfien Bande beißt ber Bauptfag ber toten Drebigt: "Barum finden gerabe bie midciaften Babe-"Beiten ben meiften Biber prud?" Benas genommen ift biefer Sauptfat untichtig; benn wenn fich die Leidenfchaften ber Denichen in den Streit mifchen : fo wird ofe aber Eleinigteiten von gangen Partepen mit bet größten Beftigleit Sabe melang geftritten. Die Rirchengefchichte und die Erfahrung Rellen uns ja die auffallendften Bepfviele bavon bar. eben biefer Dredigt beifit es: "Ich habe biefe Befchichte nie Liefen tonnen, ohne traurig ju werden, ohne ibir felbft ju Jagen : bieg ift alfe ber Gindeud, den die Babrbeit bervorbeingt; bas bat man ju erwarten (bie Juden boben Steine anf), wenn man ichabliche Borurtheile beftreitet; fo wird es \_anfgenommen, wenn man fich merten laft, man babe etwas Deues und Befferes mitgutheilen. Cab fic der groute-me ger allen Lehrern, fab fich ber, welcher dagn geboren wat baf er von det Babtheit jengen follte, fo behandelt, großer Sott! was muffen Andere fürchten, welche Birfunt ihre Bemidbungen muffen die erwarten, welche nicht mit der fiegenden Freymathigfeit fagen tonnen : wer unter euch taum "mich einer Gunde geiben ?" O. 199. "Dichte ift dem Brethus me gefährlicher, als wichtige Bahrheiten; ber Glang einer einzigen zerftreut ungabliche Schatten bes Babus und bez Thorheit; baber emport fich alles, was biefe Schatten liebt. fobalb biefer Glang bervorzubrechen brobet; daber nete ichließen die Freunde bes Irrthums fleber die Angen, und rachen fich burch Lafterungen." Im zwepten Banbe in der bier und drepfigften Predigt beißt es G. 194 f.; "Ber fann Leuch tabeln, ibr, die ihr über die Anfrechthaltung ber driftlie achen Reifigionslehre mit graßem Ernfte macht (wenn es mirts alich driftliche Religionslehre ift), die ihr durch ener Amt, und burch ener Bemiffen euch verpflichtet fublt, offentliche Abmeidungen von derfelben (auch in wiffenichaftlichen Schrife ر في الله المارز بن Ť.

\_ten?) in michiligen und in rugen; die ihr mobi gar firenage Maabregeln ergreifen zu muffen glauber, um das Anfeben "berfelben ju fougen und ju befeftigen ?" (artabe bas thaten ja Die Pharifaet auch für ihre Religionemeinungen, und wurden von Jefu mit Recht getabelt) "Die Unverschamthelt verwege-ner Kluglinge mird zu groß," (Collte wirtlich ein Jeber ein unverschämter verwegener Rlugling feyn, Der von ben Lebride ben feiner Rirche abweicht?) "die Prechheit bes Unglanbeit win ausgelaffen; bie Bewirrung, welche Burch unvorfichtiges "Tadeln der bieberigen Lebrerangerichtes wied, ju bedenfliche (Sift die bisberige Lebre in jeder Ainficht die wahre Lebne. und ift ein jeder boch wohl oft febr gegrundeter Tabel unvorfichtig; und wenn er es ift, richtet er in der That immer nur eine bedentliche Bermirrung an?) "als daß ihr rubig jufebem "tonntet, als daß tor untbatig bleiben barftet." (Bie es mile hich ift, daß bet Berf. fo etwas behaupten und prebigen fann, mas allen protestantifchen Grundfaben geraberbin jumiber ift, bem mabren Geifte bes Chriftenthume miberfpeicht, und ale Ter Berfolgung ber in ber Religion Unberedentenben wieder Die Thore offnet, ift bem Rec. vollig unerfierbard. "Aber (fabrt min der Berf. fort, und was er bier fagt, find gulbes me Borte) "the fend es euch felbft, ibe fend es ber guten & "de fouldig, forgfattig ju prafen, ob fich nicht irgend eine Leia "benicaft in biefen Eifer mifche. — Solltet ihr nicht.fren "von einem Stolze feon, ber es nicht leiden tann, daß man anders bente, als er; follte es auch, wenn ihr fo eifert, blog barum ju thun fenn, einen Bemeis eurer Dacht ju aeben. und Andere fie fublen ju laffen; folltet ihr ben Beift einet "freven bedachtigen Prufung aus Hebereilung mit jenem Muthe "willen vermengen, ber bloß vernunftelt und fpottet; folltet sibr in ber Dibe unwesentliche Dinge, über welche ein Jeber murtheilen mag, wie er will, fur die Sauptface anfeben, und nench fcmerghafte Eingriffe in Die Fredbeit Aftberer erlauben's follte die Eragheit, die nichts Reues lernen will, und bie -Dabe einer tiefern Unterfuchung icheuet, an eurem Gifer Unatheil baben; follten fogar perfonliche Rudfichten baben vore "tommen; fallte es euch lieb fepn, gewiffen Denfchen, bie zeuch vorber verhaft maren, webe thun ju tonnen: fo ift es "flar, fo mag es euch euer Bewiffen fagen, daß ibr die Relie agion migbraucht, daß fich eure Leidenschaften ibret bedienen. "um fich eine beffere Beftalt ju verschaffen. S. 204. D, wenn "ihr rud entbrennt fablet wiber irgend einen eurer Mitmene -fden.

"ichen, wenn ihr geneigt wärte, die ernften Ausbrüche bes "Chefftenthums (einen teherischen Menschen meiben, n. a.) auf "ihn anzuwenden — so beantworter eine zwoer die Frage, ob "ihr benn gegen eine seicht eben fo ftrenge ferd, als gegen einen "Bruder; und ersterben werden auf einen Lippen die Utriselle "der Berdammung, die ihr im Bogiiffe warer wider ihn and "pusprechen."

Ben bie Infmerkfamfelt auf bergiebben Stellen in der Poetigen des Berf. jefe vorzäglich hingepogen wird: fo aft es nicht die Schuld bes Rec.

Du.

Magazin neuer Jeft- und Cafnalprebigten, Lanfo und Teamworn, Beicheurmahnungen und anderer kleinerer Anstevorträge. Bon C. G. Ribbeck. Erster Theil. Magbeburg, bey Leil. 1799. 356 G. gr. L. 1 RC. & M.

Bentrage zur moralisch retigissen Belehrung und Erhanung. Von E. G. Albbert. Erfter Theili Magdeburg, ben Keil. 1799. 267 S. 8. 20 M.

Mit nehmen diefe bepben Schriften mammen, weil fie von Linem Berfastet find, und zu Einer Gattung gehören. Det würdige Mann fahrt fort, aus in diesen bepben Berfen die vorzägliche Stelle zu behaupten, die er unter den Erdanunge-schriftsellern eingenommen hat. Es bedarf alfa teiner neuen Empfehlung für diesenigen, welche mit Aibbecks Seist und Oprache betankt sind, und wissen, was sie von ihm zu etr warten haben.

Bep Ito. t. geigt schon ber ansstihrliche Titel ben JanpeInhalt an. Je mehr eine gewisse Beschmeibigteit bes Bortrages, ein seines Sesuht bes Schicklichen, und ein aeditoeter Geschmad baju gehörer, ben speciellen Fallen etwas Fruchtbares und Interessantes, so wie dem Geiste der Religion Amgemessens zu sagen: besto mehr verdient der Verf. Dant für biese öffeneische Mittheilung. Wir rechnen dabin insbesonder te die Taufreden und die Beichtermahnungen, worans zugleich gleich junge Geiftliche lernen fannen, role man ben bichen Belegenheiten reben muffe. Dachten fic Biele mit folder Burbe ju benehmen wiffen : fo wirden biefe feverlichen Sandbrugen ber Religion mehr Ginbrud maden, und felbft gem Opotter Chriught aufligen. - lipter ben vollftenbigen Prebigten zeichnen fich bie Reftprebigten vorzuglich aus; je Rhevetet es 183, folden bekonnten und jährlich wiedertehrpnis ben Waterien eine neue Beite abungenplanen, waburch ale. Antheretfamfeit bes Bubbrens gereist, und feine Erbauung bes Cibert wird. - Die Confirmations, und Laufreden find. fo proectmaffin, wie man es von einem folden Danne appare ten tonn. And die Rede ben einer Araufencommunian. wo die Ramilie der hoffmungelofen Granten zugleich mit bad. Beilige Abendmahl genoß, rengt von der Armandtheit des Berf., ben folden individuellen Benauleffungen, gut Shelebe, ring und jun Trofte ju teben.

270. . ift in bemielben Beifte atlacicion. wahricheinlich ehrmalt nehaltene und pielatimangezagene Prog bipten moralifchen Inhalad. Wir mit fin mid aber begnute. gen, nur einige Dauptfiche angubeigen, bamit bie Beier theile. bourebeilen tonnen, was fie bier an semanten Sabens theils, burd bie Bichtiafeit ber Baturien agreiet werben , fie felbit In lefen. - Ermunterung und Anleitung su einen wohl geordneten und fruchtbaren Beuribeilung und Wardigung der Teiten. — Religionsverachtung ber firaft sich unfehibar selbst durch den Verluft des Set gens, den ber Menfic von ber Religion baben tomi Auch anfere Wiern Weigemasn maffen der Serrschaft ber Bernunft und des Gewissens untermordnet feyn. - Men taun und muß für Die erfien und for die bobern Lebenszwecke zugleich leben. In seiner Beresthaft über die Auffere Maine muß der Menfeb fich felbst ebewärdig feyn. - Bemunserung pur driftlichen Wardigung des Wahrollen und Ber schwertichen mancher Berufsarten. — Ueber den groß fen Menth eines gunen Genelling und dem Araulient bette.

Predigten über frepe Lerte auf alle Sonn- und Festtage bes Jahres, Bou I. & Beillotter, Mis-

tagsprebiger en ber Rirche jum beiligen Rreng ben Rumberg. Erfter Band. Rumberg und Leipjig. 1799. 344 G. Zwener Band. 469 G. gr. 8. Begbe Banbe - 2 900, 12 2.

Man tonnte von bem Beef, bes in unbtet Bibliothef mit verbleutem Lobe eingezeignen Communicatuche, feine andenn dis folde Perbidten erwartes, die fich eben fo febr als jant Schrift ju ihretu Bertheile antpridmen wurden. Rec. fle mit lebhafrem Bergungen gelden und wieber gelefen , und finbet fein Bebenten ; fle unfern beffen Rangelreben an bie Seite fit ftellen. Benige in ben neuern Zeiten erfchienene Sammlungen werben fle au wahret Berebfambit, an acht deiftiden Giene, an Bebantinfalle, an Correttheit und Pracifion bes Scols, fo wie an Barne und Junigfteit best Bortrags übettreffen. Benn ber Berf. einige ju uppige Andwhafe weggefchaften batte: fo matten fie noch vollfotte miener fegn. De bobirfte übrigens feinen mubfamen Ainte mubl, biefes Unfeil mir ansgezagenen Stellen ju belegen, nbeing niche bet kunner bofchräuttere Raum ber . L. D. Bibl. es verbitt. Sicher verbienen fie in bet Bibliothet aller ge-Bilberen Chriften, benen es um vernantige Erbanung zu thun , due vertiglide Stelle-E-11 · ·

Be.

Magazin für cheistliche Dogmatik und Moral, beren : Befchichte und Anmendung im Bortrage ber Re-Agion. - Herausgegeben von D. J. R. Riatts Drofessor ber Theologie ju Tubingen. - Finfe tes Stuff. Tubingen, in der Cottaften Buchr handlung. 1799, 8: 17 Bog. 20 ge. Std. Res Stud. 1800. 20 4

LInter-benen feche im fanften Stade enthaltenen Abhande langen betreffen die erfte und vierte die neueften philosophi fchen Streitigkeiten. Ramlich bie erfte beschäffrigt fich mit Sichte's Lebre von Gott- upd der gottlichen Beltregierung; und die vierte verbreitet fich über Kants, Forbergs und Sichte's Religionstheorie. Depbe fint von ungenannten

## D. J. F. Flatts Mogos, f. den Donne ic 1287

Berfaffern. Revensent gemauet fich nicht ofine einen gubern Ausmand von Raum, ale die Anzeige eines einzelnen Stads aus einer periodischen Schrift in unferer Bibliothet gestatett, jaben biefer Auffahe zu prufen; und schante fic beswegen auf eine kurje Anzeige ber übrigen Auffahe ein.

II. Ueber das Verhältnist der Bergpredigt zu der wechngelischen Erlösungs oder Begnadigungslehre, vom Ant. sest in Burich. Dieser Aussa ist hier noch nicht zeinbigt.

III. Meber den Inhalt öffenelicher Religionsvorreage an erwachsene Christen. (Fort, und Beschuß von Dr. VII. im I. St. des Magaz. S. 260.) Ree. hat den Ersten Theil diese Aussages zu seinet Beit angezeigt und empfohlen (s. unsere Bibl. Bb. 29. S. 188 f.). Damals wurde die Fortsetung furs nächste Stud versprochen; und voch hat es fich drey Jahre verspätet, ehe fie erschienen ist.

V. Emas über das (fortdauernde) Verbaltniß des Codes Jesu zur Sündemvergebung. Von (m) Pfarrer W. C. Lang in Singen. Hier will der Berf. zeigen, daß sich das Alterthum unter Sündenvergebung nicht eine die Strafe übersteigende Glückseligkeit gedacht habe. \*) Rec, zweiselt, daß der Berf. seine Weinung bestiedigend dars gethan hat.

VI. Bemerkungen über einige Stellen des erften Briefes am die Korintber. Rap. 6, 13. 14 wird bie Schlußfolge des Ap. glücklich in ein besteres Licht gefest. Kap. 15, 3. 4 meint der Berf., magedaßon beziehe sich auf eine von Christo felbst unmittelbar gegebene Belehrung, was durch denn die Thatsache von der Auserstehung Jesu eines wichtigen Bostätigungsgrund besäme. Rap. 15, 16 — 18. Segen die Behauptung Kanto, Paulus habe hier den Schlußgemacht: Ift Christus nicht auferstanden: so werden wir auch nicht auferstehen, nach dem Tode nicht mehr fortleben.

Im sedellen Stade find enthalten : 1. Ueber das Berbaltniß der Bergpredigt zu der evangelischen Erre lösungs-

<sup>, \*)</sup> Lepteres ift bes ehrwärbigen Wäffeles Meiguna in seinem por einigen Jahren geschriebenen Programm: Quid id fit, Deum condonare peccata?

Istungs, ober Begindligungolebre. — Bortfogung und Befdluft. Der Befchlaß ber im vorigen Stude abgebrahenen Unterfuchung über biefe Muterie vom hen A. Seff.

II. Moch erwas über die Parabel vom ungerechten Zausbalter. Luc. 16, 1—13. Bon M. C. C. Flaut. Diefer Auffah bezieht fich auf die neutrn Bearbeitungen die fer Parabel in diefem Magazin, St. z. C. z. Cobleus Spool Auffang, S 6) ff. Schmides Bibl, für Anie, und Er. des 17. Ceft. Bd. z. St. z. S. z. ff. und beins ders auf die Einwürfe eines Ungenannten in Senke's Maggazin, Bd. z. St. z. S. 336 f. den schon Dr. Rissch zu wir berlegen gesucht hatte.

III. Etwas über das fortdauernde Verbältuiß des Codes Jesu ur Shudenvergebung, vom Pfarrer W. C. Lang in Singen. — Joresetzung und Beschluß.

IV. Beytrag zur Beantwoerung der Jeage: Aus welchen Grunden nahm Irenaus die Aechtheit unserer dier Evangelien an? In Besiehung auf Edermanns theol Beytrage, Bo V. St. 2. Bon Prof. Sastind. If wider frn D. Edermann in Riel gerichtet; wird aber ele ben ausmerksamen und ber Kirchengeschichte kundigen Lefer nicht befriedigen.

V. Sind Beweise für das objektive Daleyn Gote tes auch im praktischen und populären Unterrichte nothwendig und zweilmäßig? (B. 139 ff.) Ben M. V. B. Baur, Diakonus in Lübingen. Der Berf. biefer Absandlung zeint im berselben eine gute Bekanntstaft mit dem, was über, für und wider diefe Frage feit der Periode der tellem Michen Philosophie und aller ihrer Auswüchse geschrieben ift. Er legt nicht nur die Grände fir und wider das Ja! und Rein! aus neuern Schriften dar; sondern führt auch seine Beweise für das Erkere mit großer Aussichteit durch, die bemahe in Weitschweisigkeit ausartet.

VI. Briefe über Rants, Jorbergs und Hickes Religionstheorie, — Fortserzung und Beschlust.

Mk.

Siblische Katechisationen von Georg Friedrich Erenmann, Prediger zu Schönerlinde. Berlin und Stettin, Steitlit, ben Micolai. 1799. 285 Seiten. 82

In ber Borrebe rebet ber Berf. von ber Aufflarung, und Midt die Krage ju beantworten: woher es komme, daß die Dienschen nicht burch biefelbe beffer werden; bag bie aufgen flarteren und gebildeten Menfchen nicht felten gerade bie foleche teren ju fenn pflegen, und bag alfo die Auftlarung nicht überdl bie auten Bruchte bringe, Die man von ihr erwarten folle Die Antwort ift: Die Schuld liegt nicht an ber Auftlarung, sondern an den Umftanden; ber Caame ift gut; abet ber Boben taugt oft nichts. — Das ift frevild mabr ges dug; allein ichwerlich with men doch wohl biefe Antwort gang genugthuend und befriedigend finden tonnen. Dennden Borwurf, den man der Auftlavung macht, sucht fie mit einer Bemertung abzulehnen, die gerade diefer Borwurf felbft if , die gerade feinen Stachel, gerade feinem bauptfachlichften Gegenstand ausmacht. Denn daß die Auftlarung nicht ben Boden, bas beißt, nicht die Denfden feibft von Grund aus beffert, bas ift jageben ber Borwurf, ben man ihr macht, und gibar, wie es fcheint, mit gutem Grunde, weil fie if diesem Kalle nicht das ift, und nicht das leiftet, was fie doch fenn und feiften foll. Denn in diefer Binficht gleicht fie eie gentlich nicht bem guten Saamen felbft, welcher ausgefaet berben foll, ale vielmehr bem Gaemann, ber jenen ausfact. Allein ber Gaemann foll nicht nur guten Gaamen faen; fonbern er foll auch augleich beit Boben bearbeiten, und ibn fo beffern, bag ber barin ausgestreuete gure Saame aufteimen, Ech entwickeln, und gute Aruchte beingen tonne. Doet, um noch ein anderes Bild ju mablen, fie gleicht bet Conne, Die nicht bloß erleuchtet, fondern auch ermarme, und nicht bloß burd ihr Leuchten, fonbern auch vornehmlich durch Erwarmung bes Bobens, ben ibre Strablen berithren, feine Rruchtbarteit beforbert. Go auch die Auftiarung, nicht bloff faen, bas beißt, nublide Babrbeiten tennen und gidtig auffaffen lebren; fonbern auch jugleich burd zwedmafe fae Beatheitung den Boden felbft beffern und veredein ! fie foll nicht bieß erlenchten, bas beißt, über bas, mas mabr und gut, was Recht und Pfliche ift, binfanglich belehren, und Darüber belle und beutliche, richtige und grundliche Renntnife und Ginficten mittheilen und einpflanzen | fondern fie foll

auch angleich bofür ermarmen, b. b. lebhoftes Intereffe, Chun und Gefühl fur Babrbeit, Tugend, Recht und Pflicht in beit Menichen wecken, befordern, und in Thatigfeit feben. Leis fet fie alfo nur bas Erfie, nicht aber auch bas Lebte : fo gereicht for bas jum Bormurfe. Allein biefer Bormurf triffe gleichwohl die Auftlarung nicht an fich, als mabre vollständige Auftlarung; fonbern bloß eine folde, von ber man fagen fann: fie ift nur eine halbe Aufelarung. Denn fie laft alse dann in bem Denfchen, fo ju fagen, noch eine buntele Seite. noch einen Buntt übrig, den ihre Lichtftrahlen nicht berühren. nicht ermarmen; und biefer Puntt, biefe buntele Geite, if Bas moralifche Befühl, welches ungeweckt und unbeleht bleibt. Treffen nun aber bie Lichtftrahlen ber Aufelarung nicht auf Diefen Puntt gufammen : fo mag fie im Uebrigen noch fo groß fenn ; ber Denich bleibt bennoch ein moralifc ungebefferter, din ichlechter Menic. Hinc illae lacrimae! Die Daupts frage, bie fier entfteht; ift bemnach auch teine anbere, als Diefe : wie fann und foll man es bewitten, daß ble Auftlas rung nicht bloß eine baibe bleibe; fonbern eine gange werbe. 6. 6., wie tann und foll man es bewirten, bag bie bellen, Deutlichen und richtigen Ginfichten, die ffe mittheilt . auch . wirklich praftifche, wirkfame und lebendige Grundfage wers ben, bie ben gangen Sinn, die gange Denkungeart, Die gange Sandlungsweife bes Menichen gang beberrichen, und alfo ben Boben, ben Denfchen felbft, von Grund aus beffern ? Das fann nun aber unferes Erachtens nicht anbers geichei ben, als burch Erziehung, bas beifit, burch eine frubzeitige und anhaltende zweckmäßige tlebung und Gewöhnung bes Menichen, die beutlichen und richtigen Renntniffe und Gine ficten, Die ihm die Aufflarung mittheilt, in feine Marimen ufjunehmen, bas beift, fle in feinem Gemuthe ju wirflich prattifden Grundlagen ju erheben, fo bag es fein fefter und beständiger Ginn werbe, aus Achtung für ihre innete Babrbeit, Burbe und Beiligfeit, nach benfelben pflichtmaßig und . gewiffenhaft ftets ju benten und ju handeln. Auftlarung und Ergiebung muß alfo mit einander Sand in Dand geben : und biefe muß jener nothwendig ju Bulfe tommen, wenn etwas Banges baraus werben foll. Jene muß guten eblen Saamen ausfaen; biefe aber muß ben Boden bearbeiten, fo baf jener gebeiben, und gute Fruchte bringen tonne. ift Die Sonne, Die leuchtet; Diefe ift gleichsam Die Ate mosphare, in und mit welcher fle erwarmt, und um uns

bet Bren Geeffen verburftet. Jene muß erleuchten . und foll erwarmen; biefe aber muß ihre Lichtstrabten mit Dinmeg. fchaffung alles beffen, was ihren wohlthatigen Ginfluß bing bern ober fomachen tann, fo leiten, und gleichfam fo in ein wen Breumpunet fammeln, baf fie wirflich erwarmen, ober warmen brennenden Effer fur bas Gute entzünden tonnen, das beißt. fie muß den Menichen üben und newohnen, auf Die: Stimme ber erfaunten Babtheit und Pflicht jederzeit woll Aderma und mit Sorgfalt ju merten : fie muß Bernunft . und Sewillen , nebft Sinn und Gefühl für Mabrbeit, Eugent , Recht und Pflicht weden und beleben , bilben und ane bauen, nabren und farten, und ihren Zogling biermit in den Stand feben .. Die Meigungen ber Sinnlichkeit , Die gleichfam der Mebel, ober die dunkeln Bolken find, wohurch ber moble thatige Einflug jenes erleuchtenben und erwarmenben Gane menlichte gebindent und gefchwacht wird, fo an beberrichen, bag das Licht der Babrbeit und die Beiligkeit der Blicht, auf das moralifde Befühl, auf diefen ihren Brennbunkt, ungeschwächt und ungehindert wirfen tonne. Bober fommt es alfo, bas und wenn die Auftlarung keine beffere Menschen schafft ? Daber, weil die Auftiarung, fo groß fie fonft auch fenn mag. bev vielen Menschen doch nur eine balbe ift, d. b., nur eine Licht gehende, nicht aber auch zugleich eine erwärmende; das Lehte aber ift fie ben Bielen barum nicht, weil fie nicht auf ben rechten Dunkt witft; weil es bep ihnen, fo ju fagen, moch eine duntele Seite giebt, Die ihre Lichtstrablen nicht berabren, bas moralifche Befühl namlich, welches fie noch nicht beleuchten, nicht erwarmen, weil fie durch die Dacht ben Sinulichkeit gebindert werden, ungefchwächt barauf bimwirfon, und es beleben zu tonnen. Daß nun aber biefes him derniß ihrer Wirtsamkeit ben vielen Menichen noch immer forthewert, bas fommt wieder baber, weil es ihnen an Ers Biebung fehlt : verfieht fich, an der nothigen moralisch zwied. maßigen Erziehung, die umnittelbar Ginn und Wandel bile den und bearbeiten, und biermit es bewirfen muß, daß ber Menich das Babre und Sute nicht nur deutlich und richtig febe: fondern auch bafür fich ermarmen tonne, und alfo mit Entichloffenbeit und Reftigfeit es wollen und thun ilerna. Dan verbinde alfo mit ber Zufflarung aud Erziehung; man perbeffere diefe, und zwar, was bie Satuefache ift; man made bamit ben bem Benichen von Jugend auf, und in feiner frühesten Kindheit schon den Ansona: so wird auch jene als-

bann fire gange volle Birtung bev fom thun fonnen. Rrepe lid alfo ift die ?luftiarung en fic gathlic auber Schuld. benn man es an ber Bebinqung feblen laft, unter welchte affein fie bie ermarte enten Rrichte nut beingen fonn: fowir fie allerbines auch aanglich aufer Could ift, wenn bie benigen, benen es chliegt, far eine ance zweckmiffige Erzie bung unferer Gobne und unferer Tochter ju fotgen, feibft junt Theil noch nicht aufgeflatt genug find, um einzufefen, wie fibr es ihre Pfilde ift, bafür ju forgen, voer, wenn fie felbft noch nicht moerelisch gebilder und erzogen gewag find, um far blefe Pflicht, u to für eine treue und thattae Erfüllung derfele ben , Gefahl und Sing und guten Billen gu baben. Rurz, bie Rinder des Lides muffen auch wandeln, wie die Rinder des Lichts; soust find sie teine ächte Kinder des Lichts; aber eben bas ift es, was die Aufflarung nur in Berbindung wit einer zwechmäßigen Erziehung bewirten taun, und und go wiß bewirken wird, wenn bende, wie es fepn foll, mit einans ber Sand in Sand geben. - Bas nun aber biefe biblifden Ratechifationeb felift betrifft: fo tonnen wie fie mit Redt empfehlen. Das Ligene baben fie, bag fie blog Fragen obne Antworten entialten. Siebett fie aber diefe überlaffen, felbk ju finden : fo find fie um fo gefchicter, ben Berftand ju then. und bas Rachdenten ju befchäffeigen. 3hr Inhalt ift biefer : · t) pon der Pfliche ber gefellichaftlichen Friedfertinteie und Bertraglichfeit fiber 1 Dof. 13, 6 -11, und Rap. 14, 12-16. 2) Ueber Anberedenfende in der Religion. (3) Bom Dause frieben, 1 Dof. 45, 24. 4) Ueber bas Berbalten gegen Bierbende und Lobte, Joh. 11, 39. 5) Ueber bas Ber baffen gegen Gelbfimorber, Matth. 27, 3 - 5, 6) Uebet bas Berhalten im Aufruhr, Apoft. Gefch. 19, 29 - 40. 7) Sie wiffen nicht, was fie thun, Luc. 23, 34. 8) Die tomint man ain besten mit Denften ju Rochte? Strad 20, 22. 9) Bie fibet man ein Sauswesen am beften? Buc. 15, 11 -- 16. 10) lieber bie Rreuben eines guten De mffens, 3off. 16, 9 - 13. 11) Bas if Chre, und wee durch wird fie errungen? Luc. 83. 47, 12) Ban ben vert Milebenen Reaften bes Menfchen, Matth. 25, 14, 13) Ueben den Unterschied eines Wenschen, der einmal sehlt, von einem Lufter baften, ber viele Banben begebt, Matth. 26, 69-75. 14) Bas ift die Dauptlache in ber Religion? Joh, 15, 14. 15) Ueber die Berbindung der Corge für ben Leib mit bet Soin für ihr Sch, Math. 6, 24 - 10. 46) Hoter

gute Berte, March. 26, 10—13. 17) Ueber die Erggebung in Gottes Willen, March 26, 36—42. 18) Bie
ein volltommener Christ beschaffen sepn und? Phil. 3, 20 ff.
Frentich find es teine Karechifationen nach Kantischen Prinz tipien; indeffen führen ja uiche selten mehren Wege zu ein nem und demselben Jiele. Das tounte ja also auch hier pohl Beatt finden. Bee. halt die Mittelstraße für die nächste und beste.

Ow.

Theologische Bentrage. Sechsten Bandes drittes Studt, von D.J. E.R. Eckermann, arbentlichem Professor ber Theologie zu Kiel. Altona, bey Dammerich. 1799. 326 S. 8. 20 R.

Der wheblae Betf. war von Defereren, auch in Stanblin's Beologifcher Bibliothet aufgeforbert worben, fich ausbruchlich tied bestimmt über bie von ibm behanntete Gottlichkeit ber Lehre Befu, in welchem Binne er Die Gottlichteit Der driffe Michen Offenbarung annehme, und in weichem Ginne er fie verwerfe, ju ertlaten. Et thut biefes mit bem außerften Des Areben nach Deutlichkeit und Bestimmtheit; in dem gegenwartigen Stude, wumit Die theologifchen Bentrage befchlofe fen werben. Und einen wichtigern Gegenftant fonnte et wicht leicht jum Beichtuffe mablen. Zus: beir vorbergebenben Theilen ift betannt, daß der Berf. die Gultigfeit der Rantifden Doftviewhie nicht anerfennet. Er bestreitet fle auch in biefein mit einer Barme, Die teine Antmoficat gegen Den Elrheber; fonbern: Magrheitsliebe und Bezweckung bermenfchlichen Bobifabrt jum Grunde bat. Er zeiet babet merft, bag man, am tugenbhaft und gludfelig ju feyn, bes Glaubens an Gott, Farfrhung, Unfterbildfole und gerechte Welsbrung der Angend und Bestfafung des Lasters nicht ent-Bebren tonne, und baf biefer jum Dell ber Menscheit nathwendige Religionsalaube weder auf reine speculative Vernunft affein, noch auf mattifche Bernnnft allein, noch auf Offenbatung ; fonbern allein auf wirtliche theoretifche und prattiiche Bernunft feft negranbet wetben malle. Er ichreitet bare auf jum Begriff einer Offenbarung, und giebt ju, bag tein Denich aus vernanfrigen Granden wiffen und ertennen fann, daß Gott unmettelbar etwas in ihm "pher fauft in der Welt

wirfe, und alfo beffenige, ber bie Art, wie Gott wirfe. und alfb, baf Gott bieß ober jenes unmittelbar wirte, ju erten men behauptet ; unter bie Schwarmer ju gablen fen. Ditbin wird ber Beweis unmittelbarer Birfungen Gottes in ber Beit, folglich auch ber Beweis einer unmittelbaren gottlichen Offenbarung aufgegeben. Der Glaube an eine folche Offenbarung ift and jum Seil ber Denfchheit nicht nothwendle. und murbe in Abficht bet Bibel bie größten Bertbirnungen anrichten. Gine allgemeine Offenbarung ift bie. wohurch fic Bott allen Bollern, allen einzelnen Menfchen, einem Beben moch feiner Babinteit, offenbaret; eine befanbere, nicht allen Menichen gemeinschaftliche, wiederfahrt einzelnen, mit vorzähr lichen Beiftesgaben ausgerüfteten, und in glickliche Umftan-Be verletten Menichen, und burch biele aubern, welche ben Unterricht berfelben annehmen. Es werben barauf bie Rennzeichen entwickelt, wie man fich fiberzeugenitonne, bag Gott fich burch folde Denfiben genffenbaret, ober auf eine befone berg einleuchtende Beife burch fie zur Berbefferung und Benmehrung ber Religionstenntniß unter ben Menichen gewirft habe. Die Mertmale werben auf Mofes, Die Oropbeten. Gefus und die Apoftel angewandt. Der Beweis, ben aud noch beut zu Tuge mehrere Theologen für die Bottlichkeit bes Chriftenthums jum Theil aus ben Bundeen nehmen, wird Befus bat die Brundmabrheiten aller ver gang vertvorfen. munftigen Religion jum Sennbe gelegt; biefe machen bie Materie aus. Die form, worin fie guerft ericbienen. if manbelbar; umb wenn gleich diese bem bamaffgen Beiten ange meffen war : fo gehort fie boch nicht fur unfere Beiten. Gein Charafter, feine Lebte, Die Birtungen berfeiben, und Die Umftanbe ber Einfahrung berfeiben in bet Belt gengen une miberleglich, bas fie von Sott, eine Offenbarung Gettes für bie Menschheit ift. Das viele Gute, mas bas Chriftenthum in ber Belt geftiftet bat, und bas auf die Lebre von bem Das feon Bottes, welche in driftlichen Schriften weit richtiger und beutlicher, ale in ben philosophischen ber Beiben porge tragen, gegrunder ift, wird tury und bunbig gefchitbert, und perbient von Allen, bie feine auten Rolgen bemeifein, ober gar lengnen, bebergigt gu merben. Der Berf, beftimme baw auf bas Berbattniß ber Bibel gur geetlichen Offenbarung und fest biefen Grundfabifeft. Alles, was bem Berftande, bet Bernunft und bem Bewiffen jebes Denichen als allgemein gultige Religionemugeheit einleuchtend gemacht werben tann,

und jedem mobl unterrichteten Menichen durch fich feibet, ass wahr und verbindlich einleuchtet, ift in der Bibel die eigenteiliche geoffenbarte, göttliche Lehre. Was aber ver allgemeinen Menichenvernunft nicht als eine allgemein gultige Wahrheit einleuchtet; aber von den Menschen auf einer gewissen Stufe der Kultur für mahr gehalten wurde, gehort nicht in der göttlichen Lehre in der Bibel; sondern zu der menschlichen Borftellung und Einkleidung derselben.

Hp.

D. I. C. Daederlein. Institutio Theologi christiani sa capitibus religionis theoreticis, nostris temporibus secomendata; pars posterior, editio sexta, notris curis emendata et aucia a D. C. G. lunge, Minist. Nov. Ant. prim. theol. Prof. P. eccles. ad aed. Seb. et roip. bibliothec. Murnberg und March, bey Monath und Rußler. 1797. 839 Gelten. 8.

Soon aus dem exfren Theile biefes nach dem Lode des Berf. wieber aufgelegten Wertes ift betannt, was ber Berausgebes Beffelben geleiftet bat. Er bat es namiid mit furgern und Tangern Bufaben verfeben A welche bald Burecheweilungen des Berfaffers enthalten, balb die Beschichte der abgehandelten Materien, und die Literatur berfelben betreffen, und gewöhnte lich mit dem Mamen des Herausgebers bezeichnet find. Er Sat in denfelben das zu erganzen gesucht, was nach Dodetkeins Tode für die Dogmatik geschehen ist, und es zuweilen, bone alles eigene Urtheil, bloft ergablt. Die wichtigften Bur fate in diefem Bande find S. 19. S. 28. S. 137. S. 188. Bi 220. S. 441. S. 491, S. 499, S, 566, S, 622. und 6. 812 befindlich, und S. 44 ft. fteht ein langerer Ercurius. Bollftanbigfeit scheint jedoch die Regel des Berausgebers beb biefen Bufagen nicht gewesen ju fenn; fonft batte er weit oftet droas anmerten, und welt ausführlicher fepn muffen; aud mare mobi gu munichen, bag er befferes Latein gefchrieben batte.

Eg.

Dibelcommentar jum Sandgebrauch für Prediget, Schullehrer und Laven, nach den jesigen Interpretationsgrundlagen ausgearbeiter von einer Gesellschaft von Gelehrten. Imenter Band, welcher die Buther ber Chronif, Efra, Rehemia, Efther, Sied und die Pfalmen enthält. Altenburg und Expurt, ben Rink und Schnuphafe. 1800. 683 Seiten. gr. 8. 2 R. 6 R.

Bur Ausbreitung ber richtigern Auslequngsgrundfabe ber Eb Marung des A. E. tann diese Bearbeitung ber aletestament-Nichen Bacher auch das ihrige beperagen, und befonders Soullebrern und Lapen, fur den erften Anlauf auch Dre-Digern, nablich fepp. Bu ben bifterifden Buchern ift eine Cinfeitung vorangefest, Die vorzüglich ber Ginleitung Gide Sorne ins 2. E. folge. Ber Inbalt filbft ift ba, wo eine Erlauterung pothig war, nach Luthere Ueberfebung angeführt. und gwar turg; boch an den meiften Orten treffend erfontert. Dag das Dud Efther untet Zerres gefchrieben fep, mochte Mec. nicht behaupten, wie es hier bebauptet wird. Es ist febr mabt, man bat feinen Grund eine Erbichtung anzuneb. men. Bon den bebtaifden Befchichtschern ift eben nicht sine fcarfe bifterifche Rritif ju erwarten. Gie erzählten tren und ehrlich fo, wie man ihnen bie Cache werftelle, und fe Allein es ift bod auch unvertennban Diefelbe fich bachten. und von bem Bearbeiter Diefes Buches in Diefem Commenter anertannt, daß bie und ba nicht Diftorie; fonbern Borffele Innabart, Die eine wirfliche Thatfache vergrößerte und weiter ausbildete, im Buche Eftber enthalten ift. Sas fic aber Die Begebenheit, welche bier erzählt wird, unter Zerres gue getragen, (ber bier unbequem Berres ber funfte beift,) und ift Abadverus, wie der fel. Jufti es fehr mabricheinlich ger made bat, fein Anderer, als diefer Zerres: fo ift es moi Taum angunehmen, bag bie Begebenheit von einem Zeitger moffen aufgefdrieben fep, ber fie noch teiner von Bufaben ber Abrieben baben wurde. Sie muß in einem Befralter aufgeforieben fepn, ba fle icon burd bie minbliche Kortpflane aung manche Bufate und Ausschmudungen erhalten batte. Bielleicht gieng die Machricht von berfelben von Dund 34 Mund, Die bas Purimfeft jum Anbenten berfeiben angerebe

met,

nes, und june Letter ofice Borlefung all biefem Befte Die Sas ge aufgescheieben murbe.

Bum Buche Dieb ift eine ausfilhelichere Ginleitung ger flefert, worin ber Berf. mit Gibborn gegen Sufnagel bas boe be Alter blefes Buchs vertheibigt. Gichhorns Ueberfeguing fonnte noch nicht ben ber Ettlarung bes Inhales, und beb ber Angabe bes oft nicht leicht ju entbeitenben Bufammene bannes der einzelnen Gabe genubt werben. Bielleicht man fonft, bief und ba Manthes andere bestimmtr. In der Bear Beitung der Pfalmen folgt bet Berf. Begeln faft allein, more Aber beb mehreren, in Ablicht ber Beranlaffung, und bet barnad fich richtenben, auf verfcbiebene Beije moglichen Ers flatung, bunteln Pfalthen fur bet von Begel vorgegogenen. find teiner anderen Oppothefe erwahnt ift; ba boch eine Une anbe der Worzuglichften verfchiedenen Sppathefen in Abficht ber Bett, in bie ber Pfalm gebore, und ber Beranlaffung befe felben , furt, und gewiß fur ble Lefer ermunicht , batte benger Bracht werden fonnen. Go ift Dl. 2. von der Beit, in wele der Solomb bie Regierung antrat, Df. 16, von ber Beit, ba Ad David ju Bidlag pufbleit, DJ. 29. bon ber Beit ber Eine borung Abfalome, Df. 40. von ber Rucht Davide vor Saul. ober von der Emporung Abfaldnis, Pf. 72. vom Safomo, Di. 1 10. wom Dabeitnbleiben Davide jur Beit eines Rrieges. tielart. Und bile biefe Ertlarungen burften boch vielleicht verwetflich fenn. Befonders mar es Stec. unerwartet, Df. 45. son Dalome Bermablung mit der agoptifchen Dringeffinn nod extlatt, und bie Anrede Clobim auf ben Konty gebeutet in Anben, ba bod ber Behfat dein Bort jeigt, baß es hier unt Bort gebeutet werben muffe, bet ben Konig bestellte.

Om.

M. Traugutt August Schffarths. Predigers zu Libigau ben Berzberg im Sachsichen Churkreise, praktische Amweisung zu einer fruchtbaren Eineichtung der gewöhnlichen Sonn und Festlägigen Brühpredigten (Abrmittagspredigten über die Evang gelien) zum Gebrauche für solche, die ben diesen Predigten ihrem eigenen Nachbenken durch ges drungene Gedanken eines Andern zu Husse konst u. 2. 2. 11x. 2. a. Gr. Vo zest. . men wollen. Erfies Heft. behydg, ben Ernfins. 1798. 22 Bogen. 8. Zwentes Heft. 1799: - 20 Bog. jedes Heft 1 Mg.

Dr. Serffarth erfässet hiermit sein Bersperchen, welche fich in der Borrebe jum fiebenten Seft feiner Ueberferzung und Erflarung der gewöhnlichen Epifteln und Coani gelfen befindet, und liefert bier ben Erften profrifcben Anhang ju jenem großeren mehr, eregetifchen Berfe, welcher Die evangelischen Texte enthäll. Im Iweyten Anhange wird er auf eben diefe Art die epifiolischen Cepte beatheiten. Durch bieft Anhäuge will et, wie auch der Litel fagt, den Aufangern und Ungeubten, Die eines mehreren Benftandes pier praftischen Anwendung des Lextes bebitefen, ju Salfe tommen. In bem Enbe merben bier aber jebes Evangeliam feche Entwürfe, und über die Reftiglichen noch mehrert geliefert. Daß ber Berf. vielen Rleif auf diefe Arbeit wene ben, und baf fle ifm nicht abel gerathen werbe, ließ fic fcon im veraus von feiner in dem großeren Bette bewiefe nen Befchicklichkeit und Thatigfeit erwarten: Comobi in der getroffenen Answahl der Materien, als in ihrer Ausfuhrung, geichnet et fich merflich, und an feinem Bortheile vol andern Berfaffern und Derausgebern abnlicher Arbeiten and Reine vollig ausgefährte Difpositionen findet man bier; fone dern mehrenthells nur furs an einander gereiliete, soer neben efnander geftellte Gebanten, Die zwar jum Theil fcon fo ge bednet find, bag fie mit geringer Dabe naber ju einem Sam jen verbunden, und weiter ausgeführt werben tonnen; zum Theil aber nut Erlanterungen und Minte über den Dauptfas jur Leitpug eines weitern Rachbenfens enthalten, und alf einer mithfamern Bufammenftellung und Anordnung bebarfen. Die Absicht des Berf, ben dieser Ginrichtung ift lobenswerth. Er will feine Speffen nicht vollig gubereitet und gerlegt bine Rellen, fo daß man blog bie Biffen nehmen, und in ben Dund fleden borfe; b. i., er will ben feinen Amtebritern nicht Unwiffenheit und Trasbeit durch vollig ansgearbeitett Dispositionen befordern; sondern ihnen nur fo viel fagen, als aur Aufflarung der abjuhandelnden Gage nothig ift, damit auf diefem Bege bas eigene Nachdenten geweckt, und Bleiß und Thatigfeit beibebert werben. Go febr Rec. bieß Berlabren an fich billigen muß: fo glaubt er dennach, daß ber

Berf. bin und wieber ju fury und ju unverftanbild fur mane che febroache und umgenbte Preblaer geblieben fen : fo mis Aberhaupt feine Schreibatt nicht vollig den Grad ber Donne laritat und Deutlichfeit bat, den fie jur Erreichung bes atfuchten Zwecks baben sollte. Mehrere Entwürfe mochten mabl, wie es ben Rec. bunft, wan ber Art fenn, daß ber Ores biger, ber fie gebrauchen will; fie felbit nicht vollig verftebt : whee boch nicht weiß, wie er die barin aufgeftellten Gebanten mbiter ordnen, und ju einem Gangen verbinden foll. Und Dieg um fo mehr, Da ber Berf. wirtlich viele ichwere. und aum Theif philosophische, ober boch fpecielle und fcmer an bee Bandelnde moralifche Materien in feiner Bearbeitung gewählt Bat. Mehrere find von ber Art, daß fie entweber leicht se Gelebeten und abfratten Spetulationen binfubren; ober bas fe bod, wenn fie grupblich ausgeführt werden follen, nut bem gefibreren Denter recht verftanblich gemacht werben tone men's ober bag fie auch far ben gemeinen Chriften und für eine Landgemeine, und felbft fur ben febr gemifchten Saufen in ben Stibten wenig ober gat fein Intereffe haben, Um' blet ju beweisen, wollen wir nur einige wenige Beofpiele Berfeben. Am 2. Connt: n. Epiph. Wie der Bernf Des mannlichen und weiblichen Beschlechts von einander getrennt, und mit einander verbunden feyn muffe, unt ein gluctliches Bange unter den Menfchen gu ftif ten? - Wie wir auf eine vernünftige Art von der Buffe urtheilen muffen, die man bey unangenehmen Porfallen von Andern wunfcher? — Welche Opfer man geselligen Freuden bringen konne und muffe? -Zm 6. Sonnt: n. Epiph. Wie mabr and wichtig es fey. baff die bufferffen Stunden unsers Lebens ibre beit tern Augenblicke haben? - Wie wir in den Angens blicken einen ffarkern Freudengenuffes zu Neuferunden der Aursfichtigkeit und Thorbeit aufgelegt find? -Am Sonnt, Graubl. Wie viel wir von dem Derhalten · Anderer im voraus berechnen tonnen, wenn wir eine geborige Menschenkenntniff besitzen? - Wie bedents lich wir werden muffen, wenn unfer Eifer für die gur te Sache warmer zu werden anfängt. — Es ließen Ach febr leicht noch mehrere berfeben, wo wenigstens der Ause bind, und feibft die Ausführung buntel ift, wenn auch bie Materfe eben nicht zu ben fcweren geboret. Da jeboch bieß' Bert in anderer Dinficht unlengbar viel Borgügliches bat : fo u s Eans .

fann es Ree, mit Grunde allen Prodigen, die felick dem fen konnen und mollen, als ein branchbapps Dulfsmittel impfehlen.

Be

Biblische Theologie des Reuen Testaments. Erster Band. Christologie nach dem dres ersten Coangelisten. Leipzig, in der Weygandschen Buchhands umg. 1800. XVI. und 381 S. 8. 1 MZ. 8 M.

Der ungenannte Berf. bicer in Ganten bevfallewarbienn Schrift ift eben ber, von welchem ble Theologie bes Miten Teffaments, ober tellgible Begriffe ber alten Bebroer ju Beine ils 1796, und ble diels classics V. T. nocis perpennis, illufirsts, Sect. L. II. Lipf. 1798. 1799. als Buchereitung auf bie jest unternothmene Arbeit geliefert finb. In ber letter ten ber bepben vorigen Schriften bat er gebeffert, was in Abe fict dropologischer Ordnung und Bestimmichelt der Darftele fung an einigen Orten in der enfteren permifie murbe. mit Unrecht foreibt er, daß wir noch feine eigentliche biblifche Theologie baben. Die alteren Theologen betten bas Guftent fcon festaclest, boe fie in der Bibel finden moliten. cia bestimmte zwar den Begriff einer hibliden Zbevlopie riche Aber auch er fand dem Befentlichen nach bas anne intherische Spisem in der Bibel, weil er daffelbe batin facte. Liberaler haben gwar Opfnagel und Ammon biefelbe Willene fchaft zu begebeiten angefangen. Abet Erffeper, bat und ben Anfang geliefett, und Bepbe, icheinen fich auf Die Damptbemeisstellen größtentheils ju befdranten. Um eine reine biblie iche Theologie harzustellen, musse man t) die biblische Theos logie bes Alten, von der bes Renen Teftements unterfibeit ben . und jene nach den verfchiebenen Beitaltern bes ifenelitie : fden Bolls und feiner Borfabren dromploglich unterfuchen. und abhandeln. Demnachft um die biblifche Theologie bes Menen Teffamenis rein und wollftandig darzuftellen, muffe, man merft aus Matthous, Martus und Lucas, den Lehrbes griff Zefu auffuchen; bann benfelben fo, wie er fich in Johane. net Schriften finde, und ferner fo, wie man ihn befondets in Daulus Schriften antreffe, barzuftellen, und and and. den Schriften ber übrigen Apoftel, fo viel es moglich ift, ju

entwickeln fuden. Den mille aber bif Lehre von der Lehre form und ben Zeltvorstellungen absondern, und unparreptich untersuchen, was ju fener und ju biefen gehore. Dann tonine es endlich nuch einer beschinen Prufung grundlich ausgebnacht werben, ob die Lehre Jesu als wahr und gettlich anzug erkennen sen, und es verdiene, eine allgemeine Weltreligiose ju werben, u. f. w.

Rec. finbet es nothwenbig, über plefen Begriff ber billit / fichen Theologie zuvor eins und bas andete ju erinnern. Dant fann ben Ramen biblifche Theologie file Darftellung affer res ligiofen Begriffe nehmen, bit in bet gangen Sammlung von Schriften partomenen, welche wir Dibel mennen. Go bat ber Berf. bas Bort gefaßt, indem et ben erften Theil berfeleben in feinet Theologie bes A. E., bie er auch Durftellung ber religiblen Begriffe ber alten Debtder nannte, gellefert ju bas ben ertiart; und eben fo fast er nun auch den Begriff ber' biblifchen Theologie bes Meyen Deftaments. Alleln man tann: and unter ber biblifden Theologie bes 27. 2. blog bie achte eigentliche Lehte Jelu von Gott und Bottesmathiget Berebe. rung perfteben, Die aus Bejus Reben in ben Evangelien att beffen gefcopft wirb, wenn fle gleich an Deutlichkeit und Rlarbeit ber Darftellung burd bie Bergleichung besjenigen gewinnen tann, mas Belt Schler über biefen Wegenftanb geschrieben baben, und was Paulus bavon lehrte, ben Befus Schuler für ihren Segulfen und Mitapoffet ben ber Muse Steltung der Lebte Befu ertannten. Sonft ift ja fichet bie' Theologie bes Paulus, bie fich nicht nach Jefus, fonbern nach Samaliels Untetricht bilbete, in manden Duntten ber Borm nach abweident von ber Theologie Jefu. Daß es bisher noch von Reinem versucht ift; eine foldie biblifche Theologie Des It. T. Darzuftellen, bas bat vorzüglich in ber Schwierige feit ber Auslegung ber fireitigen Stellen feinen Grund. lange über Diefe noch nicht allgemeinete Llebereinstimmung uns ter ben Theologen bewieft, und die tichtige Muslegung ju eis net folden Evidenz und Grundlichteft erhoben ift; daß fie wenigftens bem Gelebrten überzeugend und unwiderfprechlich bergethan toerben tann: fe lange find nur noch immer neue Berfuche und Borarbeiten ju einer reinen biblifchen Theofogie moglich. Dergleichen find in ben Schriften unferer befe feren Eregeren vielfaltig geliefert; und bergleichen Borarbei. ten liefert auch bier ber Berfaffer; unter gewiffe Bacher nuter 11 3

lich goordnet. Ber Berfuchen diefer Art ift es eine wichtig Jum voraus ju beantwortende Brage, an welchen Penngeichen Die eigeneiche Lehre Jefu von bemienigen, was er nicht bagu rechnete, ju unterscheiden; ober wie dabjenige, welches Sesus glauben lehete, und ju glauben für nothmendig erklätte, von Beitporftellungen, die er nur als Mittel gebrauchte, die et aber nicht als Gegenftand bes Blaubens aufftellte, abzulone been fen? Ohne biefe Arage vorber durch eine bitere Lefund meb Ermagung. ber fammelichen Reben Jest in ihrem Bus fammenbange, burd Bergleidung betfelben unter einander. und burch Ertlarung ber duntleren Stellen aus den beutlis deren entschieden ju baben, und ohne baburch über bie oberften Brundfage und leitenden Dauptbegriffe einig geworden an fenn, benen man überall in der Erforschung bes eigentliden Sinnes Jefu, und in beffen Unterfcheidung von feiner Indifden Ginkleidung und Darftellung folgen foll: wird man immer vielfältig ichwanten bey der Auslegung einzelner Stels len, wenn man fie außer bem Busommenhange mit allen Abrigen, worin fich Jefus über feinen Endameck, feine Leb. sen und Grundfabe ertlart bat, ju benrtheilen unternimmt. Es muß guvor ber reine Begriff von einem moralicen Reide Gottes, mit allen kinen fruchtbaten Kolgen, in der Seele Des Anslegers bis jur volligen Rlatheit erhoben und entwife Belt fenn. Es muß ihm einleuchten, bag biefer Begriff fic felbit vernichten und aufheben, und die Bernunft, die benfelben rein aufgefaßt batte, mit fich felbft in Biberfpruch geras then wurde, wenn fie bamit ben Begriff bom Glauben an' politive Cabe, auf ein bloges Bott, auf Auctorität und Bunder gegrundet, verbinden molite. Der Aufleger muß foon untersucht haben, ob Jesus Bunder als unmittelbare Birfingen Gottes, und als Beweife ber Babtheit und Gotte lichfeit einer Lebre betrachten lehtte. Et muß icon ben Beift, ber Lehre Beju fich eigen gemacht, und vom Buchftaben berfelben im Allgemeinen deutlich unterfdieben haben, wenn et in einzelnen Fallen in ber Unterfcheibung bes Seiftes unb bes Buchftabens gludlich feyn will. Dit ber blogen grammatifchen und biftorifden Eregefe, und beren allgemeinen Regeln und Grundfaben, reicht man bier nicht aus; und amar aus bem fimpeln und leicht einleuchtenben Grunde, weil mir teine Beididte der Denfart und Lebrart, ber Lebre und bes Charafters Jefu, außer ben Evangelien haben. Evangelien felbft, und aus den Reden Befu insbesondere, · mugʻ

jung alse erst die Spezialbermenentet der Reden Stift als frabirt und vollfändig bestimmt sepn, ehe wie Jehm was fich selbst und durch fich felbst erklären können. Denn wit wollen nicht wissen, wie der Bersasser des Urevangeliums, wober wie Matthäus, Markus, Lucas, Johannes, n. s. w. Jesu Lehre ausgesaße, und nach ihren individuellen Borsteb lungen modificiet haben. Bir wollen Jesu Lehre, seinen reinen Ginn und Geist, aus seinen Reden herausbeingen.

Dieg foll nicht etwa bas Unternehmen bes ungenanne ten und achtungewurdigen, Babrbeit ehrenben und fuchene ben Berfoffere in Schatten ftellen. Es foll nur baran erinhern. baf febe Arbeit biefer Att nut als ein Bentrag. als ein neuer Berfuch ju betrachten fen, bie reine biblifche Theologie im boberen Sinne bes Borts, bas beifit, nicht bie religiblen Ibeen frommer Afraeliten und Juden au vere fcbiebenen Beiten; fonbern ben Brift ber biblifchen Theplor aie und Religion, ober was nach ber Bibel welentlich jumi mabren Glauben und gur mabren Religion nach Sefus Une terricht gebore, barguftellen. Der Rec. bat fo lange und fo oft fcon biefen Gegenstand, ber fur ibn bas bochfte Sina tereffe bat, wegen feines innigen Bufummenbangs mit bem Sichften Zwede ber Menfcheit, burch wieberholtes Lefen und Forfchen des D. E. im Bufammenhange, und befonders ber Reben Refu, gewiffenbaft unterfucht, baf ibm feln neuer Berfuch unlieb ober gleichhaltig fenn tann, biefen Begene Rand mit Ginfict und Liebe jur Babrbeit von neufm abe aubandeln, und in ein belleres Bicht' ju feben.

Der Perf. handelt I. vom Zweck Lefn, vom Meinas ber Propheten, von den hoffnungen auf denselben zu bem Zeiten Jesu, von Johannes Lehre von Jesu und von sein mem Reiche. Er uprmuthet ein Bewitter, welches die Sievten vom Zelus geboren sen Stall nach Saufe getrieben haber wo Jesus geboren sen. Er versteht unter Weisen aus Wanspenland Aftrologen aus Persien, well sien wenn sie gelahrtet Juden gewesen waren, gewust haben matten, wo man bie Geburt des Messias erwirte. Das Erstere ist, diafer Bermuthung über eine Erzählung, deren Dunkel wir nicht ganz aushellen konnen. Das Letzere ist auch so gemiss nicht. Denn wer kann bewesten, daß die gelahrten Inden vor Christius Geburt allgemein die Geburt, des Welfinst in Bethlehem erwartet haben? Micha s, s, sagt dapam eie.

mutlich wiede Boffemutes; fenbern nut, baf ber Deffiaf met Bethlebem herftammen, ober von David abftommen Me. Aber bas Gutachten ber Schriftgelebeten, welches bie Begrutunbigen farbetten, beutete bie Stelle, be einmal bie Erage aufgewerfen mar, von Dethiebem, ale bem Geburte dete bes Meffias. Souf korten die Buden nach Job. 7, 27. wer Chriftus Beit, wenn ber Deffias tomme; fo merbe man bem Ort feiner Gebutt, ober von wannen er fep, nicht miffent Dag dieg nicht auf die Abstanungen von David geber tonne, tf flar; benn bie mar bestimmt in ben Orafeln ber Propha Daß Johannes Jefum für ben Deffias ten vorbergefagt. gehalten habe, foll baraus erhellen, bağ er fic geweigere bebe. ibn ju taufen. Dies tounte aber ja bod nur and Achtung für feinen erprobien, Johannes befannten, mergliften Char tatter aefcheben. Johannes fagt, er fen erft ben ber Laufe Befu überzeugt, baß Jefus ber Deffias fep. Des Jobannes micht lautere Begriffe vom Defffasteiche gehabt babe, with aus Jefus Botten gefolgett, bag ber gerinafte lebrer im Role de Gotten größer fep, als Johannes. Diefe Folgerung ift wieder nicht binbig. Jefus nennt Johannes größer als bie Draubeten, megen bed wichtigeren 3weche feiner Lehre, mit Mittelbar auf bas nun ju ftiftenbe Meid Gottes porgubereie ten. Er nennt jeben Lebrer im Reiche Gottes großer als Johannes, wegen bes noch wichtigeren Specks, Die Dem iben in bas icon gestiftete Reich Gottes aufzunehmen. Des Tobannes bernach an Beft itre geworben fen, unb on feines Deffiasmarbe gezweifelt babe, wird que ber Marth, 11. ent gabiten Abfestonna feiner zwen Schafer an Jefum gefolgert. Abm wenn es Batthans Abficht gewefen wate, Johannes als an Jefu Moffiadevarbe zweifelnd porinftellen; fo batte er wenigfund fehr fonbetbar angefangen : "ba aber Johannes Au Bofanguiffe bie Berte Chrifti borte : fo fanbte er u. f. to.4 Ramuten benn Jefn Bunber ibn zweffefhaft machen, ob Jefor der Meffias fep? Ift es nicht nortelicher, ju benten ; , fo mollte er zwen von feinen Schalern Belegenheit geben, fich pu überzeugen, daß Jefus der Weffins fep, und schlecte fo wegen ja ifm ? Der Berf. meint, Jefus wurde fonft fich the auf feine Wunder berufen, und bingugefehr baben ; wohl m, bet fic bicht an feiner Perfon ftoffe. Aber tonnen bie Borto Jesu nicht auch als eine Machricht, Die Jesus bem Bobannes vom Sortgange feiner Unternehmung gab, gefaßt werben. b bes får Sinn ift ; ich Ande Gelegenfielt genng, Rtans

Rranten und Leibenden mobiguthun, und unter ben Geringer ten im Bolte, wrwgos, wie wan, wird fdien bie Lebre, bas ich ber Deffias fen, ausgebreitet ; abet es giebt unter ben Oberen Des Bolles nur ju Biele, Die fich burch meinen niebris gen Stand binbern laffen, mid fue ben Deffias ju ertene nen? Giebt nicht Jesus felbft einen Wint barüber, baf bie Frage ber Schuler Johannes nicht ein 3weifein beffelben an feiner Defnaswurde anbeute, ba er bem Bolte Die Frage vore legt : ob fie Sobannes fur ein Roby bielten , bas ber Binb bin und her bewegt ? Der Berfaffet fagt, Riefe von Johane mes Schulern feven nach feinem Tobe ben ihrem Broeffeln an Jelu Deffiasmirbe geblieben. Aber auth bieg beweifet nichts. Johannes fann viele Schuler gehabt haben, ebe er ben Jefa Saufe burd ben Umgang mit bemfetten, mit feinem Plane Dertrant, und von feinem Derufe, bas Reich Gortes ju ftife ten, überzeugt murbe. Bergieichen tonnen Suben aus ente fernten Gegenben gemefen fepn, Die einmal jum Aefte nach Dalaftina getommen waren; nachber aber makrend bes lebre fints Sefu nicht wieber bablit tamen. Bir finben Up. Befch 19, 3 - 3. auch folde Schaler Johannes. - Bon Jefu meint bet Berfaffer, burch ein Gewitter ben feiner Laufe fen er in bem Gebanten beftatigt, bas er ber Deffias fen. Rec. gweifelt, ob bon einem Bewitter ben ber Taufe Jefu Die Res de fen. Die Barte tonnen blag bilblich gefeht fenn, wie Jef. 64 , t. 4. weil Johannes fagen mollte, er fep fo gewiß von Befu Berut, das Reich Bottes ju fiften, überzeugt, als hatte et ben Geift Gottes auf benfelben flatbar berabtommen gefes Die Berfudung Jefu with aus befriedigenden Brunden von einer inneren Berfuchung ben feiner Borbereie rung ju feinem Emte ertiart. Dann zeigt ber Berfaffer, baf Befue fich fur ben Deeffias ertifer babe, und bag er auch von Anberen oft als betfelbe anertannt fep. Er beweiset aben and febr put, bag Jefus nir ein mornlifches Reich Gottes habe ftiften, und im matalfichen Ginne bieles Bortes ber Dreffing habe fenn mollen. Er jable bie verfchiebenen Dels mungen nom Reiche Gottes auf, und beftatige Die Erffarung, nad welcher Zelus unter bemlelben bie Defellschaft von wite bigen Berehrern Gottes verftanb, bie er ftiftete. Dennoch bee hauptet er, Jefus habe eine noch zufünftige fichtbate zwente Ericbeinung auf ber Erbe verheißen, ba er jum Bemeile fele wet allgemeinen Bertichaft ein feperliches allgemeines Beltaes' ride halten, unt bie guten Memiden jur emigen Sifteffefige"

Beit einfabren : bie Bofen aber an immermabnenben Sire perbammen werbe. Bep biefem Beltgericht follten feine Apo-Bel gleichsam als Zeugen fein Urtheil über die judifche Ration bestätigen; welches ein Botzug für ihre getreue Anbanglichkeit, und fur ibre Berbienfte um bie Ausbreitung ber Lebre Jefu fenn foll. "Dit biefem Beltgericht ift jugleich bas Enbe bies fer Belt verbunden. Dan fieht alls dentlich, daß ber Berfaster ben Begriff von einem moralischen Reiche Sottes blof fin Wegenfabe gegen ein burgerliches fichtbares Reich auf ber Erde nimmt, und am Ende boch nicht von einem bloß motas lifden Reiche; fondern auch von einem phylifchen Reiche bet Macht über die Belt der Körper verfteht. Er beruft fic auf Matth. 13, 40 -43, 49, 50, 19, 27 - 30, 25, 21 -46. 26, 64. Buc. 22, 69. Seinen Beweis nimmt er aus Matth. 25, 46. ber, wo es beifit: die Bofen follen in die ewie ae Defn. die Krommen in bas emige Leben geben. Alfo fonne nicht vom Reiche Gottes im gegenwartigen Leben bie Rebe febn. Dier überfieht aber ber Berfaffer gang ben baupte puntt, worauf alles antommt, namlich ob bas Saute bilblid pher eigenelich ju verfteben ift. Bas binbert uns bent, bas Gange' bilblich von der Inauguration des Deffiaereiche und feinen Gefeben gu verfteben, nach welchen nur ben Frommen emige Geligfeit; aber ben Bofen Strafe nach bem Lobe ba worsteht? Rann bet Berf. es verfennen, bag bie Rebensarten vom Giben auf einem berrlichen Throne, und von Berfammlung aller Bolfer vor bemfelben bilblich verstanden wete ben muffen? Lebrt bieg nicht die Ratur diefer Schilberung pon felbft; und broucht nicht Jefus bier gemeine jubifche Bile ber, unter welchen fle bie Inauguration bes Deffiedreiches, am Ende ber Belt erwarteten? Richts bindert uns alfo. bief bilblich zu etklaren, ba Jefus anch fonft bie ben Juben gewöhnlichen Bilber eines phyfilchen, ober burd Dachtbeweisfe ju beherrichenben Reichs auf bas moralifde Reich übers tragt, meldes er ftiften wollte. Babrlich bas. Reich Sottes mare fein moralisches Reich; fein Reich freper Rinder Gottes unter einem Befese der Freybeit; tein Reich, bas burch Ber. hunft und eigene vernünftige freve Ueberzeugung tegiert ware. be, wenn es einen Blauben an Gabe forberte, bie blog ber Auctoritat eines Underen geglaubt; aber gar nicht burch fich felbft für mabr erfannt werden tonnen! Dach diefer Drobean urtheilen, barf man, wenn ber Berfaffer ferner auf abne liche Beife eregestren will, es erwarten, daß er die meiften. indi

lubifden Ideen wom Meffias und Meffiaereiche, die in den Evangelien vortommen, zu den eigentlichen Lehren Jesu, und alfa ju ben mefentlichen Glaubensfagen bes Chriftenthums rechnen wird, blog weil Befus oft berfelben erwähnt bat. Der Beif. beruft fich auch barauf, bag Jesu Schuler Jesum von giner noch bevorftebenden Butunft verftanden haben. bat benn Jefus feinen Schulern aber jebe ibret Deinungen eine willig auftjärenbe Belehrung geben wollen?. Parte et ibnen nicht noch vieles zu fagen, was fie nicht tragen fonnten? Der Berf, geftebt, daß Jefu Schuler noch mabrend Des Menfthenalters, worin fie lebten, Die Butunft Sefu erwartet haben, und daß Jefus felbft feine Butunft fo befchrieg ben babe, daß nicht alle, die um ihn frinden, fterben wurden, ebe er in feinem Reiche tame. Er gesteht, baf Jefus barin geirrt haben mußte, wenn er von einer zwepten fichtbaren Biebertunft geredet batte. Allein er fagt, dief beweife nur, daß Jefus nicht allwiffend gewefen fen; und bieß zu glauben, Greite nicht mit bem Glauben an bie gottliche Bahrheit felmer Lebre. Bird aber dann nicht der Gegner fo' febließen's Dat Jefus barin geirrt :. fo fann er guch in allen anderen Sagen, beren Babrbeit nicht burch fich felbft einleuchtet. a. B. in der Meinung, daß er einft fichtbar, um das Beltgea ticht ju balten, wiederfommen werde, geiert haben. Denne wer einen Strifum als Bahrheit glauben lebrte, tann auch' andere Jerthumer fur Babtheit gehalten, und ale Babrbeit glauben gelehrt haben. Go wurde am Ende boch bie Anctoa gitat Sefu nichts entscheiben, und nur bas als Bahrbeit in ber Lebre Jefu gelten tonnen, was fic burch fich feibft als Bobrbeit erweifen lagt. Aber wie niel murbe badurch bet Stapbe on Jefum von feiner Rraft vertieren? Ertennen wir, bag Beine nur ein woralifches Reich Gottes ftiften, nur birch eigene Ueberzeugung von Babtheit und Pflicht in bem Seelen ber Menfchen regieren wollte, und bag er alle jabifche, Meinungen nur als Mittel brauchte, feine Tugendiebre an Die Begriffe feiner Beitgenoffen angutnupfen : fo leuchtet uns bie reine gottliche Babrbeit ber Lebre Jefu, und ber gottliche Urinrung betfelben ein. Bollen wit aber irgend eine judifche Deinung jur eigenelichen Lehre Jefu rechnen, Die Jefus glaus. Ben gelebret bat ; fo untergraben, fo fturgen wir felbft ben, Glauben an Jefum bep allen nachbentenben, Babrbeit fus benbem und ptufenden Menfchen !

Eben fo ift ber Berf. geneigt ja glauben, Befus fey in Abficht ber Beiffegungen bes A. T., welche et auf fich ale wendete, mirtiid überzeugt gewefen, baf Wofes und die Dres nbeten von fim geweiffagt batten; weil er en die zu feiner Beit untet ben Inden gemeine allegorifche Anslegung bes A. E. gewöhnt gewefen fep. Er habe barin zwar geirrt, und ben eigentlichen Ginn bet Beiffagungen bes 2. 2. nicht verffanben. Jabeffen fcabe and biefer Brethum bein Glauben an Die wittliche Bahrheit feiner Lehre, und en feine gottliche Bendung nicht. Gatt babe es fo gelentt, bag Beind, ben er mim Bebret ber Babrbeit for Die Menfcheit beftimmt batte, durch bie Meinung, bag in ben Propheten von ibm geweiffagt fen, fic in der Uebetzengung von feinem gettlichen Bernf bo fartt habe. Doch last ber Berf, auch die Meinung berjeule gen gelten, ble in bem Gebtand, ben Jefas von ben Beiffas annaen des A. E. mecht, mut eine Anwendung und Deques mung nach ben Barftellungen, Sabiateiten und Debutfriffen feiner Buberer finben tonnen.

Much in benn, was ber Berf. über bie Bunber, beg neuteffamentifchen Begelff berfelben, ben Gebrauch, welcheit Beine von ihnen machte, und ihre Bafebeit bergebrache bat, barften menige Lefer wit ibm einig fenn, Die aber Gegenftande diefer Art fich die jam Gelbfidenten und Gelbfturthellen nothlaen Einkichten etwotben baben. Der Bestiff eines Bunbers im 92. 3. foll ber Begriff einer unmittelbaren Mirtung Sortes fern. Es ift abet ja boch einleuchtenb. baff fu ber Bibel affes Gott unmittelbar ingefcheleben wird, was Bott angefchrieben with, ohne bie Abficht, bamit ju febren, · Baf Gott es unmittelber witte. Det Berf. will aus Datth. 12. biefen Begriff beweifen, weil Jefus fage, er treibe bie Damonen burd Gottes Finger aus. Aber eben ba erinnert Befus batan, baf and bie Schuler ber Pharifaet bie Dams. men vertrieben; und bet Berf. bemertt felbft, baf biefe Ditt tel gebranchten. Blut bag man nicht bem Mitteln; fonbern Bottes Rraft die Birfung jufdrieb, weil man die Art biefer Birtung nicht einfabe. Zus eben diefem Lapitel beweif. ber Berf., bas Jefus fich duf feine Bunber, als auf einen Demeisi feiner gottlichen Sondung, berufen babe. Bollte Jes' fan benn eine and bie Schiller bet Pharifier, welche burch Gottes Linger Demonen vertrieben, für getrliche Gesambte

ertlaren ? Matth. 41, 5f. foll barthun, bag Selus aus Mundern feine gottliche Sendung bewiefen babe. Aber bas por fagt Jefus ja tein Bort. Bite bat Jefus fic auf feine Bunber, ale Beweis feiner goetlichen Benbung, bernfen ! Bebulbet bat er ve nut, bag bas Bolf feinen Glauben ant biefelben bauete. Er that Bunber. well man fie von ibm orwartete, und weil fie ein nothwondiges Mittel waten, Aufa mertfamteit auf feinen Unterricht in erwecken. Aber bento lich bat er auch ertiart, baf auch Betrager große Bunben und Beiden thun thunen, wotent fie Biele verführen, und daß in feinem Mamen Munber thun, noch gur tein Beweis ten, daß Jemand ibm angebore. Bas der Berf. über bie Mabrheit ber Wunder bepbringt, ift auch nicht genügenb. Er geftebt es ein, bag ben vielen engebiten Munbern fich bad. mas gefcheben ift, naturlich ertlaren laffe. Aber ben einigen Ergablungen feb es upmoglich, pprausgefebt, bag bie Bege-Venheit fich fo jugetragen babe, wie fie ergabit werbe, biefel-Ben naturlich ju etflaren. Dach bes Ret. Einficht alle biefe Welthebe von allen Bunbetergablungen ber Evangelien. Go. wie fle erzählt find, tonnen die Rrantenheilungen. u. l. w. burch. ein bibges Bort 1. B. ober burch Berührning mit ber Sand, Bet burd Cheidel und Erbe, u. f. to. nicht naturlich bewitt. Able. Mur wie tonnen wir die Gewiffelt ber Boranssehung verbitigen? Der Berf, foricht in Suverlativen von ber Uinsmöglichteft, an ber Mechtheit bes Evangelfutis Johannis au' moetfeln. Rau, ble Beit wird es lebten, ob nicht enblich im ber Dinfict mehr Entidelbenbes ausgemacht werben tann ! Affein auf bie philosophische Anficht folder Bunberergablummen uchtet ber Betf. gat nicht. Er fest bie biftorifche Ber wifibelt berfefben voraus, und bringt aus ben Evangellen bernus, bag Jefus felbft und feine Schier fich auf Bunber, als buf Beweift feiner goteliden Benbung berufen baben. Dit Recht behauptet er: un Betrug ju benten, erlaube beb! Character Jefu nicht. Aber wird er am Enbe Sefum vob! bem Borwurfe, bag er fich felbit getanfcht babe, wenn er auf Bunber bauete, rechtfereigen tonnen ? Doch vielleicht laft: et'auch in blefem Stuck Irfum fich gefter haben! Ber bingegen überzengt ift, bag Jefus nicht auf Bunber bauete, wird auch in biefer Sinficht ben erhabenen Charatter Sieft: in einem feiner moralifchen Burbe angemeffenen Lichte erblit. tin! - In bemienigen, was von Damonen und ihrer Ger. male vortommt, findet bet Berf. bibl eine Bequeinung Seft. hôđ

nach den Begeissen der Juden. Aber inuß denn duch nicht alles, worin judischer Begeisse von einem Messachiche physissischer Mache und Sewalt etwähnt wird, als eine solche Bestarung angesehen werden? und iherhaupt alles, was sich nicht durch sich seine solchen Werben? und iherhaupt alles, was sich nicht durch sich selbst der Bertrunft als waße bestätigt, da Jestsen Goben der Metaltig in moralischen Sinne des Wortes sie einen Konig des Reiches Gortes erkläre hat, und nur durch Wahrheit herrschen will; und Wahrheit nur durch Vernunft kann? — Bom Code Jesu zelchner der Wers, das aus, daß Jesus ihn als von Got zum Besten ber Menschen bestimmt, und als von Gen Propheten vorhergesigt betrachten lehrte; und er hanvelt dann noch von der Berbins dang der Theilnahme am Reiche Jesu, von der Taufe Johannts und Jesu, vom Abendmahle und von der cheistlichen Kirche.

Buleht wird von bet Perion und ben Schicffelen Gefia Refus ist nach den Evangelien ein wahrer Menichpon Davide Lamille; aber burch Gottes Rraft wunderbar, aebildet. Indeffen balt ber Berf. Die Machrichten von ben munderbaren Entstehung Jehr für unacht. Er bezweifelt bie Aechtheit ber bepben erften Rapitel bes Mattbate; und Infas ift ibm nicht zuverläffig, well biefer nur von hörensagen bas wiffen tonnte, was er erjablt. - Dach ben Evangelien. mitte aber Gottes Geift burd Jefum. - Jefus nenne Gott feinen Bater, und fich ben Goon Gottes, weil Gott tuech ibn bas große Wert ber Wenfchenbentidung ausfuhren Bon emigen Beugung, Mittheilung Des gottlichen Befens, Praeriften, u. f. m. ift bier teine Spur ju finben. Den ber Abhandlung von ben Schicklen Siefu wird von feie ner Geburt, Erziehung, Unfandlichfeit und Lebrart, von feis nen Leiben, feinem Tobe, feiner Auferftebung und Dimmele fahrt, und vom Siben gur Rechten Gottes gebandelt. Date thaus Ergablung von Auferstandnen beym Code Jefu, balt ber Berf. für eine unachte Sage. Aber ben Tob. Die Aufert febung und die Dimmelfahrt Jefu, vertheibigt er aus ben Evangelien; und unter dem Giben ju ber Rechten Gottes merftebt er Regierung der Welt mit Gott, also phofische Alla macht, nicht moralifche Regierung; und et verläßt auch bier ben Begriff eines upralifchen Reiches Bein.

Glanbit eilb gleich ber Rec., baf auf bem vom Berf. befretenen Bego nur die Christologie der Urbeber der Coange-

len acfunden werben tonge; bag, bie wabte Ebtiffologie auf einem anderen Bege ju fuchen fep, und baf ber Berf. niche immer confequent verfahre, ba aus eben ben Grunden, aus welchen er manche Sage verworfen bat, auch andere verwerf. lich find : fo ertennt et bod . bag es in Sinficht auf biefem Begenftand febr nublich fep, wenn berfelbe won allen Beiten ime met mehr beienchtet, und aus verschiebenen möglichen Gefichtso. puntten beträchtet werbe; und fieht mit Berlangen ber forte ferung biefes Bertes entgegen, bas, auch um vieler gefatime leter gelehrter Rotigen und felbft gebachter Bemerfungen wille den , als ein fchabbarer Beptrag jur Abelegung bes Dt. E. Je berrachten ift. \*### D.C

Reue theologische Blatter, ober Machrichten, Unfra-gen und Bemertungen theologischen Inhalte. nu Derausgegeben von Joh. Chr. Will. Augufti, Dofter und Prof. ber Philosophie zu Jena. Dritten Bandes zwentes und deittes Galet. Gotha. : ben Juftus Perthes. 1800. 16 20.

Im Sangen ift gwar bieß an fich gemeinnubige Journal, welches nun mit bem britten Stude biefes britten Banbes beichloffen wird, fich am guten Sehalte immer gleich geblie-Beboch haben ben Rec, einige Auffabe in Diefen lebtes ten Seften weniger ju intereffiren bermocht, als in ben frue beren Studen, moran wohl bie etwas faben und mafferichten Rafonnements Odule feyn mogen, die ihm barin aufftiegens wie g. B. in dem Auffabe, St. 2. S. 142 f. Beptrag gur nas. heren Beftatigung der Meinung, daß die Betehrungegeichiche te Des Up. Paulus auf eine naturlice Art fich babe ereignen fonnen; und S. 189. 3been über die Unentbebrlichfeit eines. Babagogifchen Rechtslehre. - Es foll nun mit bem Anfans de Des Jahres 1801 an bie Stelle Diefer theologischen Blate. ter von ihrem Berausgeber eine theologische Mongtes fcbrift, Beng, ben Gabler, beforgt werben, welche fic nach. einem etwas erweiterten Plane an biefe theologifchen Blatter anichließt, von der fich noch manches Bute mit Becht ermate ten läßt.

Museum für Perigiet. Hannsgesteben ben Juhi Rub. Sotel. Beyer, Pfarrer an ber Bonisacius, Tirche zu Sommerda im Ersunischen, und der Lurmainzischen Afabemie mistlicher Wissonschaft ten zu Ersuns Micalieber Betten Bandes est fes und swepter Stuck. Bierten Bandes est fes und zwepter Stuck. Leipzig, ben Cruftus. 1799—1801. 8. Jedes Stuck 18 22.

Det Inhalt und die Einrichtung biefes Museums ift fance berannte baber wir nur die Erscheinung ber Fortsehung ans beigen.

Dw.

Deues Mogazin für Prediger. Heraudzegeben von D. W. A. Seller. Siebenten Bandes eiffes und zweites Stück. 1798. Uchten Bandes erftes und zweites Suick. 1799. Neunden Bandes erftes und zweites Stück. 1799. Neundent Bandes erftes und zweites Stück. 1808. In.

Dierin sind wieder eine große Anjahl Detdigtentwürfe, uith verschiedene Abhandlungen, Recensionen und Anfeigen neues er Borfalle, das Rirchenwesen to. betreffende enthalten. Die Abhandlungen sind timmer aussubelich, aber doch lehrk reich; die Recensionen wilt Schonung abgesäßt; die Predigth entwurfe nicht immer über nette, auf der Kaniel ungewähnlis die Waterien, aber doch interestation der Kaniel ungewähnlis die Waterien, aber doch interestation der Berschieften merk würdig. Die Traurede bety det Berheprathung einer Petson, welche einen groben Fehltritt gethan, und noch wer dem zut Trauung angesehren Tage schon niedergesommen war, deren der Bers. in der Borrede just ersten Stüffe des Bein Bahl des erwähnt, und welche er aus allerdings erheblichen Ursas den zurückgelegt hatte, hat sich doch durch ein Versehen in eben diese Stüff, S. 150, eingeschlichen. Rec. will hier dired biog die Ausswersamkeit anzeigen, mit welcher gr diese bink biog die Ausswersamkeit anzeigen, mit welcher gr diese kinell

natmenn feinen Sheologen ... und infundenheit einem jeden Predi

Χj.

## Ratholische Gottesgelahrheit.

Gebet (h). Sitten. und Klugheitslehrbuch für junge reisende Kunftler und wandernde Handwertsgesellen. Von P. Dionns Reithofer, Cisterzienser im Reichsstifte Kaisersheim, d. Z. fathol. Prediger zu Estingen. Mit Erlaubniß der Obern. Augsburg, ben Kranzselder. 1800. 8. 163 u. 104 S.

Anerst muffen wir die sonderbace außere Ginrichtung diefes Bertes bemerten. Rach bem genau abgeschriebenen Titel und ber Borrebe follte maniglauben, alles barin Angegebene in ele nem Bangen gusammen gu finden; allein ben naberer Unficht : Andet Mich erft, bag das Gebetbuch' und bas Sitten, und Ring. beitelebrbuch burch eigene Titel und Seitenzablen abgefondert Ift; und man febt nicht ein, warum auf bem Sitel bes erfteten auch jugleich ber bes zwepten ftebet, wenn nicht etwa eine pia fraus daber votwaltet, daß die Sitten- und Rtughelteleb. ren um fo ficherer auch die eten nicht febr erbaulichen Beber ce mit verlaufen follten. Wie weit Dr. Reithofer auch noch son bem eichtigen Begeiffe bes Gebets entfernt, und hinter ben Duftern einer vernünftigen Gottesverehrung von einem Bertmeifter u. and. juruct ift : fo fiehr man boch aus feinem Duche, daß der Beift ber Beit feinen wohlthatigen Ginfink and hierin außere, und endlich die prattischen Lehren bes Chriftenthums, ben alten Squertelg firchlicher Meinungen, boch immer mehr ju verbiangen anfangen. Denn nur bet Eleftiere Theil Diefer Bebete ift j. E. ber Berehrung bet Beiligen und anderen Ritchengebrauchen gewihmer; und beweist aber auch hinlanglich, wie schwer es fep, nicht von den bergebrachten fraffen Begriffen und Bilbern baben bingerif fen gu werben, und, mas leibet ben bem fatholifchen Gultus, megen bes fo baufig vortommenden Lateins, bem Boite gur Gewohnheit wird: Worte vone Sinn fagen zu laffen. feben jum Bewelt bas Midufte , Befte bon ben Gebeten jur 17. 1. D. B. LIX, B. a. St. Vs Seft.

unbesterten Empfängnif Marid ber, und zwar C. 139 den Lobgeiang zur Ron, der zugleich and eine Probe von bis Berf. Dichtertalenten geben kann:

D fer gegrüßt, du schone Jufluchtsstadt!
Bu bist des Davids Thurm, der Waffen hat,
Auf die man allzeit sicher trauet.

Den erften Augenblid baft bu gefiegt;

Durch Liebe baft bu überwunden; Den Drachen, ber bich wuthend hat befriegt, Saft bu mit beiner Macht gebunden.

Du flegit, o ftarte Judith ju dem Streit, ... Der feind muß weichen. Du vor allen,

D schonfte Abifag, bift Gottes Freud x.

Antiph. Dies ist ber wunderbare Awig ohne Aft und Rinbe; Maria ist von der Erbfand und auch von der mirklichen Sand befrept.

V. D Maria! bein Ramen ist angenehm, wie ausges goffenes Del;

R. Deine Diener haben bich innigft geliebt.

Dafür nun noch eine beffere Stelle aus einem Reifegebete :

Ein Gelft in mir, ber forscht und bentet; Ein herz, bas Tugendwerth empfind't; Warstand, ber meinen Willen leutet, Und an dem Guten Freuden find't; Ist bas nicht Gottes Bild und Gab, Was ich nur ihm zu dallen hab'? —

Das Sitten. und Alagbeitslehrbuch enthalt in 10 Anspiteln manche nühliche Lehren und Regeln, und kann also wahl beptragen, einen jungen Wenschen klüger und gestiteter zu machen; allein ein Lehrbuch der Sitten durfte es darum moch nicht zu nennen sein. Denn wenn auch an eine reiner Sittenlehre hier nicht zu denten ist: so macht doch and das eudämenistische System einen genauen Unterschied zwie siehen keinen Borschtisten und blogen Aluaheitsregeln, auf die hier doch alles hinausläuft, und selbst die Anwendung der Religionsgesetze sich zurücksübren-ließe. Doch ist es in mowchen Rücksichen schon gut, die Menschen nur zur Legalität gebracht zu haben, wodurch ihnen der Schritt zur Woralität sichen in etwas erleichtett wird: und der Vers. hat daher schon Dant verdient, wenn er bep einer sonft so viel sich siebsplassenn Alasse von Menschen mit dazu beprrägt. Das Ganz

ift in lauter einzelne, wenig zusammenhangende Sobe abgeeheilt, zu deren eignen Beurtheilung es hinreichend seyn wind,
moch den lehten aus dem Anhanze, von den Ursachen des Berfalls und Berderbens mancher burgerlichen Familien, anzusübven. "Endlich, heißt es S. 104, machen Biele ihre Sachen
"daburch den Areksgang geben, weil sie zu- viel der Arblichmetet ihrer Gesellen zutrauen, und vor lauter auswärtigen Se"schäfften sich nicht Zeit nehmen, aufmertsam und wachfam zu
"seyn über ihr Pauswesen."

Re.

Die ersten Grundzüge ber geistlichen Rebefunst. Den jungen Klerikern vorgetragen von P. J. Schwäsgerle, aus dem Franziskanerorden, damaligen telerer der geistlichen Beredsamkeit in dem Konvente zu Innsbeuck. Mit Genehmhaltung der Obern. Augsburg, ben Doll. 1800. 8. 6 Bog.

Rach ber kurgen Radricht bes Bertegers bat biefe Anmelfung ju ber geiftlichen Rebetunft, bie der Berf, bep feinen Bortefungen über diesen Gegenstand ehemals jum Grunde legte, gar großen Bepfall ju seiner Zeit erhalten. Bir gefieben auch gern, daß sich biese wenigen Bagen in verschiede, ner Rudficht vor ahnlichen Anweisungen auszeichnen, und auch noch jeht für angehende tatholische Prediger nicht ohne Bruhen sind.

Dr.

## Rechts gelahrheit.

Magazin für die Philosophie und Geschichte des Rechts und der Geseggebung. Angelegt und her-ausgegeben von D. Karl Grolmann, Ersten Bandes erstes, zwentes und drittes Stuck. Gieffen und Darmstadt, ben Heper. 1800. Jedes Stuck 9 82.

Das Brolmannsche Magazin für die Philosophie des Rechts und den Gesetzgebung, wovon bisseht eist zwer peste, und zwar in einem andern Berlage erschienen waren,

tit hiefmit in ein Magasin für die Philosophie und Erschichte des Aeches und der Geserzgebung übergegangen. Kur den bloß philosophiscen Leser verliert es durch diese Ausdehung des Plans nichts an Juteriffe, während es für jerden juristischen Leser außerordentlich an Brauchbarteit und Interess gewinnen ung. Bier heste werden einen Band ansmachen, weicher mit einem Register versehen werden soll. Damie indessen die begown seinen Deste nicht als völlig ges trennt von den kunstig erschenen, und als zu diesen nicht gehörig betrachtet werden konnen: so soll mit dem Register über den ersten Band das über jene bezoen heste nothwendige Register parkunden werden.

Das vorljegende erfte Seft enthält brev Auffate: I. Grundinge m einer nenen Theorie über Berleung bes anden Ramens und der Chre, ein philosophifch : jurbifcher Berfich von L. Barfcber v. Almendingen. Der Berf. unterfcheibet mit Grolmann gwifchen Berletung bes guten Das mens und ber Chre; jenes ift Snjurie im meitern, und biefes Im engern Sinne. Bene fep außer bem Staate, biefe nitr fm Staate, butch die Ordnung der Dinge, wie fie die bargerliche Berfaffung eingeführt bat, moglich. Beber biefer benben Arten von Injurien foll ein eigener Abschnitt gewihmet werben : und bann wird ber Berf, bie von feiner Theorie abweichenden neuesten Theorien einer turgen Prufung unter merfen. Der Berf. fteht noch im erften Abitbuitte. allen bisherigen Theorien von den Injurien ertennt er ber Grolmannichen (in dem Magazin für die Philosophie det Rechts und der Befehgebung, St. 1.) ben Dreis ju. Configuent und innever Sakbarfeit, fobald man bie Pramife fen einraume, fomme ibr teine ben; und fo febr auch feine (unfere Berf.) Theorie von der feines aefchäuten Areundes abmeiche: fo febr fep er doch über die ben diefer Lehte gum Brube de ju legenden Begriffe mit ihm einverftanden, Bie find . wir mit bem Berf, datan? Er billigt die von Groffnann jum Grunde aclegten Begriffe, erhebt bie Confequenz, Womit daraus entwickelt worden ift, und weicht boch von feinem Freunde ab! II. Rede des Burgers Cambaceres über die Philosophie der burgerlichen Geletgebung. Gie marb ben Uebergebung bes Entwurfs bes burgerlichen Selegbuchs fit die Frankliche Republik an den gesetgebenden Körper gehals ten; und es werden darin die Grundfate und Darmen vorgelegt,

#### D. R. Grolmanns Magazin f. b. Philosophie ac. 317

gefrat, melde ben Bebner ben Abfassung bes Entwurfs geleltet baben. Ber fich unter einer Philosophie ber Befehace. bung erwas Debreres benet, als eine Reihe von Raffonnements über einzelne vom Befetgeber ju beantwortenbe Grag gen, ohne wiffenschaftlichen und philosophischen Susamming bang bes Bangen, den wird biefe Rebe wenig befriedigen. Mußerdem findet man die Romifchen Inftitutionen ju febr barin wieber. Bon ber Eintheilung nach ben tribus obiochia iuris wird auch bier wieder ausgegangen. Die große Mation, Die die vielen Arme des Mile in ihrer gemeinschaftlichen Quelle quentdecten fucht, batte fich barum mobi etwas mehr Dasbe geben konnen, wo jene beep Arme ber Rechtsobjekte bue fammen laufen. Bey ber Lebre von der Accession, insbesone bere bep ber Frage: wonach es bestimmt werden muffe, wels che von den benden verbundenen Sochen die res principalis. und welches die ros accelloria fen 3, hat fich ber Rebner wieder Bu wenig vom Romifden Rechte los gemacht. Diefes unters Scheidet bier bekanntlich in die Krem und in die Quere. Der legislatorische Grund aller biefer Unterschiede ift aber schmerlich in gewas anderem, als in ber hiftorifchen Bufalligteit zu fuchen. Der Redner faßt biefe Unterfchiebe auf, und bearabeitet fle für feine Legislation, fatt daß er fie gant jur Seite hatte werfen, und alles gang naturlich auf ben einzigen Charafter des Wertbes der Sachen jurudbringen follen. Barum foll nicht in allen Arten ber Acceffionen Diejenige Sadje res principalis fenn, bie am meiften werth ift ? Ben, einer neuen Legislation bes Civilreches muß es ein Sauptous genmert fenn, bergleichen jufällig entftandene Runftelepen auszumerzen seund fich ber Simplieftat moglicht ju nabeta. Die neue Frankische Legislation ist aber nicht die erste, worin biefes ben ber Acceffion verfaumt ift. Auch im neuen Premificien Candrechte ift es geschehen. III. Was beißt po-ficives Recht? ein Nachtrag zur VII, Abhanblung im 21en Stude des iften Bandes bes Maggins für die Philosophie bes Rechts : uber bas Berbaltnig ber philolophischen und pofleiven Rechtsgelehrfamteit, von D. Callifen. Der Berf. Beigt, wie er in feiner Abhandlung zwep gang verschiedene Begriffe bes positiven Rechts vermechielt babe. Es ift fein que ter Bug in unferer Literatur, bag-bas Publifum es fich nicht felten gefallen laffen muß, Die Beiftesprodutte vor feinen Zue. gen erft reif merden ju laffen. Ein Ende tommt es fo weit, bag man feine Auffage mit gebrochenem Rande bruden lagt, X 3 und

und bem Befer gumathet, Die Exercicia auf ben weißen Co-

fumnen nadjucortigiren.

Das zwerte und deitte Stud Hefett querft bie fatte febung ber Almendingenfchen Theorie aber Betlebung bes gub ten Mamens und ber Ebre. - Der Auffat wom D. Start Ju Frankfutt a. DR., über die Frage: ift es rathlich und bem Staate voeträglich, Den freven Gebrauch ber Gibesinfdiebang burch Befebe au befchränten? ift unbebentenb. Das Befanne te fagt et in einer nichts weniger als angenehmen Danier. Anferdem enthalten Diefe bepben Defte nur noch folgende ther Auffabe: 1) Collte es benn wirflich fein 3mangstecht bur Dravencion geben? von Grolmann. Der Berf. fuct blet feine Draventionstheorie, fur beten Erfindet er jeboch alde gehalten fenn will, gegen die Fenerbachifchen Einwurfe m vertheloigen. 2) Ueber Uetundenedition und Argentarien, ein Bentrag aut Befchichte bes Romifchen Rechts, mit einet Ruganwendung für Die prattifche Rechtstunde, vom Soft. v. Almendingen. Det Berf. pflegt fich in einem febr breis ten'; aber eben nicht tiefen Bebantenftrom ju ergießen; fo hat er fich auch fiber biefen febr intereffanten Gegenftanb et doffen. Bis auf Juftinian fen man ben rein naturrechtlichen Grunbfagen von der Unverlieblichteit bes Sansreches, und bet bamit verbundenen Rrepheit affer in bem Sausrechtsbezitte befindlichen Sachen gefolget. es feb baber an eine Berbind-Achteit jur Chition ber Utfunden jum Zwecke bes Beweifes wicht zu benten gewefen. Suftinian habe moraifich etheologie fiche Ibeen von ber Berbindlichkeit und ber Gewiffenspflicht eines jeben auten Chriften, jur Auftlarung ber Babrbeit auf iebe Weile bebutfisch ju fepn, fubftitnirt. Er habe feine Ges Banten bierfiber in ber von Enjag aus ben Bafiliten refficuite ten, und im Titel bes Cober de fide instrumentorum (IV. 21. 22.) eingeschalteten Chitionsordnung entwickelt. Diefe Bets erbunna aber fen erft nach ber Reception bes Romifchen Rechts an ben Lag getommen, fen nicht gloffirt, und tonne baber in foro nicht verbinden. Der Betf, giebt aus ber gangen Romis ichen Editionstheorie für die praktische Gefehlunde die Rob at : es ache folochterbinas feine Chitiansperbindlichkeit als folde ; weber ber britte Befiber, noch ftreitenbe Barteven uns ter einander feven verbunden, fich ju ebiren. Die Bebaupe tung, baf ber Rlager bem Betlagten jur Begrundung feis net Ginreben ebiren muffe, fev eben fo ungereimt, als bie, bas ber Beflagte bem Klager jur Begranbung feiner Renift Øψ

Beweife in die Dange geben muffe; ber Chitionseid fen burchaus verwerflich. Gine actio ad edendum gebe es nicht; aber jebe andere Rlage tonne gufallig auf Ebition einer Ur-Lunde gerichtet fern. - Sollten benn aber bie lett in Dras zi abliden Stundfabe von Utfundenebition nicht unabhangig von ber gebachten Ebitionsandnung Juftinians fenn, ba fie bereits vor bem Cujagifden Runt angenommen maren? unb folite ber Grund, weshalb mir ben moralifc schriftlichen Strinbfitten mehr folgen, als ben bein naturrechtlich beibnis fchen, und weshalt wir folglich bie Babrbelt mehr lieben. als bas Sandrecht, nicht vielmehr barin liegen , bof wir Chriften find ;: nicht Geiben , ale barin , bag wit einer nicht . gloffirten Conftiention, ju viel Anfebn einenumen? Daben wie bir Suftinianifde Legislation benn blok bem Buchftaben nach. ober mit allen ben in ihrem Geifte imaenben Babrbeiten in Dunfchland aufgenommen; inebelonberg auch mit einer fole den Theorien bie biernachft auch fogar noch buchftablich barin anaetroffen worden ift ? Und gelebt, Die Juftinianifche Les gielnatele Gates jung Boffeberung:ter, Babrbeit ben Rechteftrefe tigfeiten nicht fo viel gethan, ale fie wirtlich gethan bat, muße" toman es alebann unfern Bosfabren nicht Dauf wiffen, bas fleider fremden Gefetigebung nicht mehr Eingang in die bento : for Berichte gegennet baben, als mit ben moralifc driftis den Sitten der Dontiden, und ihrer Beaatsverfaffung und ! Staateverwaltung, bie fich vom Unfange an mi gant anberen .. Beden, als gu ben Momifchen, ausgebilbet haben, vertrage lich mat? Bes. kann baber nicht anders urtheilen, als bas wie die Theorie des Beef. in Praxi weber wirklich haben, noch bag es munichenswerthift, fie ja befommen, und baß : baber ber Auffah bes Berf. in feiner praktischen Cendens: eines richtigen 3weckes gang verfehlt bat. Der Auffat wirb aber baju bienen tonnen, die in Drari angenommene Theorie auf die Bervflichtung jur Enthullung ber Babrbeit nur noch feller ju granden, und fie aus biefem Princip vollftanbiger und wiffenfchaftlicher, als es bisber noch immer gescheben ift. du: entwickein; welches uns ein aropes Bedürsnif du fevn icheint. - Urbrigens wunfchen wir bem Dagggine ben befen Rortgang, ba wir uns aus ben neueften Benfpielen bes Cimil-Legislationen leicht übergeugen tonnen, wie wiel noch fur Die Philosophie der Befetzgebung bu thun übrig fen.

Hugonis Douelle Commentarii de dire civili. Dell nuo recensuit atque edidit Io. Chph. Konig, in Acad. Altorf. Prof. Editio fexta prioribus accuration arque ad usum lectorum accommodation. · Volumen primum. Muruberg, ben Raspe. 17976 1 Alph. 41 Bog. gt. 8. 1 MR. 4 %.

Grundling fagt von Donellus: er fen olner ben gelebrtoften-Frangofilden Juriften, ber querft bir Rindfden Untiquitaen. mitt einer reellen Biffenfchaft ber nathelichen und bittgeriichen Glefefe verfinfuft babe : feine Commenqueil fenen ein rechter. Thefaurus intispendentiae elegantiosis, von meines ein Sièbet anfangen muffe, ber was Befonderes darin ju praftirent gebente. Schilter neunt ibn einen großen Raifenneut, unb: meint, daß wan nicht nichtg babe, bier Abudiche Juntapeut beng aus anderen Buchern zu eifernen, indem in feinen Comed mentariis fcon alles fecte.

" Man muß fich freuen, in ben Beiten unferer mobarnyt Jurisprudenz den alten Donallus woch in so gutem Andensmi; erfalten ju feben , daß er in einem neuen Rieide bervortnetm: tatu. Es ift nichts gespart, um biefes Rield umglichft gefdinacholl einzurichten ; auch ift für bie Bequemlicheit bet. Lefte moglicift gewest. Der Beransgeber bat die Allegaten and beine Leure meggeichafft, und fie de Boten: unter bie Est. linmmere gefest; bat fatt bes verniteten Allegationsart, nachben Anfancemorren . Die jest gebrandliche aufgenommen :. Die Rebler im Drucke, insbefondere ben ben Rindweisungenge velbeffert; bie aus ben alten Schriftftellern angeführten Stele: len hach auten Ausgaben berichtiget; auch bin und wieder, wenn fie biog nachgewielen waren, ber Lange nach abdruden . laffen; ferner bat er ben von Sc. Bentilis werfertigten Inbeg bet Borte und Saden, welcher ber britten Ansgebe ber Come . mentarlen angehängt ift; bereichert, und fast gang umgelchmole, gen; auch ein Bergeichniß ber erflarten Befiehftellen binguge Durch die Anordnung bes Drud's und ber Summa. fint. rien ift auch fonft noch für ben leichten und bequemen Bebraud:, und barch gutes Papier und gute Topen fur bas Aude bestens gesorgt worden. Der Berausgeber verfpricht, die Forthigung fobald als möglich folgen zu lasien. .

Dg.

Guimiaathfische Bister: Bon R. Honnnel. Evis fest Deft: Chursichfisches Criminalrecht. Leipzig?
ben Dyf. 1800. (ohne rund & Bogen Berichtigungen.) 294 S. gr. 8, 1 NL. 4 R.

Der Berf bot ben ber Dejausgabe biefer Blatter ben Brecket einzelne, Daterien bes gemeinen beutichen und fachfifchen Criminalrechts ju bearbeiten. Der gegenwärtige erfte Deft enthalt blog bren Abhandlungen aus dem Churlachfilden Ent. minalrechte, bie allerdings intereffant find, und bie man gen. wiß nicht ohne Bugen und Bergnugen jefen wird, wenn ichon : fie weber einen gepruften und erfahrnen Prattiter, noch ete nen giefdenkenden Dhilofophen vetrathen. Gie enthalten febe . Brauchbare Sachen, febr naturlich und in einem nichts menie ger als animagenden Tone dargestellt. — Erste Abbands lung, Churfachjens Criminalogfetigebung im achtzebuten Sabre. hundert. Diefe Abhandlung enthalt mehr, als ber Titel fagt. Blicht blog, mas Gefetze veranbert haben ; fondern auch bas. mas burd ben Berichtsbrauch gescheben, ift bier aufgeftellt. Das Sange ift aber ein hiftorisches, nicht wissenschaftlie ches Gemalde bet fachf. Eriminalverfaffung. Bollftanbig. feit der geltend gewordenen Grundlage ift bier freplich nicht. anzutreffen; allein bieg tann bem Berf. nicht jum Bormurfa. gereichen, ba er nicht, wie Erbard und Stubel, ein Suftem bes Churlachf, Criminalrechte ichreiben; fondern blos bie Bereanberungen zeichnen wollte; Die fich im Gangen jugetragen. baben. Der Berf. bat eine foftematifche Darftellung bierben gemablt. Er fpricht zuerft von ben allgemeinen Grundfaben, bann, von den einzelnen Berbrechen, und endlich von bem-Proceffe. Rec. balt'biefe Dethobe um beswillen fur awede maffiger, ale wenn er ble Beranberungen nach ber Zeitfolge befehrleben hatte, well im lebteren Ralle mur einzelne große Degebenheiten ine Licht gestellt worden fenn murben, ba ber Werf: bev leiner Rathada bie Beranderungen, die fich in fes Der einzelnen Leine augetragen baben, im Ansammenbande und mehr in die Augen fallend dartegen fonnte. --Mbhandlung, die Casplina und die Conftitutionen. Der Berf. Liefert in Diefer Abhandlung,eine Bergleichung jener Criminali aufete. Der Bived geht bierben babin, Die großese Strenge? Der fachi. Conftigutionen vor der Carolina ins Licht zu feben. Die Methode ift, bier-faft- ju einfech. Mach einer gewiffen Othe

Debaune with bat, was die Wefege iber einzelne Berberd bestimmen, aufgestellt, bier und ba oud mit Ructficht auf Die Berantaffung jur Berichiebenheit. Debt batte Die großes ze Strenge ber Conftitutionen auf Die Art ins Licht gefett merben tonnen, wenn bet Betf. Die bamale allermein auf bie bentiche Eriminalverfaffung wirfenben Umftanbe jat Grunde lage genonmen, und dann erft bie Benfpiele aus ben Befes hin angeführt batte; es batte babned bie Darftellung aud in fofern gewonnett, bag ble in ber That trocinen Uebergange und Bernertungen, wo ble Befefe nichts verorbnet baben. nitte notbig gewesen waren. — Dritte Abbandtung. Carps so'vs Chrencettung. Es ift unlengbar, das die Urtheile über" Carpson febr bart Ant, und bag fich Biele nicht auf eine Bergleichung ber Grundfate biefes Belehrten mit Andern : sondern auf bloges Nachsprechen gründen. Der Berf. fucht bed feiner Bertbeibigung befonders zu zeigen, daß Excusor entweber nichts anders gefagt babe; als was bie facht. Come fitutionen enthalten, Die an fich in vielen Studen ftrenatt! and, ale bie Carolina, ober nur bie Grundfage bes burd. frabere Belehrte beforberten Betichtsbrauches vorgetragen? Sabe. Go weit Catpsoo großere Strenge, als in bem gemeinen Rrchte enthalten war, begrunder fant, fo weit trug er fie atfo por; er fucte aber auch viel gefindere Grundlage eftigiftbren. Dieg ift bas Refultat ber Abhandlung, weis des man gewiß wenigftens in den meiften Rallen febr mabe finden wird, fobald man nur eben fo unpartepifc lieft, wie ber Berf, feine Unterfnehung anftellte.

Db.

Sinnblage des Preußtschen Stadt. und Bürgerrechts, pon R. F. Terlinden. Halle, in der Rengerschen Buchhandlung. 1797. 239 S. gr. 8. 16 K.

Die bisherigen Zerlegungen und fostematischen Bearbeitums gen ber nemen preuß. Legislution nach ben Objetten, haben iften vielfachen Ruben. Sie wird badurch gemeinnuhlicher gemacht; auch wird ihr theoretischer sowohl als praktischer Bebrauch badurch febr erleichtert und besordert. Bor allen Dingen ung es dem Geschäftismanne feibst, bessen gewöhnlischer Berustreis sich nicht die auf den ganzen Umfann der Leighulation ausdehnt, außerst willtummen sepn, das für ich abge

abnefanbert unter einen engeren Gefichtstreis gebracht gut fo ben, was junachft ju feinem Berufe gebore. Diernach late: fich beurtheilen, fur wen die porliegenden Grundfabe voralige lich brauchbar find, namlich für bie Mitglieber ber Statemas giftrate und andere Obrigfeiten in ben Stabten, und far! Die Confulenten, welche in ftabtlichen Angelegenheiten ge-braucht werben. Wie fie aber auch far die Bepfiber ber Lane-besreglerungen, Obers und Untergerichte in ben peenfifchen Staaten, fo wie insbesondere ben Rammerjuftigenutationen, and für bie Benfiter ber bochften lanbesperrichen Inftiglole legfen febr brauchbat werben tonnen, brauche taum erinnere gu werben. Da inebefonbere bas mit bem Stabe, und Bage Metrechte in Berbindung ftebende Sandlungsrecht Die einzlag: Ridtidinur in Beuttheilung und Entidelbung ftreftiger Danbe langefachen ift: fo tonnen bie Bepfiter und Mitglieder fole der Dber- und Untergerichte, vot welchen bie Berbanblung! und Entideibung ber Sanblungsftreitigteiten gefdlift; inebes fanbere bie Mitglieder ber in verfchiebenen preng. Danbelte fabten befonders angeordneten Sanbelegerichte, und bo Rechtsconfulenten, hauptfachtich in Sandelsfladten, bie Reunt uif bes preuß. Stabt- und Bargerrechts nicht entbebeen. Detr Raufleuten feibft ift folde, theils zu theer eignen Borficht, theils in Sandlungsftreitigkeiten ben Entwerfung von Dateren und Gntachten, von großem Magen. Das Danbe werterecht, wovon ebenfalle in dem preug. Stadt, und Bute. gerrechte gehandelt wird, ift gwar den Benfibeen ber Juftige ebliedien und Setichte von teinem Duben ; wohl eber ift für! Mathe in folden Landestollegien, von welden Die bobere Aufficht aber die Bandwerter abbange, für Die Magifteder and Obrigfelten in den Stabten, und für Die Juftgtommif' farten und Rechtsconfulenten in Stabeen, wo es anmal viele: Dandwetter glebt, bie Biffenfcaft biefes Danbwerteredes anne unentbebrlich; fo wie beffen Rennenif überhanptieinem leben Sandwerfer wohl ju Statten tommen fann,

Dep bergleichen Arbeiten kommt es vorzöglich darauf an, daß der Stoff der Legislation zweckmäßig angeordnet, und alles in die natürlichste Berbindung mit dem Sanzen gesetzt wird. Boliftandigkeit und Erene find gleichfalls nothwendig, damit man sich auf das System eben so verlassen kann, als auf die Quelle, woraus es gezogen ift. Beniger nothwendig, aber weit verdienstlicher ift es, wenn der Bearbeiter nicht das

bei Seben bleife, ben Inhalt ber Quelle reglitermäßig, wer, mit Apranderung der Ordnung, in feinem Systeme miedere zweifen; fondern wenn er sich zu einen wissenlichen Dare ftellungsart, nach Srundschen und Folgerungen, zu erher ben weiß.

Die vorliegende Bearbeitung unfere Berf. verbient nach den biefen Rucksichten unfern Bepfall. Bielleicht murbe ber Berf. aber beffer daram gethan baben, wenn er fich in ber Amordnung nicht ju febr an bas Lebrbuch bes bentichen Rechts von Runde gehalten batte, bem es bep allen feinen fouftigen, Borgugen an Oracifion ber foftematifden Ordnung fehlt, wo. burd eine Menge Schiefer Unfichten, und mit biefen Gritbumer über Brrthumer entfteben. Die Gintheilung nach ben varichtebenen Zweigen ber burgerlichen Rabrung ift unjuris Rifd, und gebort eber in ein Spftem vom Rationalreichthus me, als in ein Rechtslyftem. Bill man aber eine von ber Nabrung betgenommene Eintheilung nicht fahren laffen: fo. follte man doch nicht bloß von burgerlicher; fondern übere. bempt von ftabrifcher Dahrung banbeln. Denn die Ditbemobnet in ben Stadten treiben auch ihre Nahrung, von meld, " ben ben Statten eben fo gut Dotig genommen merden muß, als von der Mabrung der Burger. Ob die Definition, welche ber Berf. von der burgerlichen Dahrung giebt, Gind maden wird, zweifeln wir. Et verftebt barunter gewiffe Bewerbe, welche ber Regel nach Riemanb, als bielenis geny welche in einer Stadt das Burgerrecht gewonnen baa ben, ju treiben befugt find, und nicht bloß in der gewohnfte. den Benugung der Srundflude und Kapitalien befteben. Bill man pofftive Sinftitute, die von ihrer hiftorifchen Ausebildung ber überfeben werden muffen, wenn man einen rich. tigen und beutlichen Begriff bavon geben will, mit Ruben. bofiniren : fo muß than baben biftorifch ju Berte geben. Ben unferem Berf. haben wir wenig hiftarifche Definitionen ace funden. - In Rudficht ber verschiedenen Arten ber burgerlichen Bewerbe wird bann von ben Rechten der Bandwerter und Runftfer, ber Fabritanten, ber Brauer, ber Gaft. wirthe und Garfoche, der Apotheter und Raufleute, gehant, Das Bunftwefen tommt bier, wie ben Runde, ben den Sandwertem vor; gleichsam ale wenn daffelbe fich nicht, ber Regel nach, auf alle Zweige ber burgerlichen Makrung erstreckte.

Erfte.

defin Grandfäße bes beutschen Privatreches zu Marlefungen, und als Einseltung zur Ersenung des reinen beutschen Privatrechts, entworfen von D. Karl Gottlob Rößig, u. s.w. Leipzig, ben Kummer. 1797. 470 S. gr. 8. 1 MC. 8 22.

Dieses Lehrbuch ift wieder weiter nichts, als eine Sammyalung von Notizen und Begriffen, die einem Jeden, welcher sich in ein deutsches Provinzialrecht binein arbeiten soll; seige wohl zu Statten kommen; ben welchen der Berf, aber sich wicht darum bekimmert bat, ob ihre rechtsverdindliche Reaft stat Dentschland nachgewiesen werden kann oder nicht. Dens noch wird, wie gewöhnlich, auch hier behauptet, daß das ganze Buch lauter Dinge von protissem Interesse entschalte; welches in sofein allerdings wahr seyn mag, daß sie dem Praktiker in der Erlernung, oder ben Belegenhelt der Ausübung und Anwendung eines Provinzialrechts zu Hilferschussen; nur sind auf diese Weise dann alle Hilfstwissenschaften der Jurispeudenz praktisch.

Ein anberer Maaffab, wonach wir zu meffen pflegen, ift ber, je nachem bie Bearbeitung mehr ober weniger unmittelbar aus den Quellen geschehen ift. Das gegenwärtige Buch ift größtentheils unter dem Gebrauche von Bulfamiss deln entstanden. Es gehört zu der Gattung von Berfoh, Mooran unsere juristische Literatur so überschwenglich reich ist, die keinen eignen Berth haben; sondern ro vera nichts wijs ter sind, als Repertorien über eine gewisse Anzahl früherer Bearbeitungen der in den Plan gehörenden Gegenstände. Den solchen Berken hat sich der Kenner nicht auszuhalten, den unt basjenige interriffren kann, was den Stempel der Auslicken, und des eignen Geistes ihres Pearbeiters trägt. Wir haben nur noch den Umfang und die Methode des vorliegenden Werkes einlgermaaßen kenntlich zu machen.

Das Personenrecht geht vor dem Sachenrechte fer, meilinis dem deutschen Rechte von dem Personenrechte sehr viele Beschimmungen in dem dinglichen und Sachenrechte abhangen, mund weil das Personenrecht in dem beutschen Rechte von vorställicher Wichtigkeit, und im Vergleiche gegen das Sachenrecht won größerem Umsange.if." Auf das Personenrecht folgt das Kamillein

tamillen und Cherecht; bierauf bas Pertragsrecht, und baun Erft nad biefem allen wird bas Sachenrecht had Gritrefit. porgetragen, und fodann bie meiften wichtigen Specialrechte. nach vier Abichnitten. Der erfte Abschnitt enthalt bas benomifde Privatrede, unter welcher Rubrit von bem Recht m Der Dansthlere, won dem Dathe Belbes Erift. Adere und Gate tenrechte, von dem Dablemrechte, von dem Forfte und Sagbrede te, von dem Bergrechte, von dem Rechte ber Calimerte und Sies Derenen gehandelt wieb. Der zweyes Mofchnitt bat es mit dem Rechte ber Bege, Deer-'und Landftragen gu thun; Der Dritte mit bem Privatrechte in abficht ber Bewaffer, Staf &, Strome, bes Deichwefens und bes Seerechte; und enbe fic ber vierte mit ben Privatvechtefatten, welche in bem beutiden Dollgene Rrieges Steuer : Camerale Roll: und Ste lette. Accies Dany Dienft: und Doftenmernrechte enthalten find. - Den Ochlus bes Sangen machen die nothinften Grunbfate von ber Berichtsbarteil.

Bey bem Abelsrechte hat der Berf. das reichsritterschafts lice Privatrecht beygesügt. Die Rechte des Buchbandels und des Berlags hat er in einem besondern Aapirel abgebandelt. Beben ben handwertstrechten hat er sein. Augenmerk auf das Manusaltur, und Kabritrecht gerichtet. Bep ben verschiedenen Arten der Bauern, in Absicht der Rechte an ihr verschiedenen Arten der Bauern, in Absicht der Rechte an ihr verschiedenen, hat er die Classification des hoft. Runde ben Gift. Die Erweiterung des Plans auf das Kriegs. Steuers Mung, Beamten, und Gerrecht, ist nach den huselandlichen Ibeen geschehen.

Zir.

Sammlung Hamburgischer Verordnungen. Berausgegeben von Ehr. Dan. Anderson, B.R. D. und
Secretarius der Kaiserl. frenen R. Stadt Hamburg. Fünsten Bandes erstes, zweytes und drifttes Heft. Verordnungen von 1797. 1798. und
1799. Hamburg, bey Perthes. (1798.)

Den Ausländer intereffirt in diefer Fortfetung vorzäglich, was diefelbe von der außerft gemeinnabigen Ermenanftale und rahmlichen Unterfichung durch die Wohlthätigkeit der Gia-

Einöshner hamburgt anthalt. Die öffentliche Alabinfach.
webde bas Armentollegium, wie hier beglaufig vordimmen, über die Berwendung der anvertrautem Besträge ablege, myß narurlich viel zur Unterhaltung jener wohlthäligen Gestiaungs mitwirten. Der hamane Zon, worten überhaupt in den Berrodungen dieser Reichsstadt zu den Bürgern geredre wird, ist gewiß sehr nachahmungswürden. Die Betanntmanchung der Gerichtsgebühren, wovon ein Theil bier vortomme, muß dem Publikum sehr willtommen segn, da es dadurch die gen manche ungebührliche Anninafung gesticher wird; und es wär zu wünschen, daß eine vollständige Zore sämmtlicher Gebühren aller Irt zur allgemeinen Kennuns gebeacht wärter,

Fr.

## Arznengelahrheit.

Magazin der Heilkunde. Herausgegeben von Andr. Röschlaub. Dritten Bandes zweytes und drittes Stück. Vierten Bandes erstes bis drittes Stück. Frankfurt, in der Andrässchen Buchhandlung. 1799—1801. 8. Jebes Sudt 12 gg.

Dritten Bandes zweytes Stück. 1) Schreiben von. John Frank an den Herausgeber über Hufeland's Beanerkungen, das Nervenfieber und seine Complicatiopen betreffend. Gine ftrenge, leiber nicht obne animofidat abgefafte Rritif des Dufelandifden Wertchens! Der Berf, tabelt, mas aud wir Bibl. Bb. 52. 8. 416. erinnerben, bas Dreben und Benben, um nicht in ben Berbacht bes Devempfanismus ju tommen, obnerachtet ber Ginfluß beffeiben auf Orn. S. unvertennbar ift; ferner, daß in den Krantengefchichten Manches ju unbeftimmt fen, bag manche Lieblingsausbrade bes Orn. D. barten vermieben werben tonnen; bal fic Bietes gegen die Beftimmungen der Birtungen ber Ache menmittel einwenden taffe, eben fo viel gegen die Complite. stonelibre, u. f. w. Das alles batte Dr. fr. fagen tonnen. wone Die Einkleidung fo rauh ju mablen, wie S. 173. 179. 321, 125, 199, 207, 221, 223, phae fic auf unbedeutende Rieinigteiten, wie &. 177 180, 187, 239, 241, 243 ff. eine miaffen. Bolite jeber Rrititer fo verfahren : fo tonnte auch

Bidi. Rbs. gegentoliftiger Auffat eben fo felte Berantaffernt auf winer ftrengen Cenfur. über fulfde Ausbride G. Das , Ueber: etreibangen G. 199. 1217. 2414 aufichete und irrine Be-Mampfungen . 8:170,482. 185, 193. 195,1207. 212. 246 11. f.f. "geben; so wase ift's, ... daß man in und außer Ilium feblet! (a) Ucher Philosophie in Bezeg and Medicin, von Loss an Heidelberg. Gigen einige Papimen ber Berren Geier amp Roschlaub in einem der vorinen Sa des M. Ber babe bie Beichreibung eines materiellen Begenftanbes emit einem immateriellen fomblinitt. Der Bert. bembeifelt able ingifche Miglichteit, ben allgemeinen Begriff ber Beiltuns de a priori ju haftimmen. In Den, Macklaub tabele er die fen Begriff vom Lebensprincip und Die Folgerungen batans far Rrantheitseintheilung und Birtungsart ber Argneven und Bifte. Die Erinnerungen icheinen bem Rec, febr richtig. 3) Uebes das Vorartheil, dals jeder. Atzt fein eignes Syftem haben mulle, von Köllner. Beitlauftig und unbeionienb!

Drittes Stück. 1) Fortletzung des letzten Auflitzes, von Köllner. In der Schluganmertung zeigt ber Berf. bağ bie Beilfunde allerdings noch einer grundlichen foffemati--Men Cheorie, als eines Grundes jum praftifchen Dandeln bedarfe : baf es mur'eine einzige mabre (une mabredantenbe??) Theorie und Opftem gebe, ba ber menfchliche Organismus rein und Zweiten und ben ju Grunde flegenden Gefehen bie -aerichtetes Bange ift (Aber jene fomobl; ale biefe, fennen wie eben nicht genau ; wenigstens jest noch nicht). -derfelbe (was wir eben lett. berührten) außeelichen Ginfluffen "(physichen, chemischen zc.) ausgesest ifte so find also auch andere Renntniffe und eigene Unterfindungen notbie. Die Melaltate boraus machen bie Daterialien bes beiltunbiaen Softems aus : welche vernünftig erforicht und bearundt. bann unter bobere Dincipien gebracht werben milfen, wal des die matre und richtige Theorie glebt (worin aber aus eine Benchtenben Granden doch manches Grrige mit unterlanfen fann und wird). 2) Figürliche Darstellung der Erregungstheorie und Erläuterung derfelban, von Pop. Sans abne bie Labelle nicht verftanden werben. Der Derausgebes macht ju einer abnlichen Soffnung. 3) Fortletzung der Belenchtung der Einwürfe gegen die Erregungerheorie, vom Herausgeber. Diegmal gegen Pfaff und Cappel Beverfüge ift eine turge Unterfuchung aber die Gleichbeit:

per Coregbarfeft fin Momen; weide tie Wief, derfinibilt. m mut verfchiebene Bebingungen in verfchiebenen Drumion betfchiebenheit tur verfchiebenem Shellen beibilten Omen foffice. Man tant und muß alfor bet abbluten (ubfordir en ) Ibentität:ber Errigtagteit obneruchtet, winige Eigen. Bitenlichteit (Berfchiebenheit:) ift Dinficht unf bie Bebinen went, wovon fie abhadge, in ben verfchiebenen Deganism was verlaidenen Diellen beffelben Ommism (Overnen) une mehmen's fo buf feber Organism (Gufein bes menfallebeh Sorsets) eine Befondere Trenfprintere und beftimmte Musmabl Entwer Cinficite. und jebes Organ einen befandern eines Bettlen: Bogenftand (Meig. Poteng)" forbert, um errat at welchen & Das feb. was ber Bier, in mebren Reconflonet für bie D. Bibl. auch gefagt bat). 4) Geber die Wie dergehelung (Genelung), von Malfatti zu Wien. Hefirfig Mi Dypostunitat jur Gefundbeit. Gie und beriAlther Men befonbeets burd vermanente Reige, Rase ber fladeinun. Burd China', andrings mit Anter, Lionie 20. bann mit Batteb, felanbfithem Doofe, Milich ie. behandet merbeb. Duaffie, Sichenelnon u.f.w. erfenen bie China niche (Line fle wird boch oft bon Rounden Vertrance, beine China burch mes nicht beletitut: Gie forint bet großten Bamide ein Budeineffenften m' fein). Gffen teinen ber China aus made Bent fine Das its aus Dangel an flichtigen Beibelb niche & lefthe ertrinen wirb. "Man muß es new in ber mesten Der wiebe, bie bet Befandbeit fcon maben liege, geben ? baben Bulfabriben, Dila, Even, Oniger; wet Bein newohnt ift. ib Viel, ale ber hablenelle Reit beträgt. Wen großer Ochod the otionbere ber Werbanningewelltage; musen gebrochmes Geben leicht verdaultiber nichtenber Stoffe, L. E. Wille mit Minimettenffer. Sthenifde Rrantheiten haben eine tarjere mit hierr Sentfung. Was may munche Pleine Austriving fibelibe?) beforbren, und vegerabilliche Roft empfehlen. @ tomine feffen vot, wegen bet gewibnichen Gehandlung. Zard Lufe, Licht, Coull, Barne, Schlaf, muffen beruchtunian werben. Der lette barf ben bireften Aftbenten niche im lane De Dauern : beb indfeften beite langer (Der Reo, ift bier bem butgegengefehren Deiming ! Ber Berf. tief fich offenbun burch die Theorie letten. Rach Wismeyern weffischen Abb hantlung wird burch ben Schlaf bie bitrete Schufiche best Birns gehoben, Erregung verniebet; et aust baber ben bient ter Aftbente befonders; wat and wirflich in bes Erfabrund · 教. 2. D. 25. LIX. 25. a. Ct. Va deft.

.:: 12.

sichlicht under underhaben und der Belof vereigtlich, fass, ment er unnehntenden fentennet. (Der dern gebreicht, achtendelte festennet. (Der dern gebreicht, achtendelte festen gebreicht, der der der feltenung absiehtet.). In Mehreichte festen der Instehn ausgin, Schmelier des Annehrenten mößen die Anstehn ausgin, Schmelier, Philosopen bestehter und geleitet, und undlich auch die feltenderen iertlichen Leiben mieht außer Ichtendelten merten (Dur Werf. hätte sich hierbes auch auf Sosierlande menten Behotspeting nen der Wieblicht auch alleiten, igen und Binterty einlassen fermen. In Wieblicht aus alleinen Kraufgeren mehren und Wängel, mehre von alleinen Wieblich gegehen, und weckt und fossen, hat der Berf. siehen Wieblichen zur der gegehen, und weckt und fossen, der der Sein febene Selb einem zu tellsieren).

Vierten Bandes artes Stick mit mit dans Doccob Bettenderber eriffnet, in welcher ober bie lebt berrichen le: (maverflåndliche) philosophische Spaache ein rigung gemacht, und nerftraden wied, die Ibhaubten, im Magapine miglich verftindlich zu machen; weiches : an bes allemanen Beiter willen winigen. Dann fuler: s) Deduction der Erregharbeit, nach Scholling, vom Strang nte Soneheim. Ein gelehtere Miterbejert am biefer Bibl, haß det. Sactings Syften geneift; und menn wir, unfe Giete, auch nicht gang wit jenem Urtheile einverftanden m am: fo moffen wit, boch bie Erhehlichteit vieler Ginmen n, toelde man bagegen macht, eingestehen. 2) Eini deen über Araiseymittel und ihre Klassification, vo Matthäi. Alles, was mit dem manichtichen Lieger in Seablemen tommte wiete enemeher auf bie Leughanteie affein, der auf die Materie und Form des Organe, ober auf be leich (Das Lette mag wohl der gewöhnliche Fall fem) Die Erfahrung ift die Opelle der Weffingpungsgeründe zur Erfebung ber Birtumsart ber Armenmittel (Lon Sabi minens Princip ift bit Rebe piche). Die Mijchung ber an ganifchen Maserie was ben jebem Thiere verfchieben gebacht merben (Das ift noch bie Frage! Abfinfune in ber Bellform menbeit ber Organifation, Berfchiedenheit in ber nefnrunglia des Coran und Bilbung ber Theile giebes mobil; abar fie affe falen; wie Brown angiebt, etwas Gemeinschaftliches : Die Erranbarteit, welche fich über bie gange meite Schopfung en Brodt. Damit will Rec. jebod nicht fegen, bag ber Colpf

pon Burfacher un Ebleien auf Menfchen eichtie feit. Die Ardneymittel, welche auf die Mischung der Organisation wie ten, veranden fie entweder unmittelbar baburch, baf ber fier fammenbang ber Bafern getrennt wird; ober bie Grundftaffe berben in ibrem Berbaleniffe veranbete, eben mittelbar, bal ie Lumphgefaffe es ins Blut beingen, von wo dus is and ble Milfchung der Organe geht (Wenn der Burf. fagt. man febe teine Beranderung der Aftion ben ben in ihrer Mildung veranderten Organen, & C. durch Sarberrathe: b balten wir die allgemeine Schwäche bes Anochenfoftema für binreichend. Benn ber Berf, ben Dachtheil ber Brechmittel in Afthenien wegen bes Cafteverinftes für unbedentend balt: fo muß man bagegen auch bie Beeftimmung bes Dauens nach Brechmitteln in Anfallag bringen. Dichela empfieht er fie ben breifchen Unreinigfeiten. Auf Brech : Purgle und flarntreibenhe Mittel laft fichbiefer Auffat befonbers ein. Die Barberroche mirb mieht für ein ftartenbes Mittel ausgegeben, wofür fie von dem Rec, nicht gehalten wird)e. 3 Fortsetzung der Belenchtung der Kinwurse gegen die Enregungstheorie, vom Herausgeher. Red assen Pfaff und Cappel, welcher Lektere in der neuen Aufloce feiner Ale Sandlung fcon; einige Einwarfe bat fallen loffen; in einem anftandigen Tone, ben wie allgemeiner in blefem Magnithe. müńkaten.

Zweytes Stück. 1) Ueber die Wortbegriffe Kuriren und Heilen, von Schmidt go Wien. (Ein unterhale tender, wikiger Auffat!) 2) Briefe, die Verbindung der Philosophie mit der Heilkunde betreffend, von X. Bot ber fritifchen Philosophie galt bie Methode, von ber Erfabrung rudwarte ju ben Principien ju geben; ber Rriticiamus facht aus den Principlen jur Erfagrung ju gefangen (Bur lete un Parthie gebort ber Berf. biefer in einem fonberbaren Style gefchriebenen Abbandlung. Er erjählt im einem fannichten Bone, vol quali, die Rrantheitsgeschichte bes Opn. v. Botge--bue, gegen melde diefer im Samburgifchen Korrespone Denten (!) excipiet bat. Wir baben bev alle bem diefen Briefen feinen Beidmad abgewinnen tonnen. Berben fie -alle fo metilauftig; fo haben wir beren wohl noch amangig bu erwarten! Und benn ift die affectirte ubifoloubild fenn follenbe Sprache gerabe fo befchaffen, wie fie ber Derausgeber in erften Stude bes vorigen Defte ju vermeiben verfnrach). 5)

Allber die Malitar, von Wentehnt. Dr. 28, ift befat in noch immer ber alten Kerinententhebile bes Sen. E. A. ffichand tren. Dier tunnt fie wieber jette Borfcheld Es wied bem Ochtelifter ber Bermat gemach, daß er u 16 1867 bes terfchtbenen Ausfchlages etflart. faute bas mubrickeinlich unter die Dinge, pot welchen In einem gewiffen f. watuet. Standt Sr. 28., baf er u Mostragu tenet Bit? erflicen fonne? Er meint, bas Di dene und Dafertigift fes feine Rebenfacht bie bet Rur; w mollen wir benn fite fperififde Mittel gegen bas Betreie Bubftratuit biefer finben Kruntfeiten anteenben? Ra man fagen, butch Invitalitien erichaffe mair ble Poillen wiff? Die haftet fa fo pfr nicht. Miles, was Dr. 28. W S. 242. einmenbet, ift wietlich gang unbebrutenb. B. 245. fimat die Abbandinng feilift an, an welcher wit nickt vorzägin Weimertenstwerther gefanden baben, Lafte bal ber Beif sauch eine Art fallicher Mafern aunfannt. Gind das die P ichein: rabealne? Dem Rec. ift bir Bul sweumaliger D forn an einer fürfiliden Familie vorgefonnen. 4) Ueber ie Sublverhaltung im althenischen Krankheiten, vom Biemusgeber. Diefer Auffah foll bewehrn, bag in Aftentim reine geraune Beit verftielden fonne, obne daß die Rranti Deffrung und Unfille bevon baben, went nicht betfiche Coffe lichfeiten jugegen find. Aber woran erfennt man biefe feman? Qualificirt bas Bange von Symptomen B. 268. inicht sur Zinblerring? Intereffant fft, baf burch Laudar inden und Doffmannichen Baffatte, anfangs gu & Tropfen fte Des, alle: 3-y Mieuten; bann in booft geringe ftelnete ben und weiter aus einander geradten Saben, ein Bintbrb den in einem Borniktage geftifft wurde. Db baffelbe nicht "auch obne biefe wenigen Arzneven funt gehalten batte? ·Beobachrung einer afthemichen Entzundung, von F. S. : Molft zu Hambutg. Gine jutefebaute; empfindliche Dutte Mit bas Oubjeft blefer Rranthelt. Det Berf. rechnet ben Me Suften Gefft unter bie Dotengen, welche ber aftbenifchen Intage bas Benengewicht balten; ift er nicht felbft Rolge fente Anfage? And faft fich noch zweifeln, ob bas wirflich elbei afthenische Entjudung, ober nicht vielmehr ein bieffer Etampftuftant geweffen fen. Es lagt fich nicht benten, bes eine Entzundung gleich auf ber Stelle fo erleichtert werben Bonne, wie diefe Krantheit, Der Berf, fpriche auch felbft von tinem Meteorismus mit krampfbaften Jufallen. Die Enttrife Spiteth beumi G. por. auf inntrette Sthwlide; melder bis anfangs-genahlten Deitzet und Merhobe allerdings nicht aus gemeffen waren:

Drittes Stück. 1) Antwort auf die im Hufelandschen Iournale von Hecker gethane Aufforderung, von Minniker zu Göttingen. Daß Beckers Fall nicht bewies, mas er beweifen follte, fiel bem Rec. gleich ins Huge. B. be handelte die Krante nicht brownisch, ob ers gleich wollte, und fagte, die Rrante perbaute die ungeschieft gegebenen Dite tel nicht, ward folimmer; D. verlor die Faffung, reinigte, farfte, reigte, fcmachte, wußte felbft nicht, mas er that und bie Rrante mard - Dant fep es dem Apoll! - per varios calus gefund! 2) Ueber die Heilkräfte der Natur. vom Herausgeber. Gin vortrefflicher Auffat! Der Berf. berührt die Stabliche und Reiliche Theorie; zeigt, wie Deie lung ber Rrantheiten entftebe, und bag meber Sthenle noch Afthenie ohne Buthun von außen (res externae nach Brown), geheilt werden tonnen. 3) Miscellaneen. a) Einige Er-läuterungen über die len. ALZ, in Betreff der Erregungstheorie. b) Kurze Bemerkungen über einzelne Stellen in Recensionen (ber Erlanger Lit. Beit.) 4) Literarische Notizen, über bas famble Ismonatliche Raften ber Betruges ginn Bienter, mas in und außer Weftphalen viele Genfation machte; über einige Schwachen ber herren Schmidtmann, Thilow und Pfaff, u. f. w. d) Erinnerung, die Einrich. enna des Magazins betreffend.

Fp.

Handbuch der praktischen Arzneymittellehre in alphan betischer Ordnung für angehende Meigte und Wunde ärzte auf dem lande und in kleinen Städten, von Friedrich Ludwig Segnitz, der Arzneywissenschaft, und Wundarzneykunde Doktor. In zwey Thein ten, kelpzig, den Reinicke-und Hinricks. Ersten Theils erken Band. 1797. XXII. und 262-Seit. Ersten Theils zweyter Band. 1799, XXXII. und 432 Seiten. 8. Beyde Bande

Mir Gdeiftet über bit Aryneymittel, fowefi in ifrem genben Hinfange, als auch auf einen blagen Gelett berfelben eine aefcrantt, fehlt es gar nicht; ja, man tonnte mobl fagen, es find beren ju viele erschienen. Bir wollen aber mit bem Berf. bes gegenwärtigen Sandbuchs nicht rechten, warum et biele Arbeit übernommen; fie ist unn einmal gethan worden; Dieß Sandbuch ift nach feinem erften Theile fo weit erfchienen, und wir geben nun eine Angeige bavon. Det Berf. bofft be men, die fich feine große Bucherfammlung anichaffen tonnen. und boch bie Erfahrungen Anderer mit ben Aranevmitteln au eigner Anwendung wiffen wollen, mit gegenwartigem Buche, welches nebit ben, aus mehreren mit Benfall aufgenommenen Schriften entlebnten proftifchen Erfahrungen und Refeltaten aber bie nothwendiaften und nnentbebelichften Argneymite tel, auch turze Beidreibungen ber einfachen Aranepforper felbft, bie Rennzeichen und Drufungsmittel fbret Gute, die nothich den Regeln ber Difdung und Berbindung, und eine jurel dende Sabi ausgewählter Arznepformein enthalt, feinen umangenehmen Dienft geleiftet ju haben. Diernachft geftebt et gant anspruchlos, bag es eben tein fonberliches Betbienft feb. aus mehrern Berten bas Bwectblenliche auszuziehen, woraus blefes sein Bert entstanden; worin aber boch auch Manches aus elaner Erfahrung mitgetheilt worden. Die Manner, beren Schliften er besonders benutt bat, werden dantbarlich mit Mamen angeführt.

Das Sanze foll aus zwer Theilen befteben , bavon bet erfte in biefen bevoen Binden nun geliefert morden ift, worinmen ber Berf. Die Erzneymittel jum innetlichen Sebranche mach einer beschränften Answahl abgefandelt bat; ben zwerech Theil, worin die Argrechmittel jum austen Gebreuche abgehandelt werden fallen , haben wir noch ju etwarten. Die Argnentorper find in alphabetifcher Ordnung aufgeführt, unt alle Biederholung ju vermeiben; biefes find aber nicht allein Bie roben und einfachen Armenforper; fonbern auch alle bie vorzüglichsten pharmacertifden Ordparate, von welchen auch jedesmal die beste Zubereitungsart wit bepgefügt worden ist. Ueber den Ruben und vernanftigen Gebrand ber aufgeführten Aranemattel bat ber Berf., burd eine anggebreitete Let. ture, febr viele ber vorzüglichften Schriften gur prattifchen Argneyfunde ju Rathe pezonen. Die Abficht bes Betf. mit biofem Becte, Bielen nablich ju werben, wird boffentlich nicht Dete

menfehlt, fonn. - Die eigentifche Wahl, ber Meinenmittel. bie bier abgehandelt worden, wollen wit nicht tariren; marune sben mur biefe und feine mehr aufgenommen worden find; denn eine allgemeine Conformitat nach Willführ wird biere aber micht fatt finden tonnen. fo viel aber muffen wir beit Berf. jum Rubine fagen, daß auch nicht Ein unnühre ober umpirtsames Mittel bier mit parfommt.

Karl Himly - Abhandlung über den Brand der weichen und harten Theile, nebst einigen Grund zügen der medicinischen Theorie. Göttingen

Contract and Contract

879 198 8 36 C

Der Beef. befannt burch einige foone Abbanblungen über neuere Streitfragen, entwirft in ber Ginleitung eine Stible von medicinifder Theorie, bie ber gangen Abhandlung als Grundlage bienet. Er lagt : es icheine immer eber bie Browniche Theorie von der zeitherigen Theorie entfernt gu fenn, als die Brownfche Praris von ber unfrer guten Prate tifer. Browns. Spftem, fo wie es Brown gab, meint et. werde fallen durch feine Ginfeitigleit; aber fein Ginfluß were de mobithatig fenn auf bas folgenbe, und biefes modite ente fieben, baß man burd Aufnahme Reillicher Grunbfate bie Materie wieder mehr in Betracht joge, als Brown that Werade fo bachte und fchrieb Rec. fowohl in ben Ungeigen für die D. A. D. Bibl. als auch in eignen Abbandlungen!) Die Lebensfähigfeit, Erregbarteit berubet im Organismus; Die Lebensthatigteit, Erregung, in Beranberungen bes Orgamismus, burch Cinwirfung ber Reize hervorgebracht. Der Organismus ift theils bas Urfachliche ber Erregbarteit burd Die Rabigteit, von außen afficirt ju werben (bas burfte boch nur uneigentlich Urfache genannt werben; bet Orgamismus ift ber terminus medius, wohned bie Zitfiendinge mitten tonnen); theils bas Materiale berfelben. Go ift aud Erregbarteit Urfache und Folge bes Organismus. Die Les bengaugerungen geschehen durch ble Erregharfelt und Die mabre mehmbare Organisation (bunte und nicht gang pracis ausgebrudt ! Erregbarteit und Organisation enthalten ben Grund Bur Lebensaußerung ). Erregbarteit nimmt ab burch (fteseanbal-

anhaltende, angestrengte) Thatigfeit; erfest fic burch Getrei tion und Affimilation, Die Starte und Schwache der Les beneapperung bange ab bon ber erfotberlichen Erregung unb Der erforberlichen Quantitat und Qualitat ber Daterie; als besjenigen, wobutch bie Erregbarteit wirft. ift bas Produkt Der Incitomente und Jucitabilität. farf bep großer Summe ber Incitamente und großer (mage ger) Ertegharteits fowach ben geringer Summe bet Incita. mente (b. i. Browns birette Comache) und geringer (aufger arbrier) Erregbarteit, (b. i. Browns indirette Schwäche). Bax Die Erregung fo geringe, bag baburd ber binteldende Erfot. dier: Warepie beihindett wunde, wie bend höhern Brade der Somache: fo entfieht feine Anbaufung der Erregbarteit; fonbern, trop ber geringern Erregung, Abnahme ber Erregbartele, durch bas Mikverhaltnif bes Erfabes in dem, obicon gerine Dief ift gemischte Schwache, birefte mit imgen Berlufte. birefter verbunden ; abfolut geringe Gummen det Reije und ichmache Erregbarteit, Die größte Schwäche (Dan fieht, bas Dr. D. einen von Beown gang verfchiedenen Begeiff mit Det gemifchten Schwäche verbindet). Sthenie fann burch Berringerung ber Summe ber Reige, voer burch Berringe. rung ber Erregbarteit, namlich burd Berbrauch berfelben. burd fonelle Beigebferung ber Reighmme, 3. B. mittelft nar-Portider Mittel, Brechmittel 20:, und burch Minberung ihres Erfabes, 1: & Mangel an Rabrungsmitteln, verminbert wer-Ben geinficter Schivache muß bie Rur fepn, wie bie Der bireften und inbireften (Ce lagt fich nicht gut benten, wie biefen eigentiich bewertftelligt werben tonnte. Tud if Dr. D. ziemlich geschwinde über biefe Behandlung weggegan. gen). 'Die Reiffimme ift mehr ju erhoben, als ben bitefter Schwache offein (Wie und auf welche Art bieß gefcheben mitfe Te - bas ift bie Rrage). Reblerhafte Qualitat und Quantitat ber veganischen Daffe macht fehlerhafte Birfung ber Erregbarteit, u. 1. w.

Auf bieft Theorie, von welcher wir nur einige Sauptfase ausgezogen haben, um auf die Berichiebenheit derfelben
von den utsprünglich Orownischen aufmertsam zu machen, ift
die ganze Abhandtung gegründet. Bir haben also eine moberne, lichtvolle Derstellung der Ursachen, Erfcheinungen und
Wirkungen, welche mit dem Ausboren des Lebens in einem
Theile des organischen Korpers verdunden find, erhalten; und

munichen, bag ber Berf. mehrere Rapitel in ber Bunbargner

Fp.

Tabulse anatomicae, quas ad illustrandam hund, corp. febricam collegie et curavir Inst. Chr. Loder, in Acad. quae Icnae cs. Anatom. et Chirurg. Professor Vinariae, Sumtibus novi Bibliopolii vuk go Industrie. Comptoir dicti. Fot.

- 11) Fasticul. IV. Splanchnologiae Sect. V. Tak.

  LXXXI—XC. Explicatio tabul, p. 71, ad 92.
  - Tab. XCVIII CV. Explicat, tab. p. 35-52.
- Tab. CVI CXII. Explicat. tabul. p. 53 74.

  1. Mg. 12 92.

In 1) wird bie Schwangerichaft burch bie Sunterfichen Tafein erläutert, bie bier, jum Theil auf die Balfte vertiele wert, mit vielem Bieife nachgebilber find. " Man findes alfo in biefern nieten Beffer ber Splandnalogie. Die noch in der Bauch und Bedenhoble liegende, von ihren benachbarten Ehrlich umgebene Bebartbutter, im bten Monate ber Schwane gerichaft, von verichiebenen Seiten, erft im Saugen, bann geoffnet mie bem barin liegenden Rinde und ben Danten bes Lyes; ben leeten schwangern Uterns im Durchschitte bis jur Scheibe und Schaam; Studen bes Uterus und ber Dige centa mit ben anhänginden Sauten und bem Rabeiftrange; Die Gebarmutter einzeln von ber außern und innern glache in periciedenen Unfichten, um ihre Subftong, Soferlagen, Gefägnebe und ihren Busammenhang mit bem Em ju leis gen; die Blatchen und gelben Rorper im Everftpde; Die eine jelne Gebarmutter in frühern Zeiten ber Schwangerfcaft, im sten, aten, gten Monate, fowohl gang, als aufgelonie ten, barin bad noch unverfehrte ovum humanum mit bem hurchschenden Embryo; bann biefen biof liegend nach

geöffneten Sinten; mach mehr einzeine Kühern Eper von 1.4 und 5 Wochen so entwickelt, daß die Berdindung des kleines Embryo mit seinem Epe, das Navelläschen, die Häure des Eper von der innern bis zur äußern dinfälligen, und ihr Zwesenweichung unter einander bevelich werden. Wur hier sind noch ein Paar Figuren von Albin, Roderer und Wrisberg hinzu gekommen.

In 1) und 3) werden die einzelnen Parthiren ber Are eerienspitens fortyrseht. durchaus nach Salier. In 1) fieht man meist Arterien des Stammes und Salier. In 2) fieht man meist Arterien des Stammes und Salies; Arterien im hintern und vordern Mediastinum, oder Zweige der in der Bruft abstelanden Aorta; Arterien des Unterleibes, oder Zweige der im Anterieiba abstelgenden Aorta; Arterien im many-lichen und welblichen Becken zc. In 3) kommen vorziglich die Arterien der Arme und Beine die zu den Finger: und Jehenspiten vor; außerdem noch die Berbreitung der innem Bruftarterie, der Unterbancharterie, ihre Zusammenmändungen und Berbindungen mit den Swischenrippenarrerten, auf sein Krustarterien, n.f. w. Der Seich komme mit dem in dem vorherzehenden Helte überein; aber dse Ilnmination ist beynahe dunchgehende bester.

۲.۱

Jahann Ernst Michmanns (Churhanneverischen Leiberztes zu Hannover) kleine inebielnische Schriften, von ihm felbst gesammelt und verbessert. Daninver, ben Belwing. 1799. 238 S. 20 R.

Thenn ein is würdiger Beteran, als der Vetf. dieser Schiften it, die Auswahl einer Sammlung seiner in seinem vortigen feben gelleserten Bepträge zu seiner Wissenschaft selbst des gen Leben gelleserten Bepträge zu seiner Wissenschaft selbst des sunderusene Sammler alle ohne Unterschied wieder abdenten lassen. Die 17 hier abgedrucken sind als ishreich und ine seresant; einige, wie die zweite und vierte, jeht freislich nur noch bistorisch wichtig. 1) Die Aldoben der Aerste. Im Ighre 1763 geschrieben; aber sur unser Zeitalter noch eben so tressen, als damals. 2) Geschichte der Reyserschung der die Lange ein berühmtes antispphilitisches Aerschum waren, und ihrem Ersinder große Reichthimer erwaps ben.

## 3. E. Bidmanne Meine mehlefu. Schriften. 339.

ide. Die semben aus Hydrusgyrung georipus und Many mat 1-3) You dem Munen der Bougies in der Chieurs C. Empfehlung Diefer Gulfsmittel ber Berengerungen ber Dermobne, vom feel. Dofdirurgus Grabl (einem febr ger Michen Bundamer) in Dannover. 4) Tepigfeiren (nam-166), die Kindfropfung der Blattern betreffend. Diefe Schrift trug gu ihrer Belt febr viel bam ben, Die Ginaftopfting in Sammover ic. beliebt ju machen. 5) Gedan-Ben aber ein Mittel wider die Wasserscheu. ampfoblene (auch neuerlich wieder empfoblene) Mittel war Effig. 6), Bertrag zur Geldichte der Kriebelfrantbeit im Johre 1770. Aus eignen Beobachtungen bes Berf. geabaen: Offenbat lag die Urfache im Rorne, und mahricheine Ha im Rormapfen; 8) Beschreikung eines selenen Bruft. geschwüres, das durch die Paracentesis gebeilt wor. Den . 9) Ueber ben Gurtel des Regenwurms, Der Berf. meinte bamale, als er biefen Auffas fcbrieb, daß ber Surgel des Regenwurms dem Spulwurme (vielleicht megen Sines Zinfenthalts 40:) mangeln fanne, und doch dieset mit Dem Regentourme ju einer Gattung gebore ic. - Beobach. Tung über ble Begattung bes Megenwurms, welche gelat, ball der Guetof bie Zougungstheile enthalte, 10) Die Schwind. fiedre, eine Poliseyangelegenheit. Warnung vor der An-Redung burd ben Gebrauch von Betten, Rleibungeftuden, on biefer foredlichen Rrantheit geftorbener Derfonen; ineben fonbere Ruge bet Che Schwinbfichtiger, welche, nach bes Berf. Erfahrung, oft bie Ltantbeit mittbeilt. 11): De pollutione Diele neuere Ochufft bes Berf. wird wohl allen diorna. Aersten noch in ftischem Andenken fenn, 12) Wirkung Des Adorectens applicas Gedacheniff. Lin aus dem Kall eie met Bouteille entftanbener Schrecken bewirfte, außer ber fonderbaren Wirtung im Ange, bag die Krante alles blau faß. much Berluft bes Webachtniffes, bas uch erft langfam wieber berftellte. 13) lieber die fogenannte Granzofentrant. beit des Aindviebes. Diese Krantbeit hat mit der icheuft lichen venetischen Krankbeit ber Menichen nichts als ben Mamen gemein: ift auch nicht anftedend, wird nicht burch Beguttung fortgeffangt ic. Gie beftebe blos in einem Lofainbel auf der innern Blace ber Bruft, auf welcher hobatibenartige Botten fiben; bas Biefich tann ohne allen Ruchtheil gegefsen werden, 14) Gutachten aber die Entdeckung des Blodfinns in einer Loiche. Man batte einen Berftorbenen, um einem Erbes bie Erbichaft ftreicht ju machen, fie blobstunig ausgegeben, und glaubte ben Beweits in dem Jab gande des Gehiens in der Leiche gefunden zu haben. Der Ungrund der Behandtung ift vom Berf. treffich gezeigt.

15) Beytrag zur Kenntnist den Pemphigus, den die Berf. dreymal bedbachtet hat. Er will untet diesem Ruman eine siedertose Krambett, mit Bigsenzundem, von sedrin bullos unterschieden wissen. 16) Wedicinische Arinaan rung für den Landmann bey dem Genusse des frischen Roggens. Warnung vor dem Genusse des Brodes ze. von zu früh gemähetem und also unteisem Roggen. 17) Ueber Gifte. Ein heftiger Ausschlag war bios von änsterer Wertung auf die Hauf, nämlich von Berührung des Kliga Fazischlandron entstanden (ein ähnlicher Fall ist auch dem Ret. neinerlich befannt geworden).

**3**f.

August Gottlob Richters, ber A. B. u. W. W. Dobtors, Se. Kön, Maj. von Großbeit. Hofraths
und kelbarztes, ber A. B. u. B. A. K. erbentl
öffentl. Lehrers auf der Universität zu Göttingen zu.
Anfangsgrunde der Wundarznepfunst. Erstet
Band. Dritte Auslage. Mit acht Kupfertafelt,
Göttingen, ben Dieterich. 1799. 568 G. S.
7 M. 16 K.

ORie febr das Publikum biefem Berto ben wohlverdienten Benfall febentt, beweifen die neuen Auflagen feiner erften Theile, ehe noch das Sanze vollender ift. Mertwürdige Bischie hat diefe Auflage nicht erhalten, weiche nur um vin Beiten flätter ift, als die erfte Ausgabe von 1782,

Sf.

## Intelligenzblatt

#### Antunbigungen.

Ben I. S. Sammyrich in Altona find in der Offermeffe

Abler, G. C., Die Fepet bes erften Meufahrtlages bes neum gehrten 34behunderts. 2. Schleswig (in Commiffion) 3 Gr.

Annalen ber leibenben Menschfeit, pr Band obet 1802.

Arrians Unterredungen Epiktets mit seinen Schülern, iberserzt und mit historisch- philosophischen Anmerkungen und einer kurzen Darstellung der Epiktetischen Philosophie begleitet von I. M. Schulz, ir Band, gr. 8. 2 Spit.

bolten, J. A., Die neuteftamentlichen Briefe, überfett und mit Anmerkungen begieltet, ar Theil, die kleinern Briefe von Paulius. gt. 8. (in Commission) 1 The. 4 Gr.

Drebow, G. G., ble Beltgeschichte in Tabellen. gr. Bol.

Elteturgeschichte in 3 Tabesten. gr. Fos. 6 Gr. Cicero's, M. T., Abhandlung vom Redner, übersetzt und mit Anmerkungen von C. F. Wolff, gr. 8: 1 Toir, 20 Or.

Eherhardt, I. H., über den Zustand der schönen Wisfenschaften bey den Römern. Aus dem Schwed. mit Zusätzen des Uebersetzers. 8.

Ettermanns, D. J. C. R., Sanbbud fur bas foftematifche Studium ber driftlichen Glaubenslehren, ir Band, welle Ger ble Einleftung enthalt. gr. 8. 2 Ehle. 12 Dr.

Franke, G. S., gekrönte Preisschrift, über die hanptfächlichsten Stuffen der praktischen Philosophie, die sie : von Anlang der Zwie ihrer fyflannerifelier bis jetzt hat durchlaufen müssen. gr. 8. Der Genius bes neunzehnten Jahrbunderts. 1801. 16 bis 6s Oráð. 8. 🙎 Thr. Der Jugenbfreund, von ben begben Jugenblehrern, J. Rrobe mann und 3. C. Moller. in Bandes te Abtheilung. 8. Bleben, &. . Unterhattungen groffchen Cebrer und Stilbern. 8. 20 Sr. Lilie, M. C. G., Commentationes de Stoicorum philosophia morali ad Ciceronis libros de Officiis, Commentatio prints, gr. 8.14 & Gr. 1 3 11 1. 3 11 3. Repers, 3. M., Entwidelung bes Paulinifden Lehrhegriffs, eff ein Beptrag jue Rritif Des cheiftlichen Religionsfoftems. gr. 8. 1 Thir. 8 Gr. Mufarion, Die Freundinn weiser Gefelligfeit und Sausticher Freuden, zwepte wohlfeilere Musgabe in 3 Banben. &. mit Rupf. 3 Ebir. 12 St. ofne Rupf. 3 Thie. Meumanns, R. A., die Behandlung ber Beuermarine, be fonders ben Erhibung und Abdampfung tropfbarer Fluffige teleen, nach phyfifch demifchen Grundfaben. Ein Betfuc eines Dandbuchs für Detonomen und Fabritantett. nebft einem Anhange, welcher die Befdreibung einer boizers nen Rochgerathichaft enthalt, mit & Rupf. 8. 12 DR Predigien über die gante driftliche Pflichtenlehre von B. Bunt und 3. D. Diefaufen, se Band, ober: Drebigten über bie Pflichten ber Denfchen gegen Anbere, To ferne fit Ach quif ble Erhaltung ihrer Anlagen und Borguge begies ben. gt. 8. 1 Thir. 6 Gr. Schrödters, F. A., Materialien in ausstiftelichen Entwice fen ju fotratifchen Unterrebungen mit der Jugend über die Steldnifreben Jefu, und einige Befchichten que feinem " Ein Dandbuch für Prediger um Leben, nach Bente. Soullehrer als Seitenfild jum Commentar über ben & D. Katechismus. gr. 8. I Thir. Thieg, D. J. D., Anleitung jur Anteheredfamfelt ben affentlichen Religionelebrer des neunzehnten Jahrhunderts. c gr. g. 1 Thir, 8 Gr. Deffen Feper bes neuen Jahrhundents. gr. 8. 3 Gr. Ueber Paris, die Parifer und die Garten von Berfeilles. Eine Korefebung von Conis fiber Paris tipb bie Parifer. 8, 4 Chir. 8 Or. if weile bie is avitation Bolftath.

Moifrach. S. M., Wes ist der Condident der Bewlogie mis
fen, um im Oberksofistorial Eramen zu bestehen, und
wie kann er das am säglichsten lernen? Allen jungen Theologen gewidmet. 8. 8 Gr.
Motemanns, E. L., distorische Darstellungen, 2r Theil, oder Geschlichte der Reformation ur Theil. 8. 1 Thir. 8 Gr.
Druckpap. 1 This.
(Der ste und legte Band erscheint spätestens zur Mis
thaelis. Messe.)

Samienfeld. gefammeite Scheffen bio bidinben 18. Bien!

Bon diesem Weite haben Unterzeichnete eine Parthie Exemplare auf Schreibpop. um einen mäßigen Preis an sich gebracht; und sind eneschosen, die Freunde der Literatur daran Theil nehmen zu lassen. Die setzunde der Literatur daran Theil nehmen zu lassen. Die seines eines tampleten die zu Ende des Jahres 1801 den Oreis eines tampleten Kremplare auf i Thir, oder 7 st. 20 Er. in Conventionage gelde, als die Had zur Completitung desselben in dem name einzelne Theile sind zur Completitung desselben in dem name sichen Verdätnisse zu haben; nämisch auf Schreibpap. zu ka. Sr. oder 45 Er. Conventionsgelb, und auf Druckpupl zu 8 Sr. oder 30 Er. Conventionsgelb, und auf Druckpupl zu 8 Sr. oder 30 Er. Conventionsgelb. Jede Duchbands das nimmt darauf Bastellung an. Weien, im Mal 1801.

Carl Schaumburg und Comp.

#### Rosesfätte.

Am 26ften April ftarb ju Burgmerben in Sachfen, Bere Bart Seineich Seydenrenich, ehemaliger außernedennlichet Brofiffer der Philosophie zu Leipzig. 32: Jahre nit. Er mat einer der rüftigften deutlichen Polygranden, driffen der Jahl nach febr beträchtliches Schriften-Netreichnif fic in Frup fels gelehrtem Deutschlande befindet. Außer einer Menge von eigenen Werten, unter welchen ber rite Band eines (uns vollender gebliebenen) Systems der Arthetik. Leipzig. 1790. 8.

am bestimtellen genorben ift, bar er auch biele theberfegut. genr allt bem Grangbfisben, Englischen und Ralifinischen geliefert. Was einigen Jahren legte er sein Lehratit in Beip dig nieber, um auf bem Lande zu privatifiern.

Am essten May auf feinem Gute Rühen ben Glogau Gr. Ercellenz, Dert I. S. C. Graf von Carmer, Rönigl. Prenß. Scoßtanzier, Chrisder Inftig, geheiner Stanta- und Justiz Minister ic. 80 Jahre alt. Die Bervienste, welche er sich auf eine so auszeichnende Weise um die Umschaffung und wesentliche Verbessesterung der preußischen Rechtspelege erworben hat, werden sein Andenken die auf die spätrsten Zeb ten erhalten.

### Bermifchee Rachrichten und Bemerkungen

Der berühmte herr Iffland macht eine Neise nach Bleib. im auf ber bottigen Schaubuhne verschiebene Gastrollen pi hielen.

Berr Dr. Stoll in Alsfeid arbeitet feit mehreren Jahren an einer medicinischen Beobachrungskunft. Diefe Bert, welches die Anwendung der amslytischen Methode in der Arzneyfunde lehrt, und fich auf des großen Bacon's Grundsabe ftube, ift seiner Beendigung nabe, und wird nach Rens gedruckt werden.

Aus Roftock. Einige hiefige Rreunde der Maturenm be, die Professoren Rarflen, Josephi, Link und Arolde, webst den Dottoren Biemston und Desbarding, haben fich zur Beforderung der Kenntnis des Gerzogthums Mellenbarg in naturbistorischer Dinsicht, vereinigt, und alle außerhalb wohnende Freunde der Naturwissenschaft zum Beptritte zu vieler Bekuschaft einzeinden. Sie werden eine vollstnichte Bannlang aller mettenburgischen Raturalien antegen, mit unte Anfragen, die metlenburgische Raturgeschichte berreffent, zu beantworten suchen. Betr Dr. Getharding ift fite das op de Jahr Direktur der Gesellschaft.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Meun und funfzigften Banbes Zweptes Stud.

## Nomane.

furinde. Ein Roman von Friedrich Schlegel. Erfler Theil. Berlin, bey Frölich, 1799. 302 S. S. 1 Mg. 8 St.

Dojdon mehr als einmal vom Berleger ungefündigt, ift. bom Mari 1799 bis febt tu Enbe Mari 1801, noch inn mer feine Fortfesting erfchienen. Befanntlith febreien unfre -Romanbrecheler fogleich über Gewalt, wenn man vom An-fange ihrer oft viele Banbe brahenben hirngeburt auf muthmanflichen Beeth bes Uebrigen foliegen will. We es der Gebuld werth ift, erft ben Berfolg abzumarten, werben billige Beurebeiler gern und unaufgeforbert fo lange aufebu. We der Zaden versvonnen und die Uebersicht leichter geword ben. In vorliegendem Kalle fedoch hatte Rec. feine Bebenke lichteiten fich füglich ersparen tonnen! Entweber wirb Bert 6. foiner genialischen Kreut, und Quersprünge milbe, und bale in der Fortschung sich wieder an den geraden Menschene perftand; ober er übertrifft fic felbft, und treibt, ift fo mas anders möglich, ben Leichtfinn und die Berfestung bes Dur blifulns noch wester. Geschieht senes! so kann der erste Gand foidlich als ein für fich beftebenbes Ganges genommen were ben ; und erfolge diefen: fo bleibt es noch immer ein pfocholos gifches Curtofum, die Scheibewand wahrpunehmen, wo der Berfaffer von Logit und Decent formlich Abichied nahm. Commt gar teine Forefenng jum Borfdein: fo rechtfertiges die Angeige des leidigen Borfo fich bon feibft. 17. 2. D. 20, LIX. 20, 2. Gt. VI. deft.

Als Roman betrachtet, ber burch in Sandjung aes feste Miffen artilebeit foll, hat Lucinde wenig ober nichts por bem gehörnten Siegfried und feines gleichen voraus. Birflich Towingt bes Berfaffers Supergenialität fic fo hoch, bag Alles, mas einem nathrlichen Bufammenbanae. inneter Babricheinlichkeit ober bergl. nur irgend abnlich fiebt, als hacht mundber Ballaft fogleich von ihm über Borb geworfen wird. Blog um Charaftere ift es ihm zu thun: Diefe follen ben Inftmingr in's Unendliche mit fich fortreiffen, und ihm Unfichten der Dinge gemabren, wovon der Droftesog treubergig gnug oft felber geftebt, bas es ibm an Barten fehle, das Angefchante ju bezeichnen." Ber zweifelt, baß auch im Genuß finnlicher Liebe und geiftiger Sympathie ber Probleme noch immer es in Menge giebt, die bisher nur febr unbefriedigend geloft! wort in? In die Pfügen der Bentalität aber herunter au fteigen, um bas lieberfunliche barque ju ertidren; ift boch eine Drocebur, bie unn und hiramerniehr reine Refultate liefern wieb; fo mabr es übric gens feyn mag, baß es Ertreme giebt, bie einander berübe gen; als wovon frn. Friedrich Schlegels eignes Buch Dras Ben gemig enthale. Da Alles, mas der Berf. Diefes fonte manutem Romans nicht felber gedacht und erkinstelt, nicht felbft gefühlt und verfucht bat, turzweg von ibm unter der Austebricht des Gemainen geworfen wird : fo laßt fich's er uchten, wie viel Ungemeines hier and Licht kommen muß De !- Ein ganges Beer namlich toller Antithefen und Softer son : Proterone; eine Legion mußiger Deradorien , barver Spinfindigfeiten, gehaltleerer Daivetaten, berber Biber foruche, rathfelhafter Unfpielungen; mit einem Bort eine Encyffezabie von Unarten und Abgeschmachteiten, die bas Bud ju einer ber beillofeften Erfcheinungen bes lebten Sahrzebende ftempeln, welches in der That viel fagen will! Berade weil von Anfang bis Ende Alles von Ungereimtheis zen ftrobt, und der Berf. nur auf's Unethorte Jago macht weiß Rec. fich nicht anders ale mit der Ertlarung ju belfen, daß wer einen einzigen halben Bogen nur ihm anzuzer gen vermag, ber von einem vernunftigen Menfchen ohne mehr ober weniger Unftoß fich lefen laffe, ibn, den Rec. eben bamit jum jauten Biberruf aufgefordert baben foll!

Gleich einem mepten Achilles bricht Juliun, ber Gelb bes Sude, aber erft in ber Mitte bes Buche, mit einem balben

halben Dugent von thm bestandner Abenteuer hervor, wo unter andern eine feile, von ihm aber über Aues geliebte Dirne, man weiß nicht warum? vermuthlich indef ibm ju Ehren, fic die Gurgel abschneidet. Diefer Julius, der auf's & oni vidi vici wohl eben jo viel Anspruch machen tann, wie ber albere, ift feines Bandwerts ein Runftler; in bem Dinne, verfteht fich, wie von bem Gertiger des Romans Alles genommen wird: der allerunkunftlichfte Kunftler name sich, der fich benten läßt; wie denn bas erbauliche Buch felbit, mit Betenntniffen eines Ungefchickten anhebt. fen mit diefer geschickten Ungeschicklichkeit, oder umgekehrt - ber bochfahrende Jufius liebt bie tleinlichen Wortspiele wie es will bewandt : nach mehr vergeblichen Berfuchen, ire gend wo unendiiche Begenliebe ju finden; vor der Sand aber mit Gattigung ber grobften Sinnliditelt gufricben, foft et endich auf ein rechtschaffnes Betb, die ihn gwar von feinen nmmbliden Berfuchen an ihrer eignen Derfon auf ber Stelle meldidredt : benfreden Burfden aber fo menia beilt, baff. als tury darauf die unvergleichliche Aucinde ihm aufsteht; fein Drang nach dem Unendlichen reger als jemals wird, mit der gewähnlichen Salbung ohne weiters fich duffert. und, mirabile dichu! eine juvorfommenbe Unverschamtheit antriffe, die an Unendlichkeit bie feinige weir überholt. Dier enewickelt fich benn einer ber Bauptgrundfage biefes! veligiefen Romans : bag namlich der Dann fich bingeben, bas Beib fic anbieren muffe; und gebeiht ju einer Evis beng, Die Den Freunden bes neuen Evangelit, i. e., allen noch unbartigen, von ber Schaamhaftigfeit noch geplagten Liebhabern nichts weiter ju munichen übrig laft.

Soufe ift Aueinds, biefes, die Unendlichkeit des Julius (boch aber auch nicht immer!) so glücklich gussülelende Geschöps, das auch, nan denke! schon einen schonen starten Anaben jur Welt gebracht, und damit ihren hohen Beruf documentirt hatte, yleichfalls eine praktische, das heiße ungesticker Künstlerinn. — Rünstlerinn oder Marr timm: wie ein paar Menschen mitten unter ihres gleichen mis zu beospielloser Ercenwicklät es treiben konnten, ließ ber Barfteller weislich unentwickelt: denn so was hatte seinen Flug in's Unendliche viel zu oft gehemmt! Ihm schire es tarbsamer, überall gleich in medias ren sich zu sinterva, und feine Minerva, ichen philig gerüftet, dem väterlichen direntationen Minerva

entipringen ju laffen. Die Berhaltniffe bes Julius mit diefer ellerbings unvergleichbaren Lucinde liegen übrigend, mie es bem Schöpfer chen einfiel, burd bas gange Bud perfolittert; bier unter der Auffdrift: Betenntniffe eines Ungeschickten; bort unter ber: Dithyrambifche Phane salie über die schönste Situation; Allegorie von det frechbeit, Joylle über den Maffigang; und dergleichen poffenbafte Anbrifen mehr, beren befto eruftbafter gemeinte Tendens zu entfraften, eine Biberlegung nothig mare, bie nicht weniger Ranen ale bad Buch fetbft toften wurde. Bie es gang barnach aussieht, fand ber Darfteller am Werther noch viel me wenig Kraft und Originalität, und fouf daber einen Julius, ber nunmehr an Egoismus, Abneigung ges gen Convenient, Bucht und Sittlichfeit feines gleichen noch lange fuchen durfte. Durch ein paar lichtere, im Bertchen bervorbrechende Zwischenraume wird man auch nicht ents fodbigt. Fångt es etwas vernünftiger barin in werben an : fo bietet ber Bf. jedes Paradoron auf, um bas thmmerliche Aldminden foaleich wieder zu erflicken; ein Koof aber ber fo muthwillig fich felber verfchrandt, verbient nicht einmal Mickeid; weil auf diefes nur ein folder Unfprud machen darf, ber ichlecht organisirt fich an Banftucke macht, die er niemals bestehen wird. Daß endlich auch auf diesem Tam meirlake des augelissesten Eigenduntels Alles von Unends lichkeit, Seiligkeit, Ewigkeit, Religioficat, Menfchens mutde, u. bal, wieberhallt, bat er mit fo viel anderen ger mein, wo unfre neueften Berfteller bes guten Gefdmacks ibre eigne Geschmacklofigkeit hinter mpftische Kormeln, und folde Prunt: und Macheworter verfteden. - Aud Berg Griedrich Schlegel ift fo gefällig, febr oft uns angubeuten, was wir wunderbar finden follen, und was doch bochftens nur für wunderlich gelten tann!

Barum man über ein notorisch schlecht gerathnes Such bennoch so viel Papier und Zeit verlot? Weil außer auser nymen Vertheidigern in periodischen Slättern es auch Apas logisten gegeben, die sich nicht entblödet, in diden Süchern: und in vollem Ernst die Anpreisung solch einer Misgeburt zu übernehmen; diese Art von Unverschämtheit aber oder Geistessswäche doch wirklich so hervorstechend ist, daß sie mit im Ernst unendlichen Folgen drobt. — Gert Ir. Schl. hat unlängst angefündigt, den Plato verdentschen

gu wollen. Recht fehr ift zu wunschen, baß er vorher rein vergeffen moge, eine Lucinde geschrieben zu haben; die auch in Rudficht auf Styl der hocht nachläßig hingeworfnen Stellen so viele hat, daß hierüber gleichfalls erft auf's Reine zu tounten, der Liebevieher fich ernklicher wird bes freben mussen,

Mt

Bertraute Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde. Lübed und Leipzig, ben Bohn. 1800. IV. u. 152

Drep Briefe an ein humanes Berliner Freudenmadchen über die kucinde von Schlegel. Frankfurt und Leipzig. 1800. 34 S. 8. 3 98:

Das exfle hier aufgestellte Buch ist formtiche Vertheibis gung; bas zweyte hingegen ein eben fo unverbeckter Angriff des auf's milbefte gefagt anftopigen Romans. Jahren noch wurde man über so eine Erscheinung die Achsel jezuett, ein Buch biefer Art dem verbienten Schickfal Preis gegeben, und etwa bepidufig nur fein Diffffallen barüber ger außert haben. Jest ift bas Schlechte wie das Gute für unfre allzeit fertigen Schriftsteller gleich willtommner Ger genftand; jenes oft genug ber willtommnere fogar; weil es ba mit Paradorien am freparbigsten um sich zu werfen giebt, und ein folder hofuspotusmacher fo stemlich gewiff ift, noch immer Gaffer angutocken - qui l'admirent. porliegendem Falle war das Pro und Contra um so fibers flufliger, ba ber Bater ber Ausgeburt felbft ihrer fich 14 schamen scheint, weil er fonft mit ber Fortsetzung nicht fo lange jaudern wurde; wenn ihm anders nicht rathsamer dante, so lange damit noch anjustehn, bis der Lunten Feuer gefangen, und die erhabne Unverschämtheit auf noch ems pfänglichere Leser rechnen barf; wozu es, nach dem Gange unfrer Literatur und Sitten ju nrtheilen, zeitig gnug leiber ! tommen tann. Bas den als Apologeten fich antanbigenden Shildenappen betrifft: fo ergiebt fich gleich aus den erften Blattern, baß man nichte als einen tahlen Apologiften vor fich bat, bem es um weiter nichts ju thun ift, ale bie Ber ariffe

griffe pon Schaam, Anffand, Bartgafühl, u. f.w. 1006-mehr ju vorwirten, und mittelft biefer Kriegelift feinem Belben gludlich durchzuhelfen. Er, ber Sachwalter felbft, verwis delt nicht fehren fich in ellenjange Perioden, die Miles ders geftalt verclaufuliren, bag am Ende foviel als Dichts fic Durch Bertheilung feiner fopbiftifden gelagt findet. Schupreben in neun Briefe, und bas an und bon verichie benen Dersonen, worunter es auch weibliche Redern giebt, wird fur bie lleberficht gar nichts gewonnen, weil diefe Brieffieller inegefammt einerlen Ton anginmen, um einer ten Poftulate fich brebn, und wenn aber ben Berth befagten Romans einige Zweifel'gewagt werben, folde von ber uns bedeutenditen Art, mittunger jogar lapptid find. Gerabe was ju erweisen war, wird als ichon erwiesen vorausgefett and felbit em juchtiges Frauenzimmer, bas hier fich anffelle, die leidige Lucinde vor der Sand noch wicht Tesen zu wollen. hat von dem Machmerte doc, bereits fo hoben Begriff, daß ihr folgender Lobipruch entwijcht! » 3ft doch die Lu-» cinde tein fo vergangliches Bert, daß in ein paar Sabrin nicht mehr die Rede bavon fenn folltella -plump hingeworfnen Petitionen wimmelt die gange Briefe fammlung; und nicht weniger der ihr eingeschaltete Berfud über die Schaambafrigkeit. Dier wird diese immer als Tugend bestrieten, wofür fie doch niemand nimmt; som dern für eine unferm geistigen Theile gewordne Odugwehr gegen den Ausbruch ber Sinnlichteit; ba benn von felbft hervorgeht, wie forgfältig ein dergleichen Damm unterhalten 14 werden verlangt; abne die Aufmerksamteit dafür deshalb jur Lugend ju ftempeln. Freplich aber maffen über Schaame haftigteit erst gang andre Begriffe im Umlaufe jenn, che badjenige, mas unfre neueften Zoftbetiter Reinfinnliches heißen, in ihren Romanen und Erzählungen fein Glud gang machen tann: Bur den Ganner der Lucinde ift felbif Dieland noch ben weitem nicht rein finnlich genug; und fei: ne erotischen Sachen (fie) find nur besmegen unstetlich, weil fie - feiner Deinung nach - fcblecht find; eben desbalb hat er, ber feine Beobachter, auch immer den Wieland (dic) für eine uneble Matur gehalten, weit mehr als ben Trebillon, oder wen man sonft von diefer Art nennen will. Die reine Sittlichkeit mancher Biclandifden Darftellung übernimmt Schreiber biefes teinesweges; mas aber für ein Beift in hiefen reinfinnlichen Blattern mehr, und ob bas Sus

Sas Minerram! hier micht schiklicher augubringen wöre, hiervon einen Porichmack zu geben, wird es haffentlich an vorstehenden Produken genug sepn. Da die angehlichen Verlese im Grunde nichtes mehr und weniger als eine plumpe Loberde auf Lucinde sind: hat der Rec., wielleicht zu viel schor de auf Lucinde sind: hat der Rec., wielleicht zu viel schop darüber gesprochen, und mag, mas Supl und Grammail derselben betrifft, gar nicht erdreven. Nur die einz zige Bemerkung nocht Gesehl auch, Tendenz und Narrtragder Lucinde ließen weit dfter noch als mirklich der Fall ist, sich durch Erflärung und Einschantung rochtserigen oder entschuldigen: schon der heillose Aigel, etwas Unerhörtes zu sagen, Gerahsen und Convenienz so muchwillig aufzuopfern, macht das Buch zum schlechten; und mas für Mingeburten wir dieser Neuheitssuche seit einiger Zeit zu danken haben, liegt am Tage.

In Mr. II. wird eine Handvoll ber paradoreften Stellen ans der Aucinde, dem fogenannten Freudenmädden best wigen mitgetheikt, um ju erfahren: ob aus ben Orgien dies fer Tochter des Elends vielleicht eintger Auffchluß zu bes tommen seyn darfte. Anftoßiger wird die Leferen durch dies selb Ateeblatt von Briefen eben nicht; aus Uebel also nicht ather; wie man von Abressen an's Bordell etwa befürchten nochte. Mehr Wis indes, und finnreichere Laune hatte der Anfrager seinem Einfall mit, auf den Weg geben sollen!

Briefe über Friedrich Schlegels Lucinde, zur richtigen Würdigung derselben von J. B. Vermehren. 1ens, bey Stahl. 1800. VIII. und 254 5.
8. 18 2.

Bermuthlich nut, um zu Durchblätterung der Schubschrift berbeyzulocken, stellt dieser Sachwalter der Lucinde im Präambulum sich an, als ok auch er, trok seines gunstigen Wornrtheils für den geistvollen Verfasser der Lucinde, bey'm ersten Anlauf nichts als empörende Frechheit, nichts als grobe Sinnlichteit in besagtem Romane vorgesunden hätte. Wan urtheile vom Erstaunen desielben, als er turz darauf den einsichtsvollesten kiner Freunde ganz anders gestimmt fand. Was das für Freunde seyn mögen! Vermuthlich doch wohl nur jenatsche Studenten; benn Hr. Vermehren

iff lefender Doltor der Philosophie in Jena. - Recht Aiche Cente in Jena werben fich wohl nicht ju ben Deir nungen betennen, bie bier Dr. B. feinen Freunden jur Schreibt. Einer berfelben lobte bie Ausführung zwar eben nicht; beffe mehr aber Dien und Abficht bes Buchs, ver hehlte feine finnige Zuneigung jur Lueinde feinen Angens blid, und forberte ben gar ju vorfchnellen Beurtheiler auf, åber Ochalt und Astjäge biefes Romans erft beffer nachzuben. ten. Bas war ju thun? Per folgfame Berr D. fieng Damit an, feine gange Meinung ju verwerfen, (fitte Die gelftreiche Lucinde jum zwepten und britten Dal, vertiefte fic hierben in die Theorie bes Sittlichen und Schonen, and liefert nunnielle in John, wie man fieht, nicht furzen Briefen feine afthetifche Befehrungsgefcbichte. Bon biefer wird der aus boberm Gesichtspunkt Alles überschauende Frempo dermaaßen erbaut, daß er nicht umbin tann, in einem Dier gleichfalls eingeructen Sandbriefchen feine Bufrieben heit barüber zu guffern; und was noch mehr fogen wil, durch Mittheihung einer Elegie über Manu nub Aunft, ben Reophpten ju ftarten und ju erfreuen. Dem breg Blatter langen Gebichteben fehlt es an gesperrt abgebruckten Bortern gang und gar nicht; wohl aber an acht poetischen Wendungen und überhaupt an folden, die wenigftene burd Bleuheit und Bobiflang fich empfohlen; und um fo mehr Fann man foliefen, ter Berf. michte ein ju fruh poetificen Der Student febn.

Desto besser, wenn hiese kleine Roman über einen Nasman bem Ersinder des wisten ein paar Leser mehr verschasst. Wem indes noch immer vor einer Beurtheiling graut, die sak benrtheiling graut, de sak benrtheiling graut, de sak benrtheiling graut, de sach benrtheiling graut, de sach seine steinen Brief worzugsweise zu halten, wo nach mancherlen mit unter höcht postusseneise zu halten, wo nach mancherlen mit unter höcht postusseise Wortchtungen, es endlich zur Hanpstrage gelangt: Ist von Fr. Schlegel ein Wert der schonen Aunst gelies seit warden? — Hier hat Vermehren, der bekehrte Aristarch, eine Reihe der anstößigsen Varstellungen aus der Lucinde bona sied gehoben, und seine Bemerkungen gegent über ausgestells. Sald entschuldigen diese den Dichter, dald rechtsertigen sie ihn; wo es denn ohne tüchtige Sophismen und in's Auge sallende Widersprüche nicht abläust. In mehr

mehr ald einem galle feboch wird Derr Schlegel obue Umi fcweif getabelt; was uns über bie eigne Sieclichteit bes Aefthetiters dach wenigftens einigermaaßen beruhigt; wenn auch nicht über leinen Gefchmad, weil ihm nirgenb bie Frage Benfiel: ob ein Runftwert, woran es fo viel ju entschuldigen amb ju rechtfertigen, miffjuverfteben und gerabe bin ju tabelit giebt, je auf's Prabitat eines fcbonen Anspruch ju mathen lehabt? Des Apologisten Ueberzengung ju Spige ift bes Dichters Absiche teine andre gewesen; ale; weine reine agelauterte Liebe barguftellen, bie im Stanbe ber unenti weihren heitigen Matur fich Aber alle Convenienz, wohurch » ba's Schickliche erft jur Decens wird, erhebt, " --Derr D. bis ju biefer Meberzeugung emporftieg, laft im to weniger in ber Rurge fich anzeigen, ba felbit britthals bundert Seiten ihm nicht hingereicht haben, uns bieruber polifiandig an befehren; denn feine Piatribe mimmelt von Biberfpruchen, Deebenfprungen, verworrenen Begriffen, Babler Declamation, Wiederholungen, Erdumerepen, Die für Epanscendens geiten follen, poetifchen Riostein, und verliert obendrein fic nicht felten in fold einen Schwall ges Baltleerer Borte, baß es Perioden ju verbauen giebt, bie burd gange Geiten fich winden , und bennoch bem Gebane ten nicht jur nothigen Rlarbeit verhelfen. Da ju fo mas noch weniger fich Belege geben laffen, ohne an Beit und Der wier eben fo arg fich ju verfündigen, wie Dr. Bermehren, mar gen ein paat Probchen hier ftebn, bie aus ber Mitte bes Ondes entlehnt find. Bier geht ber Bf. am feurigften gu ABert, und beutet nicht übel an, was von ihm, als einem gleichfalls auf's Unendliche losftenernben Zefthetiter und Divdologen noch weiter bin fich ju perfprechen feit. Ex angue leonem alfo!

Daß die Alten, besonders die Griechen, uns ewig als' imerreichdare Master vorschweben dürsten, ist er nicht unger neigt zu vermuthen. Run höre man aber warum?—

» Meil sie schon mit dem ersten Erwachen des Lebens die

» Natur mit idealischen Auge betrachteten, und, wie Stole

» berg in seiner Ode an Somer vourestich sogt, der kanm

» geborne Anade mit seinen kleinen Sanden schon nach

» der Sonne griff. «— (was freplich sie sogne als einen

Briss Unendliche zu nehmen ist.) — » Unter dem

» griechischen Summelskriche lächete die Mann rein und

» mild, alles athmete bie hochfte Blathe, the Anhanch gab » das Cottliche ein, aus jedem Baume, aus jeder Quelle » fprachen Gotter an ben Sterblichen und fangen emige Lies » ber in ihre Bruft. Bom himmel tam bas Schone, bas als Ibeal vor une fiche, die Umgebung, die Geburt fcuf den unfterblichen Sanger. « — Go weit der exaltirte Aeffbetiker; nur ein paar Blatter brancht man umzufchlasgen, und der indeß wieder nuchtern gewordne Pfycholog ertlart fic wie folgt: » Das Pipchologische im Denichen. " Die logenannte Pfyche (Seele) ift feine innere Datur, » und begreift alfo in fich alle feine Aenfferungen, Bewei. pangen, Aufwallungen und Leidenschaften. — Diese "Diede wirft nach einer gewissen ihr inwohnenden Res ngel, von ber es, eben weil fie Regel der Ratur und fein » Geles der Bernunft ift, wohl bier und da Ausnahmen wund Abweichungen geben tann; aber im Gangen ift bas, somes fic auf das Pfpcologische bezieht, doch in jedem » Menfchen gleich. Die Dioche, als jolde, ift tein Geicopf " der geiftigen Frenheit des Bernunftwefens; fondern fie ift. "die innere Ratur des Menschen, im Gegensatz mit seinet » angern physichen. Das Pipchologische ift gleichsam ber » Stoff, ben die Bernunft ju bearbeiten bat; es ift die Das » terie, welche von der Vernunft geformt wird. Der Denfch, » welcher bloß physisch handelt, handelt eigentlich nicht; sons » bern er wird von feinen Reigungen, Begierben und Leibens » ichaften getrieben. - Benn alfo von bem Divchologie » schen die Rede ist: so wird der Mensch als ein Wesen gedacht, s das nach dem Gange seiner innern Natur wird, was es ift, » bad fich gleichfam leibenb verhalt ben ben Aufforberungen » bes Triebes, und bessen Binwirtungen geborsam folge. « --Co wiffen wir benn boch auch endlich - wenigstens gleiche fam - einmal, wie es, nach Ben. Bermehrens Borftellung, im Innern ber fo verwietelten Wafchine bergebt!

Michts ift luftiger übrigens, als die Verbeugungen, womit die herren, benen es in den Ropf fuhr, durch Anpreisung dos Abgeschmacken ihren Scharffinn darzuthun, einander um die Wette begrüßen. Aus den gleich vorher angezeigten sprannt vertrauren Briefen über diesen vern iglucken Nosman, wird eine lange Stelle mit großem Bepfall wieder aufgestischt. Noch trefflicher sindet horr Vormehren alles, was, im plästlich leiber zugeschlofinen Berlinischen Archiv der Teit

Jait über biefer Gegasstand war gestofet worden; ja seine Spürkraft, geht so weie, daß er im Anpivel der Religiositäte den geistwollen Schöpfer der Redom über die Religion (Berlin 1799) einen gewissen Prediger Schöepermander zu Verlin, auch als Benroheiler des Schlegelichen Romans in gehachter Feirschrift emdekte was der geistwolle Schöpfer belagter Roden, soines geistlichen Standes ungeachert, dis ihr menigstens, nicht ungern sich schwinz gefallen zu inssend indem er dieser Vermunhang nicht widetsprach. Das ganze Spiel ist am Ende sisia zu erflären. Maum mannum inspiel ist am Ende sisia zu erflären. Maum mannum inspiel ist och bohen Nestheriter aus der Schiegelsben und Sichtischen Schule sinden er sehn gerarben, niner den aus dern hervorzuziehen, und sich wechselsere ercht preislich zu loben, weil sie doch von sonst niemand sonderlich gelobt werden.

Bie fefre die Mibusation des Schriftftellers feinem Apor leriften am Bergen lag, arbeilt icon danaus, daß ein befone berer Abichnitt der Sypothefe gewidmet ift : Ob Bert Br. Schlegel etwa nichts weiter als eine einträgliche Gelde spekulation beabsichtigt habe? Wie natürlich, wird dieser verfangliche Ginfall que allen Drabicamenten bestritten; Abrigens aber, weil das undantbare Baterland für feine bes rahmieften Manner fo wenig forgt, boch zogeftanden, das der Schriftsteller auch auf die außern Emolumente Rude ficht nehmen burfe. Da biefes. Dr. Bermebren für einen innern Beruf, ein Bud ju fcbreiben, angunehmen fceint: fo. ifts in diefer Rudficht vielleicht gang zwedmaßig, Joten gu fcbreiben; benn es mogen wohl, wenn mir auf bie Monge ber Lefer ein foldes Bud berechnet wird, viele junge Leute, fonderlich auch junge Philosophen benen eben erft ber Bart Kimt, fich an folder Unendlichkeit gern ergogen,

Den Vortrag seines Schüblings (wie er benn auch besten Aunstwert-zwar nicht für vollender; aber doch für gelungen erklart), sindet der Anwald vortressich, saise bien reissend und entzückend, das er den Lefer oft in doche Zegeis steung versehe. Aus diesem Seylall mag man auf Ton mad Art dessenigen Wertes schlegen, das Derr Vermehren, wenn ihm anders Muse geung wied, über den wahren Gang der Liebe von dürstiger Sinnlichteit an bis in die Region des Unendlichen, oder umgekehrt, zu schreiben, nud gleichfalls in eine Geschichte zu hallen, nicht übel Luft hat; viel:

utelleigt, — so wie fein Gluner Jr. Geblegel — nicht ofene alle Actifice auf die aufern Emolemente! Beite bis aufüllt vorliegente Gerift fom die inspetfen Umrift ber ihrennt finfilig angelegen Durfellung. Die man seige, marte Ner. istald nach nicht femig werben, von allen den Bestudigelen dieset so erichtatigen Bucht Bericke zu defineten. Est all übrigent die erste Gefrist, womit Dr. Hetmebren, nach vormutblich wohlgentigen Gentien, ih der gelefrent Melt unswise. Das ist vielleicht niche zussienen Wortheil. Man plegt einem Pfende nicht wiel zuger tennen, welches bew ersten Nanteiter aus dem Gente mit den Machen: und hintersiehen fabren.

Og.

Der Hahn mit nem Huhnen (,) von Steiffian Mitting. Leipzig, in Kommission bey Geaff. 158.
S. 1800. 8. 16 K.

Menn ber Menfc nickt weiter, als ein Incbeballe in der Peerbe, ober ein Sabn unter den Schnern, oder viels niche noch etwas weniger were, als Seiep und Sahn den Jheigen find: so wurde man fagen konen, das der Berf. her Seenen aus dem Leben eines Menfchen und feiner neun Menfcher geliefert, und das Lagswert eines rhitigen hanse hahns bestieben habe.

Ben eben ber Art find folgende gwen Bucher:

Die Glöckehen, von Christian Althing. Leipzig, bey Linke. 1800. 104 C. IL 16. 12 2.

UnnennVares, aus Julius von S\*\* Briefen. Arkadien. 6, S. gr. 8. 1801.

Es ift wahrlich zu beklagen, wenn ein gnter Schrifteller! seine Talente so sehr mistrancht; benn, daß hr. Ebristians Althing ein nicht gemeiner Kopf ift, sieht man wohl. Of Althing vielleicht nur ein angenommener Rame ist, ist dem Bies. unbekannt. Uebrigens nus man diesen Ebristian-Uthing, der, wenn er einen würdigen Gegenstand wählte; gewiß.

gewiß einer det vorzüglichken deutschen Roudineitscheiler in Absicht auf Wie und Leichtigteit der Schreibart werden würde, nicht mit Friedrich Anthing verwechseln, welcher als Schattenbildschneider sehr vorzüglich wär, um dieser Kunft oder diese Gewerdes willen, (der Rec. weiß alcher recht, wohin er das Schattenbildschneiden rechnen soll; in A. Sanden war es Seynaho Kunft), weite Reisen that, sich eine Zeitlang in Gotha aushielt, wo er eine große Samme kung von Schattenbildern merkwürdiger Personen anklindigte ; hernach nach Rusland gieng, wo er das Prädiktet als Russischer Wajor, und eine Pension von dem Kurländischen Sole erhtelt. Non diesem Friedrich Anthing hat man eine Siot graphte des Feidmarschalls Sumorow.

Das Unnennbare fceint nicht von C. Altbing git fepn, ift nicht fo fcmutig; aber auch nicht fo gut gefchriebene

٧a.

## Soone Runfte.

Reuer Lanz. und Ballkalenber für das Jahr 1801? Berlin, ben Unger. 244 S. 12. Mit 13 Kupf. von Meil. 1 Mg. 8 8c.

Den einem Almanach, ber fo sacreich und interessant ift; wie ber gegenwärtige, verlohnt es sich der Muhe, den Inshalt treulich anzuzeigen, weil man unter diesem Eitel fa viel hierher gehörige Materien nicht feicht bepfammen verz mithen wird.

Den Anfang macht eine Geschichte der Cansekuirft. Ben den Legyptern sindet man die ersten Spuren kunstlicher Tange, unter welchen die religiösen einen wichtle gen Theil ihres Gottesdietistes dusmachten. Diese dayptischen Tange, wurden nachber unter den Debraern bekannt, woodit der Tang um bas goldene Kaib, Davids Lang vor der Bunk der Iang um bas goldene Kaib, Davids Lang vor der Bunk der Iang um bas goldene Kaib, Die Griechen erhielten die erste gesesschaft. Auftur und ihr erstes erligisses System ans Lee gepeten; daser finden wir auch ben ihnen eine Menge religisser und gesellschaftl. Tange; die aber unter diesem Sime mel unendlich verschönert und vervielsalisse wurden, so, das man

men den fanon omd keienerlide, thentrollide thuftl Lange hatte, und fich ihre Angehl auf 200 beinf. Heberhanpt machten ben ben Griechen Lang und Dinfet mer lentl. Stilde der Erzichung aus; und befondere war der Lagt Die Schule der Gragien, und Die Langtung eine ber beilieften, fconften und traftiaften Arfichte ibrer Antour. Ben en Komern murbe mar and ber Lane auf religible und bie: aerliche Berbaltniffe angewender; aber er fand nie in der Achtung, wie bey den Griechen, hatte micht den afthenischen Abel, und war fein wefentl. Stud ihrer Erziehung. ben erften Betten bes chriffl. Koms finbet men foger unter ben erften Berehvern biefer Religion Tante ju Chren ibret Stifters, wozu ein erhöhter Plas vor dem Sochalter ber flimmt war, ben wir unter bem Ramen Chor fennen. Aber indem diese neue Religion auf den Ruinen der romie iben Grife ihren Trinmph vollendete, wurde Jealten felt dem fünften Jahrhunderte von Barbaren überschwemme, vor benen die Dufen flohen und alle Kunfte verfchwanden. In den Aitterveiten finden wir den Lanz ale ein allgemeimes Bergnigen, und ben den Beperlichteiten ber Ritterauf: nahme symbolische Ballets; allein recht bemertbar werben die Fortidritte diefer Kunft erft im 16n Jahrhunderte.

Die Morgenröthe der feinern Aukur brach zuerft in Jealien wieder an; und bep Bermählung des Derzogs von Mapland gab Bergonce de Botta, ein Lombardischer Stellmann, ein so prachtiges Ballet, daß die Bescheribung Wieselben die Ausmertsanteit von ganz Europa erregte. And Italien gieng diese Aunst nach Frankreich über. Tänze, Ballets und Balle wurden nun ein glenzender Theil der Hofvergnügungen; und Franzosen, in ganz Europa die Lehe ver des Lurus und des seinern Lebensgenusses, die Geschger ber der Mode und der Vergnügungen, wurden es nun, anch in der Tanztunst.

Unfere Lefer werben es, nach biefer kleinen Drobe, fiche len, mit welcher Kurze, ohne Nachtheil der Gache, mit welcher Leichtigkeit und Anmuth das hier vorgetragen ift, was man theils in vielen Werten zerftreut, theils in größeim; Werten weitlauftig erzählt findet; wie z. B. in Cahufac's Werte, das er im Jahe 2754 in haag in 3 Ganden unmedem Eitel herausgab: Danle ancienne et moderne, on Traité historique de la Danle.

Eben so reigend find auch Die Mastonatinge newerer Wolfer vorgetragen, ber Gronlander, Kamischadalen, Oftias ben, der Nordameritanischen Wilden, der Peruaner, Neger, Hottentotten, Sudseeinsulaner, u. s. w. Die Dittion ift so songfältig gewählt und die Beschreibung so anschaulich, daß man über diese Materie nicht leicht etwas Unterhaltenderes lesen kann.

Doch um nicht zu weitstattig zu werben, wird Rec. nur noch die Inhaltseubriten des Uebrigen angeben, welches phnedem die Neugierde Manches reizen wird, diesen Almanach fubft zu tefen.

Ueber Gallets — Uebef bie Philosophie ber Tangtunft, ein Gesprach — über alte und neue Balle — Ueber von Tanz in pathelogischer Ruckficht — Ueber Masquerie ben — Ueber die Choregraphie — Ueber Seiltanger — Ueber ben Tanz in anatomischer Hinsicht — Ueber Thiere fanze — Ueber ben Tanz in padagogischer hinsicht — Uee ber ben Tanzlieber — Engagementstabellen,

Die Rupfer: 1) Aegyptische Tanzevinnen. 2) Tärz eischer Derwischenanz. 3) Oftindische Tanzerinnen wer Bayaderen. 4) Meugrischischer Frühlingstanz. 5) Wald iachischer oder Siebendürzischer Tanz. 6) die Italianische Tanzentela. 7) Ein Geiltänzer. 8) Ein Tänzer von den Oudskeinseln. 9) Ein Wegersanz. (20) Ein religiöser Tanz der alten Perunner. 11) Eine murhmaßliche Scens aus einem Lustipiele der Alten, um ihre Nasten zu zeigen. 12) Eine Bachantinn.

Gelegentlich wird hier auch mit angezeigt, daß von bem Berfasser bieses Tangkalenders nächkens folgende Schrift ten erscheinen werden: 1) Geschichte der Sande und Kinger; 2) Rosaline, ober die schone Tanzerinn; und fürs kunfeige Jahr: 3) Sandkalender für Epikureer.

Dw.

Bilhelm Gilpin's, A. M. Domheren zu Salisbury und Pfarrers ju Bolben im Neuwalde (Newforest) Bemerkungen über Waldscenen und Ans fichten und ihre malerischen Schönheiten; von Scemen. Mebli bessen des Meiwäsdes in Hampfhiet hergenommen. Mebli dessen der Wersuchen über das Malerisch-Schone; über malerische Reisen, und über Landschaftsstizzen; und einem Gedicht über Landschaftsstätzen; und einem Gedicht über Landschaftsmaleren. Aus dem Englischen überseige und vom Ueberseiger mit Anmerkungen begleitet. Ersest Peil. Mit Kupsertaseln. XVIII. und 278 S. Iverder Theil. Mit x Rupsertasel. VI. und 374. S. Leipzig, ben Fritisch, gr. 2, 1800. 2 Me. 2 Me.

Mit wahrem Bergnügen winnit Ret., der zugleich bet Bet, ber fruhern Originalfdriften bes trefflichen Gilpin's, in det Allg, Lit. Beitung in ben Jahren 1791 und 1799 und threr Betbeutschungen in biefer Bibl. fin gn und yn Bb. war, die Berdeutschung bieses neuern Products (beffen Urschrift ibm moch nicht zu Geficht gefommen ift ber geber eines ber richt sieften, jarteften, gefchmade und gefühlvoliften Renners und althetischen Beurtheilers malerischer Raturichanbeitet und Scenen ger Sand; und liefert bier mit eben fo vielent Bergnügen ale Unterricht, welchen ihm die aufmertfamt Activire beffelben verfchaffte; eine koncentriete Anficht feines Ambaltes, fo viel es die unendliche Reichhaltigfeit deffet den gestattet. -- Allerdings tann das Publifum nickt Sebr arof fent, bas biefes Wert, feiner Lotalität wegen. birerte intereffirt. Allen gebildeten Canbbewohnern aber. benen bie Anficht ber schonen Ratur nicht gleichgultig ift; allen Gutebefigern, bie ihre Land; und Forftwirthfchaft nicht bloß handwertemäßig treiben, und ihre Duge gur Berconerung landlichet Gegenden jur Darftellung malerifches Scenen in Anpflanzung von Baumen und Gebufchen, fide Ben: ben Gartentunftletn und Canbicafteihalern, und ftibe ben Matuforichern, vorzüglich den Botanifern und Baums tennern, ift biefes Bert gewiß von großem Berth. Sit werden mannichfache Unterhaltung und noch mehr Belehr tung und Unterricht barin finbert. Die Gabe bes Bf. etc. nes abwechseinden, angenehmen und darftellenben Borttags ift tein geringer Borging biefes Berte, um auch die Unter: haltung des Lefers ju permehren. Der erfte Band bes Werts enthalt unter det Abtheilung pon a Buchern und 20

Abschnitten ben theoretischen und geschichtlichen Theil, und handelt im iften Buch: "Bon ben Bdumen, als einzelne Begenstande und ale erfte Bestandtheile aller Balbscenen betrachtet; von den malerifchen Eigenschaften ihrer verfchies benen Gattungen und beren Charafter, nebft Befchreibune gen der vornehmiten Baumarten und berühmten Baume. « -Der Baum barf unter ben Erzeugniffen ber Erbe, wenn man die Thierwelt ausnimmt, bas größte (grandest) und fconfte genannt werden. Dazu eignet ihn befonders die Werschiedenheit bet Formen des Gangen und der einzelnen Die Formen anwachsender Baume haben einen gefälligen Charafter durch die Leichtigkeit und Loderheit ihe rer Theile. Unter Baumen einerley Gattung finbet fich in Dinficht der Schonheit foven Abweichung und Berichiedene heit, als unter ben Menschengestalten. Ihr unvertunftelter Buchs ift ein Erforderniß ju ihrer Schonheit. Eben fo bestimme Leichtigkeit und gehöriges Bleichgewicht Ceinzelne Ausnahmen abgerechnet) des Baums den Begriff feiner malerischen Schonbeit. Bufallige Schonbeit ber Baume wird oft felbst durch die Rrantheiten derfelben bewirtt. Ete hohler abgestumpfter Stamm, ein abgestorbener Aft, ein verborrter Bipfel, tann malerifch fcon fenn, wie Salvacor Rola's Gemalde beweisen. Das Moos an den franken Baumen und feine mannichfaltigen Maancen, ferner ber runfende Epheu, die Beintebe, ber Sopfen tragt ebenfalls zu dem Malerischen derfelben vieles bei. Selbit die aber ber Erbe fortlaufenden Burgeln alter Baume thun oft bier feibe Birtung jur Bermehrung bes Malerifchen, u. f. m. Rach biefen vorausgeschickten allgemeinen Ibeen folge bie nabere Prufung ber Baumgattungen in Beziehung auf bie Landichaft, fowohl einzeln, als in Zusammensehung und Benppirung: Die Baume laffen fich unter zwen Dauptabe bringen : fommergrune und immergrune. Bu ben erften gehört vor allen bie Giche; ihr Charatter ift: Rraft und Starte, Stammigfeit, Windung und weite Ausbreitung der Aefte, lange Lebensbauer. Es folgt bie Eiche. Ihre Musbarteit giebt ber ber Giche nichts nach; ihre vore Migliche Schonheit besteht in der Leichtigteit ihres Ansehenge aber fle verfiert im Alter mehr als jeder andre Baum. Die Uline ift bep voller Belanbung vorzüglich geeignet. große Lichtmaffen aufzunehmen: wenige Baume übertreffen fie im After an Grofibett ber Form. Die Buche ift ben 17.2.D. 25. LIX, 25, a, Gr. Vis Left.

weitem an malerifcher Schanbeit mit ben vorigen Baumen nicht ju vergleichen; aber tein Baum bildet ein fo woll tommnes Dad. Gie ift in ber Jugend am fconften. Bur Ansfullung eines iconen Landichaftsgemaldes tann fie oft brauchbar fenn: und ihre berbitlichen Linten find trefflic. Die Aufmertfamkeit des Liebhabers malerischer Schonbeit perdienen unter den sommergrunen Baumen noch besonders: der Platanus, die Italische Pappel, der Rußbaum, die Line de, der Masholder, der gemeine Ahorn, die Raftanie, bie babylonifche Beide, die Bruchweibe, die Erle, Die Birte. die Acacie; beren Rugbarteit sowohl, als ben Charafter des Malerischen und Schonen der Bf. durchgebt und bare fellt. — Bon den immergrunen Baumen fchildert er: Die Reder von Libanon, den Pimenklefer, die Waldsichtz, die Buicheltiefer, die Wermanthtiefer, die verschiedenen Tanneuarten, die Cibe, die immergrune Ciche, Die Stechpalme, und ben Bageborn. - Der Berf. geht von ben Saupide ratteringen ber Baume nun jur Unterfuchung ber einzelnen Theile, ihrer Eigenheiten und Unterfchiebe in der Beraftung ber Baume im Binter, und in der Maffe ber Belaubung im Sommer. - Der lette, febr intereffante Abidnitt bies fes erften Buchs enthalt die Geschichte mertwurdiger Baume in verschiedenen Landern. Das Detail dieses historischen reichhaltigen und eben so angenehm unterhaltenden als ber lehrenden Abichnitts, laft fich unmöglich im Auszuge geben. Es werben darin die wegen ihres Alters, ihrer Große, Schönheit, geschichtlichen und naturhiftorischen Mertwurdige feit, vormale oder jest noch berühmten Baume, in Europa fowohl, als andern Welttheilen, beschrieben, mit Anführung der alten und verschiedenen neuern englischen und franzöhlichen Schriftsteller, die ibrer ermabnen. Der Ueberfeter bat in den Noten einige gute; doch bei weitem nicht vollständige Ergangungen gu diefem Abidnitt geliefert.

Im eten Buch des ersten Bandes werden die Baume in ihrer Zusammenstellung und Gruppirung unter allen Umständen immerwährender oder zufälliger malerischer Wie kung betrachtet — und eine Waldgeschichte Englands gelike fert. — Es giebt kleinere Gruppen für den Vorgrund et ner Landschaft und größte Gruppen für ihren hintergrund. Die Schönheit der ersten macht der Kontrast ihrer Theile, der aus der Stellung der Form, dem ungleichen Wuchs, der Belaubung entficht. - Bey größern Gruppen, mobura Die Linie und bas Schwerfallige eines fortlaufenben fernen Balbes unterprochen, und er allmablig, ohne ploblichen lie bergang, mit ber Ebene verbunden wird, ift geboriges Bere Haltnif zu bem Balde und allgemeine Form zu berbiede Der Bf. geht nun ju Partfceneven über, und giest eine turge Anleitung (soweit folche allgemeine Regeln auf Das Lotale einzelner Anlagen anwendbar find) über Eintheis lung bes Genzen bes Parts, Lage und Charafter bes Babus gebaubes und feiner Umgebungen, über Saumaruppirungen. Cingange, Sahrwege, Umgaunungen, Bergierungen burd Heine Webaude, Tempel, Ruinen und bgl. Diefen Scenen ber Runft folgen Anfichten ber Matur: bas Gebuich: Die Schlucht; ber lichte Sain. Charafter, Bestandtheiles Birtung biefer Gegenftande, einzelne Ausschmuckungen Derfeiben. - Unfichten bes Balbes ; fein Charafter im Congen und feiner einzelnen Ocenen, mir Unleitung ju ibe rer Bericonerung durch Benubung gufaffiger Gegenstände Deffelben. Der Balb in verschiedenen Lagen, Fernen, Bar men, Bitterungen, Tages, und Jahresjeiten betrachtet. Binte für Landschaftemaler. — Die Balbaefehichte ente balt ein Bemalde ber urfprunglichen Befchaffenheit ber Bale bungen und ihrer Bewohner, der Wermustungen, welche die Walbungen in verschiedenen Landern betroffen haben (in ber Turfen werden die Baldungen am meiften in Ehren gehale ten und am forgfaltigften gewartet), befonders in England. Aufzählung ber vormaligen und det noch jest in England und in Schottland eriftirenden Balbungen.

Im aten Gande dieses Werks enthalt das ze Buch in au Abschnitten: praktische Gemerkungen über den Nowforost in Hampshire, nebst Beschreibungen seiner Scenen auf einigen Reisen des Wf. durch denselben. Anwendungen der in dem Isten Bd. vorgetragenen Bemerkungen auf diesen Buiglichen Wald, den größten in England. Getrachtungen der Thiese dieses Waldes. Bep allem relativen Interesse, welches der Inhalt dieses Duchs nicht weniger als der der erstern beyden gewährt, ist er boch im Ganzen zu lotal, um es für dienlich zu erachten, der dieser allgemeinen Anspeise Wert erregt haben wird, welter in das Einzelne dieses Inhalts einzugehen. Sehr abwechselmd und zugleich lehrreich Inhalts einzugehen. Sehr abwechselmd und zugleich lehrreich

nt Ber-Rf. diese Reihe von Darftellungen butch Beymi: fonng von Ihgen ans ber altern und neuern Gefchichte identie, von Anetboten aus der gegenwärtigen Zeit, naturbifforifchen Beobachtungen, artiffifchen Bemerfungen u. bit. in machen, und ben Bortrag des Gangen burch bie thm eigene, febendige und fraftvolle Diction zu beleben ges nft. - Dem Berbemicher, herrn G. S. Aunth, bfe kuttichem Erhrer der engl. Sprache auf der Universität Beingig, (auch tiebenfeher bet frufern Berte Bitpin's), giebe Blec. and ben biefer Arbeit bas Bengnif, baf er allen Bleiß angewande hat, ber englischen Urfchrift eren ju bleiben, und fie , fo viel ber Oprachgenius, mit bem er vertrant ift, 88: geffatten wollte, ju erreichen. - In einem Rachtrage bejdentt er und noch mit ber Ueberfeinng einiger turgern Amffice Diefes Berf., namlich mit been Berfnchen; über das malerifch : Ochone; ther malerifche Reifen und über Ambichaftsfliggen; welche, nicht minder, wie die abrigen Berte Gilpin's, berd ben afthetifchen Berth ber barin entr haltenen theoretifthen Bemerfungen und praftifchen Anweis fingen, fich auszeichnen. - Bon diefer Seite ift befont wert ber tintetricht im Canbichaftigeichnen, und bas in Deple Aberfeite, eben biefen Gegenstand behandeinde Lebrgebicht am Balus, ben Rimflern und Liebhabern ber Runft zu empfehlen.

V£.

## - Weltweisheit.

Philosophisches Journal einer Seselschaft deutscher Selehrten. Derausgegeben von Joh. Gottlich Fichte, und Friede. Immanuel Niethammer, ber Philosophie Doktoren und Prosessoren zu Jena. Jahrgang 1798. Erstes dis zwölstes Dest. Jena und Leipzig, den Gabier. 1798. 6 Mg.

Der vornehmfte Awed dieses Journals ift bekanntlich-ber veneste, oder, wie er sich seibst nennt, der transsendenntle Bitealismus, somohl ihn darzustellen und zu vertheldigen, als auch auf andere Wegenstellude anzuwenden. Das es utwall Benes enthalten muß, begretst sich von seicht; da die

meiften Gegenftante Des Philopopitens: bibber att namb anbern Gefichtenuntten : barneftellt: mib fach: aans anbern Brincipien unterfuct mothen find. Auch begreift fich; baf es nicht fo gar fchwer fewn tann, auf biefem Bege ju neuem Gaben und Theorien zu gelangen: benn man barf nur mache feben, welche Gegenkonde unter blefen Gefichtsmuntt: noch nicht gebracht find, und dann bie allgemeine Theorie best Abralismus barauf anwenden. Und baraus ilt bennileichei pu ermeffen, warum biefen Ibenlismus unter jungen feutigen Genies fo viele Anhanger und warme Betfechter finder; et affnet ihnen viele neue Ausfichten, und zeigt ihnen eine nicht febr befchwerliche Baim, burch Entbechungen fich Rufich mermerben. Leicht ju eenteffen ift auch, warum er felbft bem bloßen Dilettauten ziemlichen Gingang gefunden bat: er ben fchafftige fie immer mit meuen Behren und Theorien; unde macht baburch. bag bie altern Arten bes Whilpfophirens alle thalich und lanameilia erscheinen. Man but alle Alte ara miffermaaßen verrufen, und baburch: ben Gefdmad bes Dun bifums fo verstimmit, bas es nur burch originals und gamme neue Ideen. mill'unteihalten feur. Wen ber andern Geiter aber begreift fich bieraus auch bas Duntte, bas ben meiften Auffligene biefes Journals antiebe. Die neuen Anfichten tinnen theils noch nicht aans faklib.cemacht werden, welk ibre Erfinder felbft mit ben ungewohnten, und gegen bas goe meine Leben am allen Eclen fich verftofenben Begriffen noch nicht vertraut genug find, um fie mit Loichtigkeit ju hantbal hen; und theils muffen fie in ein gewiffes Duntel gehall werden, damit fie als wohlbegefindet, und apobitotich erwiert fen ericheinen tonnen. Bon te ber but immer alles . was bent gemeinen und gefunden Menfchenverftanbe entgegen war, fic in abstrakte und allgemeine Ansbrucke gekleichte weil in diefer ungewohnten Stille fich die Reftlichtuffe une leichteften verftecten laffen. Inbeg spägt bieg: Duntel felbfb nicht; wenig, ben; biefe Philosophie to Infeben gir erhalten ; wie bie. Dunkelbeit- Jafob Boffins und anderen Dipftiter; ober Goldmacher, ihnen noch bis jeste Borebest verschaft, die bahinter die tieffte Weisheit verwachen. Mec. muß wer ninkens bekennen, daß er einen sehr betrachtelieben Theil ber in biefem Jahrgange gelieferten Auffabenget niche verftane ben hat follte ihm auch beswegen ber Bo wurf gemant were ben, daß er ein gemeiner, ober ein Salbeopf fen, womis blefe Philosophen gegen alle anders Dentenbe nicht eige spore Zat

ben au fenn pfliden. Er funn fogar biche umbin , du mehne then, bag bad Dublidum feine Augen beffer bffgen, und iene wichrige Brage : verftebft bu auch, mas bu liefeit? nie aus ben Augen verlieren mage. Sabren wir fort, fo ju philosoc phiren, und leiten wir unfere Jugend auf ben namlichen Beg: fo werben mir balb einander nicht mehr verfteben. und werden unfere bisher felbft von Auslandem gerühmte Dhis bofonbie fich in einen Schwall von hochtrabenben Marten aufloien feben. Schon find wir duf bem Wege bierzu merte. hich porgeradt : philosophische Schriften anderer Art werben fait gar nicht mehr gelefen ober ben ihrer Eufdeinung vers Wricen : Barpe und undere verbiente Philosophen werben als feichte Ropfe bargeftellt; und mas bemtlich und plan ift, wied als popular und oberflächlich, mit Geringichakung vere marfen. Wir wollen hiermit teinesweges gesagt haben, daßdiese idealistische Art zu philosophiren gang verworfen werden folle; fern fep es, von und, wie es von jedem, bem wahre menichliche Bervolltammbung am herzen liegt, fern fepni muß, dem Geifte Zeffein anzulegen. Auch fie tann und wird an den Gegenständen unferer Erfemitnif, burch bie Endaggenfehung gegen gu einfeitige Darftellungen, und durch bie fcharfe Unterfdelbung mancher Begriffe; wie burch bie ungewöhnlichen Lagen, in welche fie manche Vorftellungen. bringt, der Philosophie manche Vortheile gewähren. das wollen wir jagen, und bieß werben felbit jene Giferer für Micht erfemen, das die Reprafentanten der Beilofonbie, mit thre Gurecher im Dublifum, alle antere Philosophicen mide au' unterbruden unden; fonbern felbft gum Bertheile ibres eigenen Sykemas, jum Studium anderer Sykeme und Theorien ermintern follen. Es bat bem Beltennrheber gefallen . Lopfe von allerhand Stimmung und Denfert bere vorzubringen; wir Menfchen, und die Philosophen am mes. nigften, follen und baber nicht unterfengen, fie alle nach eis nem Mobelle formen at wollen; fonbern follen virtmebr; wenn wir anders ben hoben ind ebein Ginichuben, beffen -Ad die idealistische Philosophie vorzäglich enhant, und die mabre Achtung für Anenheit, die in ihrer Theorie bas Wer kntlichfte ausmacht, wenn wir Menfchen im einten Ginne bes Bortes find, biefe Mannichfaltigleit ju unterhalten uns beftreben, bamie man nie aufhore, - die Wahrheit von allen Beiten M beleuchten ; und bamit es nie bem großen Ropfe an Anlag und Groff feble, aus diefen Disharmonie neue Danmonie guerzeugen. Wenn diesellournal, das bisher figang : vinfeitig idealistisch ist, und auf alles andere mit der höhnende is sten Verachtung hernbilist, diese liberalere Tendenz annehe men wird: dann erst wird es sich mit vollem Rechte den ehe remosken Namen eines philosophischen geben können.

... In diefem exften, Stücke machen die benden Abhande. lungen den Anfang, über welche fich ber betannte Acheiftens strett erhoben hat; mit über die schon an einem andern Orte in diefer Bibl. nerodet ift. Die britte Abhandlung enthalt : eitte Kritit ber Didagogie, jum Beweis ber Dochmenbigfeit einer allgemeinen Etziehungewiffenschaft, von hen. Ritter. Der Theorie Des Idealismus jufolge ift bie Ausbildung des menfishden Beiftes gang etwas anbers, als fie nach anse best Bullemen ift: benn biefer aufolgenehmen wir alles aus. mil fetbe, und empfangen von außen niches; hier ift alfo ,. Eritebung nichts als Selbstbildung, und darauf führt fie : unfte Abarffinniger Berf. auch ganz allein hinaus. Nen tft " biefer Gefichespunkt freglich ; auch fellt er manche: Fehler bibbriger Methoden, bie fast bloß aufs Einpflanzen giene gen, in febr helles Licht. Aber ob er nicht auch auf eine entgegengesette Art einseitig, ob er also überhaupt haltbar .. iff! bas ift eine andere Frage. Einige Bemerkungen wereber hier nicht am unrechten Orte feben. Der Werf. spricht bon einer Erziehungswiffenschaft, und nimme ihre Moge? lidfeit; als ausgemant an amferer Einficht nach hatte feine Kritie icon bier anbeben muffen. Buerft: nach, bem wande kimbentalen Idealismus scheine teine Erstehung burch Ande bete, fceint bloß Belbftergiehung möglich ju fenn. begreife nicht, wie ein Philosoph, bem ber Geift alles aus : fich fetbit allein, nach feinen eignen Gefeben, entwickelt, von Erziehung durch anbere Menfchen reben tann. Den Erzies her producire over febt der Zägling seibst und alles, was bitfer that betaunt macht, ober woju er ihm anleitet, febt er gleichfalle felbit; bier ift alfo tein Bilben burd einen i Andern möguth. Diese hampeschwierigteit bitten wir zwerft ans dem Bege in edumen, obne welches über die Eriiebung ton verftanbliches Bart gesprochen werben tann. tens: "ver Berf. will frine Erziehungstunft; fondern eine Erziehnwaswiffenlodfr im Avenaken Berftande, und gwar eine gang allgemeine. Eine folde aber icheine nicht moglic. au fenn: benn bekannelich giebe es Menschen, aus benens nichts

ntchts zu machen ist; und wenn, man auch diese aus dem Spiel lassen wollte: so giebt es wieder manche, aus denen durch Selbstöldung nichts zu machen ist; soudern die bloß durch Angewöhnung und Machanismus gelenkt und gesormt zwerden, mussen. Die Menschen sind won einander so soft werschieden, daß keine allgemeine Erziehungswissenschaft sint sinden kann; so wenig als eine strengenafgemeine Gialzitik

bieber pat ju Stande fommen fomen.

Nachbem ber Berf. bie bisber anneuszumenen Gunbe fate ber Dadagogit einander entgegengeftellt, unbbadurch gefunden hat, daß noch tein allgemeiner für bit gange Biffene Schaft aufgestellt ift. wirft et die Arene auf: wo follen wir. denn nun diesen Grundfas ober blefe Grundfase bernebe men? Er antwortet: nicht aus ber Erfahrung; denn wir . wollen ja nicht wiffen, nach welchen Grundfaben man erger, gen hat; fondern wie überhaupt erzogen werben fole und . Alfo mulfen fie a priori burd Obilosophie erkannt. werben. Diese Anewert feeint und viel ju unbeftimme; weil man nicht genau einsteht, wie bas a priori hier ju verfteben ift. Goll es fagen : aus ber durch Erfahrung betanne ten Menfchennatur; dann haben wir nichts bagegen. Goll es aber fagen: and etwas, bas burd teine Erfahrung und bes fannt wird; bann mißten wir proteftiern, weil wie uns dergleichen gar nicht denken konnen: Allein, marnm follen As nicht auch and der bisberiarn-Exfahrung des Erzirhers hergenommen werden können? Sollte nicht auch biefe, im bem fle jeigt, wolche Methoben ben beften Gefolg gehabt haven , hieruber ein Bort mit fprechen burfen? Dach bes Berf. Naisonnement barf feine Borfchrift, die da ausjegt, was geschehen foll, aus ber Erfahrung genommen; alfa auch nicht die beste Methode, Schiefpulver oberandere bergleichen Dinge ju verfereigen, burch bie Erfahrung gelehrt werden. Es beweißt also dieser Schluß zu viel, und ist einer von den vielen in der neuesten Philosophie, worin eine Sade in abstrakten Wotten ungereimt erscheint; die boch in concreto gar nichts Wiberfinniges enthalt. Seinen Grundial: felbft ftellt der Berf. hien noch nicht auf; fondeen behauptet. nnr noch, bag er baburch werbe gefunden werben, bag man den Begriff des Lehrens und Lernens anders als bisher ber filmme. 3m Gangen bat er allerbings recht; und es ift verbienftlich , bag er auf biefen Mangel ber Erziehungefunft aufmerkfam macht, und ihm abzuhelfen fich befrebt. Der

Der lente, Inflod enthälte eine aussustliche Beurtheit, lung der Schrift non Ern. Carus: Anaxagoreze Cosmonnteologias fontes, worin derfelben das gebührende kob ersthälls wird.

Die erfte Abhanbling bes zweiten Befres, eine transe Rendentale Anficht der Efforie des Feuers, von Sen. Candis dat Onner, übergeben wir mit Stiffichmeigen, weil wir nicht bas. Gluck baben, fie zu verfiehen. Bur Probe geven wie eine Periode aus Dem Anfange: » Die Bernunft hat » die Aufaabe zu lojen : fich die Doglichkeit eines Probutts "an: denten, bas fich lebiglich Objete bes Bweckes fenn foll; » bad, wern auch burch baffelbe die Existent eines andern » Producte bedinge mane, und alfo um diefer Erifteng willen » vorhander m. fapn fcheint, boch auch micher in biefem " Duoduft fein riages Deun bedingt finden, chen als ab es . " ellein jale ber Amed bos Gepus, alles Uebrigen anzufeben » ware, «. —. Die amence Abhandhung jeste unter der tier berichrift: allgemeine Hepersicht der neuesten philosophischen Liberatur, eine dicere fort. Wir begungen uns hieraus cie nige fcharffinnige Bemertungen iher bas, mas Objeft ber Geidicher ift, jest anjufahren. "Bas nicht progreffiv ift, » ift kein Objekt der Geschicher; wo Mechanismus ift, ift »frine Gefchichte, und umgefehrte mo Gefchichte ift, ift tein » Mechanismus; women eing Theorie a priori möglich ist, » bavon ift teine Geschichte möglich, und umgefehrt; nur " was teine Theorie, poiori hat, hat Geschichte. « — Et: was genauer mußten indes biefe Gabe boch wohl dabin baftimme werben, bag nur ba teine Geschichte möglich ift, wo alles dem einmal bestimmten Dechanismus unabweichlich folgt; mithin eine Theorie a priori nicht alle Befchichte ausschließt. Bon einer Uhr ift allerdings eine Geschichte möglich; und ta der That baben wir fegar etwas bergiciden von einer englischen Langenube, die Coot auf feiner Reife mitnahm. Es läßt sich namich beabachten und erzählen, in wiefern birfe Uhr jedumal richtig ober unrichtig gegangen ift. Chen derwegen ist auch eine Geschichte der Bewegungen himmli: fort Körper nicht nur möglich; sondern auch wirklich vor: honden, meil diese von der genauen Regelmäßigkeit des Medanismus immer in etwas abweichen. Die lebte Ab: handlung, über Offenhorung und Bolfeunterricht, tommentirt und ermeitert die, Miechammerfche Odrift: doctrinas de

sevelutione modo etc., bie wir nicht gelefen finden ; mitr

Im britten Defte banbeft ju Anfange Dr. Galoms Maimon von ben erften Grunden ber Moral. » Die Kane » tische Tugendlehre, bebt er an, ift in zwenerlen Radfice » mangelhaft. Erftlich wird bas Bort Tugens in einer » gant anbern Bebeutung genommen, all ihm wirklich in " ber Sprache gutommt; und Tunenbloter mie Offichernleber ! Tugend im weitern Ginne ift nichts als: » verwechfelt: » Bolltonemenheit, und im endern Sitne Bolltommenbeit. .» bes Millens, welche in feiner Frepheit (Gelbitbeffimmung " » bes Subjetees) beftebt, wovon bie Erfühnng der Dflicht weine blofe Folge ift. "Ofine erwoodne Brephelt bos Bile : » lend tann feine Pflicht (throd tufegerifchete Imperation » ungeachtet) erfullt werben. Diefe envorbent Ferripteis, (wor wan ber Menich bas Bermbgen bar) fit wun Eugend; und " » die Etfusiung ber Pflicht fest ihr als folde nichts bingu. » Zwertens wird Pfitcht (Berbinbliberit gu gewiffen Sanbe-» lungen) ale gafemin des gemeinen Beinfchewerftandes vorz-» ausgeseht, und benn bet Etildeungegrund von bet Bogs blichteit eines folden gattums aufgeficht. Da aber ber » gemeine Menfchenverftatto fich bierin tanfchet, und bad, » was von ihm urfpranglich als Bittel gu einem Zweck ger » forbert wirb, (Gerechtigfeit im Sanbeln, ale Winel jur » Erhaltung ber Bortheile ber Gefelifchaft) für etmas; bas » an und für fich, shie Rudficht auf irgent einen Zwed » geforbert wirb, balten tann (fo wie es 4. 3. ber gall mic. » bem Belb : und Chrgeibigen ift): fo ift es mis biefer Des » rufung auf ben gemeinen Wenfchenverftanb ofne febr mile » liche Sache. « - In bem letten Puntte fcheine uns ber " Berf. febr recht ju baben; und and wir haben bieß geles gentlich in Anregung gebracht. Bas aber ben erften ane langt: fo durfte fich bas Rantifibe Oufletet noch wohl retten laffen. Gine andere, umferer Ginficht nad febr rideine, und wohl zu beherzigenbe Bemerfung des Berf. ift biefe: » che ich jum Berte fchveite,- muß ich etwas im Allnacs » meinen über die Ginfeitigfeit ber neuen Philofonbie bes! » merten. Es ift nicht ju feugnen, bof bie tritifche Philos » forbie bie Bedeutung ber Ausbrude, rein, & priori, eme » pirifch, bestimmter, als bisher gefchehen ift, angegeben bat. » Aber fie hat nur die Ertermitdien angegeben , wovon die. a eriten

a weften Ausbrude das höchte Roguiffe der wentillichen Eur » fenneniff : bie festern aber bie allerniebriafte Senfe berfefben. » bedemen. Auf die Meitteffinfe aber wurde gar teine Racke »ficht genommen; da es dach fehr wichtige Ertenntniffe wurten giebt, Die auf biefer Mittefftufe fterbon. Richt nur » die eigentliche Radurtehre; fanbern felbst die Metaphosik » ber Roeur legt Borftellungen, die im Breiten Ginne ems » pirifc find, min Grunde; une bas a priori der Machemas nate ift gang etwas anders, als bas a priori ber Transfcens-»dental I Philosophic. Gollte nun nicht der horazische Durud auch von einigen neuern Philosophen mabr fenn, s welche and einer pantiden Burcht por bem Empirichen, eine » feitig werben, und gange Biffenfchaften in den engen Bes » liet einiger Borftellungen a priori einzwingen wollen ?« Bas nun biefe Grundlegung felbft betrifft: fo ift fie eswas ju vermidelt und abftrett, als bag wit fie in ber erforberlichen Rurge beutlich barlegen tounten,

Die Ivente Abhandlung von Dr. D. J. Galat if abere forieben : noch ein Beptrag über die moralifte Begrundung der Religion. » Es ift betannt, « bebt fie an, » was manneuerdings und gum Theil, wie es heißt, aus bem eige men Rundamente ber fritifden Doralphilpfoubie, gegen in bas fogeneinte moralifiche Argument eingewandt bat, und wweicher verfchiebene Aufichann, Worfchlage und Wehandlunger wanten bierin, felbft unter ben Freunden ber Britifchen Dbie alofophic, eniftanden find. Gine geneuere Bestimmung ber m Gadie van mehr ale riner Geite, fcheint inbef, jum » Befraf ber Wiffenfchaft und ber fittlichen Rulmer, noch » inniber niche überftaffig. Dief ift es, wolu ich burch bie » folgenden Binte, ofne alle polemische Seitenblide, wier » wohl nicht ohne Ruckficht auf die Bedürfniffe ber Zeit, bebe-Aparengen wunfche. - Das eine Sache, bie auflings für sfellar, und fo evident ausgegeben wurde, unter ihren eignen »Berfechtern bennoch fo verschiebene Darftellungen, Erlane w terungen und Behaupungen erzeugt hat, in ber That niche whie orft geriffmte Beschaffenbeit besitt, scheint hieraus sintificht in erhellen. " Da wir in diesem Argumente nie die hohe lieberzengungetraft haben finden tonnen: fo überelaffen wir es villig feinen Wersheibigern, fich barüber gu vera. fanbigen und ju veroinbaren, unt am Enbe weiter beroen Worn 211 formen.

3m vinnen Befte giebt gageft Gra Drebiger Gweiline. eine Ertauterung über bie Dopniarität in der Philbiophie. Bie beftebt ibm sufales nicht in der Sprache, ob fie gleich aemainlich barin gefiecht wird; man tann in lauter verftande. lichen Ausbrücken Dince vortrogen, die ein Anderer brunoch nicht verfteht, wenn er ben ber Sache, wovon bie Rebe ift, nichts verfteht; ober wenn auf eine Urt ge: decht wird, die ber Art bee Andern entgegengeseit ift. -Treplich liegt die Dopularität nicht: gang allein in ber Burer de; aber wir follten boch benten . baß fie größtentheils mit barin liega. Ber ohne Noth ungewähnliche, frembe Borte aebrancht, pber die gewöhnlichen in neuen Bebeutungen. aufführt, fereibe zwerlaffig nicht papular. - Unfer Berf. fucht die Popularisat diefem anfolge blof in ben Gedanten. und folgere darans, baf bie Philosophen nicht pounlar febreis ben tonnen, weil der gemeine Berftand biejenigen Lagriffe nicht bat, bie ben philosophifden derafterifiten, weil er fonk fein gemeiner: fondern ein philosophischer senn marte. Ein Doulerobilofoph ift bemmad ein folder, beffen bochfter Standpunkt, von welchem er abwarts geht, eine Thatfache. eine innere, ober außere Erfahrung ift. - Diefer Erfile rung jufolge werden, wie wir febr fürchten, alle Philosophen. Dopularphilosophen feyn muffen ; benn wie man bie Erfahe rune and etwas extiscen will, has feine Exfabrume ift, und in feiner Erfahrung vortommt, babon haber wir wenigftens. felechterbines feinen Begriff. Etwas muß bochber Philosoph els gegeben, als wieflich vorhanden, annehmen; wie er aber etwas als gegeben anuchmen fann, obne es aus ber Erfahrung ju nehmen, bas begreife, wer tann! Dan fiehe bierans, bag ber Berf. von der Popularität feinen recht bes Kimmeen Begriff bat, und fie fiche, wo fie nicht liegt.

"In der zweiten Abhandlung sichet Dr. Ritter das aben Angesangene, durch die Ideen zu einer allgemeinen Theorie des Lehrens und Letnens, als Einsetung in eine allgemeine Erziehungswissenschaft, weiter and. Um einen sesten Grund für eine künftige Erziehungswissenschaft anszussinden, geht er von dem Begrisse des Lernens und Lehrens ans, weil Erziehen und Erzogenwerden, ahne bepdes nicht möglich ist. — In sofern man von allem, was wir nicht mit auf die Welte bringen; sondern und erst ausignen, (wenn nämlich von einer Ausübung oder Anwendung unsere: Kräste die

bie Rebe fft) fagen, buf wir es gelernt faben, Ift biefer Mas fang allerdings richtig und paffend. Soll er es aber auch in ber gangen Folge bleiben: fo muß nicht vergeffen werben, daß das Lernen zwen gang verschiedene Dinge unter fich bee greife, namitch bas Aufnehmen ins Gebachtniß, bas Annebe men von mancherlen Fertigteiten, und bas Erfinden, ober Ansbenten burch ben Berfiand. Bebbes gefchieht nicht auf Pinerlen Weife; und von bepben darf teins aus ben Augen gefett merben, wenn bas barauf Gebaute nicht einsettig wer ben foll. - Unfer Berf. nun unterfcheibet in Anfehung bes Berhaltniffes vom Lehren jum Lernen bren verfchiebene So feme; bas der unbedingten Abhangigkeit bes lettern vom erftern; bas der bedingten Abhangigkeit; und das der mit bedingten Unabhangigfeit und Frenfeit. Er erflart fich guns pllein für bas lette, Entweder namlich find bie ju ternens ben und zu leftrenden Bahrheiten etwas durch Mitthellung Empfangenes; ober burch eigenes Rachbenten Erworbenes. Bare das erftere der Jall: fo ware die Wahrheit etwas Bille Abrliches, also nicht in der Ratur des felbfiftandigen Get Bes gegrundet; und unfer Lehren und Letnen hatte teinen res ellen Zweck. Wir fernien, daß der und jener, das und jen wes für Babrheit gehalten habe; nicht aber, mas Babrheit fep. Ja, da wir mit allen bentenden Menfchen vor uns im Meiche der Wahrheit gleiche Rechte haben follen: fo mußten wie eben die freve Billfubr haben, auch fur wahr zu balt den, was wer wollten. Go wurden die zu lernenden und zu lehrenden Babrheiten nicht etwas Ewiablebendes fenn. Da wun bieß nicht fenn foll und tann : fo folgt, daß die Rennents der ju lernenden und zu fehrenden Bahrheiten bloß burch eiges bes inneres Rachdenten erworben werden tann. Goll ferike bas Lernen tein Glauben; sondern ein Bissen senn: so muß der Schiler das, was er lernt, felbft erfinden. Bu fedem Lece den und Lehren gehören, als nothwendige Bedingungen, wep verschiedene Geistesthätigkeiten, eine des Lehrers, und eine bes Schulers. Die Birtfamfeit ber erften foll und tann nur Beranlassung der Wirtsamteit der zwehten werden. beren Bolge die felbsteigne Ertennenif ber Babrbeit ift.

Ster wied affo das Lehren und Lernen volltommen idealiftifch erkidet. Wie glauben folgendes darüber bemerken zu muffen: erfilich gehr der Berf. ben der Anstiellung seiner Theorie gang allein von der Erkennenis der Mahrheit aus aum aber fernen mir Dandes, was nicht Berffanteseinficht ift. Bie faffen Borftellungen und Bilber auf; wir fallen unfer Gebachmiß mit Erfahrungen und Thatfachen : mie erwerben und gertigteiten, und nehmen Gewohnbeiten amt alles ohne Bephalfe des Denteus und des Berftandes. bierin besteht ein großer und mefentlicher Theil ber Erzies bung; und ba hierauf bes Werf. Theorie nicht anwenbhar ift : fo bat fle offenbar ben Bebler ber Einseitigteit. tens ; felbft bey bem Ertennen der Babrbeis entwickelt fich nicht alles aus unferm Innern; benn bas fic biefe und feine ans bere Borftellungen ums barbieten; bag wir biefe und feine andere Borftellungen haben, und baß fle fich in bicfe und feine andere Lage ftellen, 1. B., bag wir eine fruber, Das andere fpater empfinden, tommt nicht aus une allein. Alfo auch die grtannten Babrheiten gebn nicht alle aus une ferm Innern hervor'; und biefe Theorie ift nicht einmal auf Diefen Theil des Lernens volltommen anwendbar. transfrendentale Ibealift will swar bieß; aber er bat es bis iebt von ber individuellen Folge unferer Borftellungen und Empfindungen noth nicht bewiefen, ober in irgend eis nem Benfpiele anichaulich gemacht. Doch hat er uns nicht belehrt, wie es tommt, daß ich mich für ben Gobn arrabe Diefes Menfchen, nicht etwa für feinen Bater, ober Bruben halte: daß ich bier an diefem Orte den Frubling jest mabre nehme, ba ich boch an einem andern ben Berbit ober ben Minter mahrnehmen murbe. Drittens: es gnefteht biet Die ben Gefegenheit bes erften Auffahre fcon ermabnte Schwierigkeit, wie namlich bas Lehren bie Beranlaffung ber Birtfamtelt beym Lernen werben tann, wenn ber Lebrlina affes aus fich feibft entwickelt? Dierben aber vertennen mis nicht, daß ber fcharfitmige Berf. febr recht gethan bat, ben Beum Ergieben und Unterrichten gewöhnlich ju febr vernache läßigten Untheil der Gelbftthatigteit des Lebrlings mebr bervorjubeben, um baburch ju einer richtigern Ergiebungte. wiffenichaft ben Weg ju bahnen.

Die Erklarung einiger psichologischen Erscheinungen von hen. Prof. Schmidt in Bießen, ist ebenfalls ganz allein aus bein neuesten Idealismus genommen; aber unserer Ansicht zufolge zu bunkel und unbefriedigend, um Eingang zu finden. Die erste dieser Erscheinungen ist, daß Kinder, unter Baren ansgewachsen, nachdem sie unter Menchen

fichen gekommen waren, fich ihres vorigen Justandes nicht bewußt waren; und daß wir und auch des Zustandes der Aindheit nicht bewußt sind. Sie waren, sagt die Erklärung, gekommen bis zur Anschauung des Subjetes; aber nicht weiter. Des Objektes waren sie sich bewußt, wie es bey der Anschauung des Subjektes senn mußt; aber des Sube jektes waren sie sich nicht bewußt; weil sie bey der Anschaus ung desselben stehen geblieben waren. — Sonderbar genug! hiese Wenschen und auch die Kinder, hatten also kein West wußtseyn des Subjektes, kein Selbstbewaßtseyn? Waren also von einem lebsosen Dinge durch nichts verschieden? Sie hätten eine Anschauung von sich gehabt, ohne alles Bes wußtseyn? Wir mussen gestehen, das nicht sonderlich vereständlich zu finden. Das solgende ist und voch weit dunkler; deswegen wir es mit Stillschweigen übergeben.

Am funften Befte giebt querft Br. Moth einen genanern Begriff, und eine philosophischere Eintheilung ber Bestande theile ber empirischen Sprachlehre, bie von Grammoritemt beherzigt ju merben verbient. Dann verfolgt Dr. Ritter feine vorige Untersuchung in allgemeinen Bolgerungen aus Der Theorie des Lernens und Lehrens, jum Beweis bet aet ichehenen Begrundung einer allgemeinen Erziehungswiffene icafe, weiter. Das Princip diefer Wiffenfchaft ift nun fole genbes ; fie muß von bem Duntte, von welchem aller eigne Unterriche, affes eigne Wiffen, und mithin alle Bilbung und Ergiebung urfprunglich ausgegangen ift, auch noch jest ausgeben, namlich won bem Geifte des ju unterrichtenben Boalings fetbit. Dierans ergeben fich für die Methode fole gende allgemeine Regeln: richte beine Lehrmethode, nach Bofrates Bepfpiel, fo ein, daß, mas du lehren willf, bein Schuler felbft erfinde. Dabet fep, gleich bem Sotrates, unter beinen Schulern ber erfte Schuler. Lag fie von fich, als bein erften Punt alles Wiffens für fle, ausgehen, wie du von bir felbst ausgehen mußt. Daber erhebe fie jur Beibfiftandigfeit. - Dan fleht, bieß paft nur auf ben Unterricht in Berftandestenntniffen; nicht auf bas, was blog burch bas Gebachtnif aufgefaßt, ober burch Gewohne beit uns angeeignet werden muß; deffen boch ber ber Erzite bung auch eine große Menge ift.

In der dritten Abhandlung fpeicht Sr. Salat von dem Bepfall, den die Rantische Philosophie ben Schwäumern

und Monden gefunden haben foll. Er eiklart biefen Bept fall febr icharstunig und nichtig. fo, daß er zugleich dars thut, er berube auf dem Misverstande diefer Philosophie, und gereiche ihr alfo teinesweges zum Vorwurf, wie man

periciebentlich hat ju verfteben geben wollen.

Das sechste Beft, enthält gleichfalls drey Auffate, ber ren erfter, von Gr. Dillen, ben Bilbungatrich; ber zwente, pon Br. Cantidat Sauer, vorläufige Winte zu einem Spe ftein der Mefthetit überschrieben, die afthetischen Begriffe auf den neursten Idealismus jurudführe; ber lette aber, pom naben Ende der tricifchen Philosophie, eine nicht jum Besten gerathene Persiflage dieser hier und ba geausserten Borbersagung, im Tone der Offenbarung Johannis, und mit deren Bilbern, enthalt. Bon ben benben erftern baben wir nichts zu fagen, da ihre Meinung noch nicht offen genug pår und ba liegt; von dem lettern aber feben wir als Probe den " Sehet an ben Beigenbaum, und alle Baar Anfang ber. : wme; wenn fle jest ausschlagen: fo febet ihre an ihnen, und ... mertet, daß jest der Commer nabe ift. Alfo auch ibr. wwenn ihr bas alles sehet angehen. Ihr bedenket nicht, "» Freunde, ju dieser eurer Zeit, was ju eurem Frieden dient. "» Gleichwie es zu der Zeit Ros war, alfo ift es unter end; » fle afen, fle tranten, fle frepten und tiefen fich frepen, bis :» an den Tag, da Roa ju ber Archen eingieng; und fie acht wetens nicht, bis die Sandfluth tam, und nahm fie alle bar Roch immer febt ihr die Beiden nicht, die vor end. is und euren Augen geschehen. — Siehe wir faben auffiele w gen viele Thiere, Die hatten zwen Borner, waren wie bas » Camm, und redeten wie der Drad, und machten allefammt, whie Beinen und großen, die reichen und armen, die French wund Anechte, bağ fie ihnen ein Mahlgeichen gaben an ihre w rechte Dand, ober an ihre Stirne, baf niemand faufen soder vertaufen fann, er habe benn bas Mabiteiben, a. ⇒£ f.≪

Das siebente heft with mit einer Fichelichen Abbents bung über Geift und Buchftab in ber Philosophie eriffinet. Dier erscheinen nur die ersten Borberritungen; die Fartst dung antwickt des Berf. Meinung deutlicher, und baber versparen wir einiges Anzumerkende bis dabin. Die zwepte Abbandlung, von hen. Nitter prift einige thosentische Einwerdungen, welche gagen Browns Berinder, die Arzusplung

eir Biffenfidaft in erbeben, gemant voorben find. Die Beurtheilung berfelben überlaffen wir billig ben Merzten pon Profession. Die lebte Abhandlung von Ben, Canb. Squer Betrifft bas Droblem ber Erziehung. Diefe ift noch abstrate der und idealistischer, als die schon oben ingeführten ber vor Betgebenden Defte. Die Abficht diefes Auffabes, freiche Der Berf., gebt befonders dahin, ju zeigen, baß ichon burd die erfte vernämftige Einwirkung auf das feiner Vernunftane lage noch nicht machtige Bernunftwefen, bem Dabagogen bie Gefese ber Erziehung dittirt werden; und daß im Kortgange bet Erziehung weiter nichts gethan, als bloß nach Magfie gabe ber erften Einwirfung fortgewirft wird. Diefem jue folge, jeigt nun ber Berf. Die Nothwendigkeit ber Annahme einet angern Einwirfung auf das bewustlofe Bernunfimes feit, und falle alfo die Lucke, auf melde wir oben gelegenm lich aufmerklam gemacht babert. Sein Beweis aber ift mie ben gewohnlichen Danfelheiten Diefes Spitems umgeben. und, beffen Beleuchtung murbe bier ju piel Raum wegnebe men. Wir merten blog au, daß er allem, was bep der Err stehung eine außere Einwirkung eines Lebrers fordert. feiner Ratir nach niche Genage thun tann, Denn ift er tonfee quent idealistifd: fo fant er nichts mehr bartbun, als mie Diefe Unnahme ans ber Datur ber Intelligeng bervorgebe. uffb, wie aus ber Intelligeng fich alles enewidelt. Dief aben mennat benm Erzieben nicht, als wo bas Lernen nothwendia voransfest, daß etwas von außen in die Intelligenz bine sinfommt.

Der erste Aussat bes achten Heftes fest die im vorhert vehenden angesangene Untersuchung über Geist und Buche sub in der Philosophia fort. Dier macht der Werf, durch wernachtung der Kunstwerte und Gedichte demerklich, daß der Geist derseiben eigentlich in der Stimmung ihres Urbitebers besteht, und des ihr Zweit vornehmlich ift, diest Gemmung den Lefeen, Zuhörern, oder Beschauern mitzuthem ben. Es ist, sagt er, in allen Menschen der Trieb, Andere mich sein. Es ist, sagt er, in allen Menschen der Trieb, Andere mich herum sich sie den Menschen der Trieb, Andere mich herum sich so den allen Geelen segeisterre Liebling der Maxur möchte, das aus allen Geelen seines liebliches. Bild ihm zurückstrahlte. Darum den eignes liebliches Bild ihm zurückstrahlte. Darum derfalt. Diese innere Stimmung des Kunstlers ist der Gestalten, in der Relieb seines Produktszund die zufälligen Gestalten, in der Relieb. Reines Produktszund die zufälligen Gestalten, in der Relieb. Reines Produktszund die zufälligen Gestalten, in der

wen' er fle ensbrütet; find ber Abrer, ober ber Buchflabe berfelben. Sehr richtig! Was der Geist einer Philostophie sen, erfahren wir hier noch nicht; die versprochene Farts sehning wird es wahrscheinlich eröffnen. Der zwepte Auffass sehr die gleichfalls im vordergehenden Seste angefangene Untersuchung über das Problem der Erziehung fort. Im britten wird aus einem Privatschreiben Sen. Fichtens etwas angeführt, wovon schon ben Gelegenheit der arheistischen Streitigkeit in dieser Bill ist geredet worden.

" Das neunte Beft enthalt nur groep Abhandlungen, ber ren 'erfte', von Den. Prediger Greiling, die Buchercenfur bet wiffe. Es foll hier zworderft vom Rechte Die Rede fenn: mod bann ein Borfchlag gethan werden, wie die Cenfur über: Miffig gemacht werden tonne. Den erften Dunkt Rust ber Betf. auf folgendes Abgumente foll die Bernunft berrichend fenn, und alle menfchliche Sandlungen bestimmen: fo muß and die Bernanft im gesellig burgerlichen Leben alle auflere Dandlungen einem Geiebe unterwerfen, burch welches bas Recht eines Jeden ficher geftefft, und die unbeschräntte Frens Beit des Einzelnen dabier beidrantt wird, daß fie mit ber Frepe Beit aller übereinftimme. So gewiß nun ein Buch, b. i., eine Rede durch Schriftzeichen an bas Publifum, eine Sandlung ift, burch welche man nicht bloß auf einzelne Glieber bes-Staats; fonbern auf alle wirten tann: fo gewiß ift es beme nach auch, daß rechtlicher Weife die Publicität der Gedanten unter bem öffentlichen Gefete fteben tonne. - Diefe Bes febe aber tonnen nur folde Odriften betreffen, Die an das gemeine Dublitum, unter bas Bolt laufen; benn ba bie Staaten fich vervolltommnen follen: fo miffen die Linterfie dungen auf dem gelehrten wiffenschuftlichen Gebiete ften senn. Es ist nie die Sache des Volks, diese Vervollkomisk hung zu handhaben. - Unfere Eradrens ift die Sache hier nicht aus dem eigentlich teibelichen Gefichtspuntte anger Aben worben. Alle Rechte im Staate beruhen auf Bertras gent und mithin hatte untersucht werben muffen, ob eine Cenfur, und, in wiefern fie'mit den Bertragen besteht, auf welchen ber Staat beruht, und in wiefern jeber Burger im Staate fich des Rechtes begiebt, offentlich feine Ber banten ju außerfi? Die hier eingewebten Rantiftben Meen von einer Unterscheibung zwischen bem Belehrten und bem Ungelehren, dürften schwerlich beunchbar in concepts sepa: meil

meif da die Gramen berder nie fo bestehnit abaestret find. 🕖 als fie in abftracto durch die Borte fceinen gefest ju merben. Dierauf jeigt ber Berf. Die 3medwibrigfeit ber Cenfur mit mehreren febr flaren Grunden, und ichlagt am Enbe mor: man folle alle Cenfur abichaffen; dagegen aber eine Commiffion mehrerer verftandiger Manner niebenfeben. - melde die Regierung von aufrubrerifchen u. f. w. Schriften benachrichtigen; die Ochriftsteller follen ulebann vor Beriche neladen, und formlich bestraft werden. Bu dem Ende wird alle Unonymient auf bas ftrengfte verboten. In einer am gehängten Unmertung machen die Berausneber barauf aufe mertfem , daß bie jebem-Odriftsteller hier aufgelegte Mers antworelichteit nicht, tatbiam fenn burfte, weil ber Staat Richter in feiner einnen Sache wird; und bann, baf bas milaemeine Berbot der Anonomitat beffer auf die Berleber erftredt werbe, die benn boch ihre Odviftsteller ftets tannen. Im morven Auffase untersucht Br. Schad die Frage: ob Rants Rritit Metaphyfit fen? und verneint fie mit allem Medite.

Das zehnte: Heft enthält gleichfalls war zwen Abhands Jungen, beren etfte, von Srn. Canb. Mitter, einige aus ber Anwendung gefolgerte Einwurfe gegen Browns Spitem pruft; die zwente aber ben Myfticismus betrifft. Mergeben die erfte, iber die der Arst feine Deinung fagen mag, um über die lette und etwas mehr ausbreiten ju tone men. Ihre eigentliche Absicht ift, darzuthun, daß der Mene Ricismus von dem neuesten Ibealismus wefentlich verfcbies Den ift, und within ber Bormurf, welchen man letteren mehrmals gemacht bat, eine Art von Mokicismus zu fen. admilich bahin fallt. Berfchieden find frenlich bende Gue Reine, und in febr wichtigen Theilen verfthieben; ab aber bem ungeachtet nicht in benben Gin innerfter Beift meht ? 26 fie nicht auf ein gemeinschaftliches Biel binführen? fann bennoch mit Recht gefragt werben. Der Berf, fucht bie Bers Chiedenheit bevoer darzustellen: wir mollen dieser die Aebna Hickeit gegenüber ftellen, auf die er weniger Rucklicht nabm, ober die er vielleicht nicht einmal erblicht hatte , um fo ein arundliches Endurtheil vorzubereiten, "Der Mafticismus, 2 fagt der Berf., grundet fich lediglich auf eine ercentrifche, woon aller Bernunft und Erfahrung unabhangige Kennenig ... » Des Transseendenten und ber Couheit. Eine Dentart, die

sand ber nitertifichen Anficht bes Absoluent, und borititite mans bem buntein Gefühle ber Erbabenbeit ber menfallichen » Beftimmung, über blogen Sinnengenuß fich jut reinen Betr munftebatiafeit au erbeben, entforingt ! Der Mofiter abnet muidt etwa bas Sobere, Gottliche, Stanntlifche; er verfinnlicht » fiche realifirbar, und mabnt, Die reine Biritthfeit mit et » nem Odlage ju realifiren. Des Defiters Lieblingsfes wift, daß wir und in Gott verlieren follen. Der Jerehunk a bes Depkilets beruht barauf, bag er bas unenbliche, ober m bas in teiner Reit erreichbare Riel ber Bernnaft, in ber Beit » ju rentificen bentt. Dier treffen bie beiligften Gebanten ber » Menicheit, und die Ansgeburten des menfchichen Babm mibes jufammen. Gangliche Bernichtung bei empirifchen » Jahe, bas mir bas Lofungewort des Mofficiennes von jeber. » Die Chimare, fich in Gott zu verlieren, ift ber Annibilm m tiomsact, ober die Folge des erwihnten Lofutaswortes weie, bie gefühlt ju haben fcheinen, baf es einen abfolmten. mine allen Schranten ber Belt frepen Baftanb geben miffe. » fuchten ibn nicht in fich felbft in ihrem reinen 3ch; fomberk manfer fic, in einer für biefes transfrenbenten Region, in' w einem wurmisfirbaren Dojefte, bas fie bemoch erreichen Darum batten fle gwar bie duntie Der des 20 > Boliten. » laten: aber ihr wohlgemeinter, die Triebe der Sinntide » frit verachtenber moralifcher Ginn, vertrat die Guelle bet » Ausonomie, und des Gelbfterfetet. — Da die Mofiter w die veine Joee der Einheit des Johs, wie fie der transfrent » bentale wiffenichaftliche Bealtsmas entwidelt, nicht faunt mben; ba fie ihr 3d in Gott verloren: fiefen fie bem enbit men Charafter bes Iche, beffen Berrinbarkeit wit bem reb wwer und absoluten bes unenblichen 3che ihnen = X fichien, ale Antheil dem Asmodi über. Darum butte biefer alle w Cout, wenn fie fehlten ; biefer war ber Berfacher, ber Tag 3 ner von Anbeginn, ber Urheber alles Bofen. -» Gefet der praftifchen Bernunft: fen abfolut identifc mit m bir felbft; fann bie Intelligen; als etwas batch bas Richt . 36 » Bedingtes, ais etwas Enbliches, nur in dem Stute iftet m Endlicheit benten : werbe absolut mit bem reinen 3ch iben stifd, b. i., firebe, babu boch nur enblich bift, anenblich bich » bemfeiben angunahern ; abfolute Tendeng jum Abfolusen fen » bir bas Mittel ber Annaherung ju dem Ziele in ber Unenb » lichteit, jur absoluten Ibentität bas 3che: 36 == 3ch. waber Die Myfliter bachten fich Diefes Poincip, ober Senteten » at

nes, iffenerdungelich monotifchen Gefthilagemäß. Die Philos piophie des Idaalismus fellt das Absolute als das Biet der punendlichen Unnäherung vorzigingegen der Mosticismus, als das Ohiete eines andlichen Agalistrens. Die Philosomphie worde Mosticismus seyn, sphae warde Mosticismus seyn, sphaed sie jenes Biel, das Adams solute, als erreichber porpalise, a

So mait ber Berf. Man flebt, er vergleicht ben Den ficiemus mit bem neueften Ibealiemus nur van einer Beitegt namlich in Anfahren bes letten Bieles, welches bevoe du erreichen fich bemilhen. Dier ift nun frenlich am einen Ende gin beträchtlicher Unterfchieb; der Depftiter fucht alles aufes fich ber Shealift in fich. Auch ift barin ein betrachtlicher Une. grified, daß ber Myftifer unendlich ju werden glaubt; ber Bealift nur der Unenblichteit fich ftets nibern ju tounen bentt. Diefer Unterfcbied aben ift am Ende boch mohl nur. ein außerer; der innerfte Gelft bevber Gofteme aber ben phuliche. Beppe geben barauf binans, unferer gegenmarin gen Schwanten und ju ensledigen; und ba biefe hauptfachlich in der und antlebenden Sinnlichteit besteben: Die Beffelt herfelben abzustreifen. Der Idealismus, will er anders gens tonfequent fenn; muß eben fe befrig gegen die Sinne. Wegie eriegen, ming alles Binnliche chen fo febr berebfeben; ale der Dontifen, und muß am Ende, weil bagu feln anbes Distel ift, eben bie Abrobungen bes Bleifches ampfeta len wodurd die muftifche Afcele fich ausgeichnes. Mell Beiten ber Geundlage und Muffihrung bes Spiteme bine gegen ift ben einiger dufern Berichtebenbeit, nach eine aufe fallendere inverallebereintunft. Devor Dhilosophicen name lich gehen que wen hem Allerellgemeinften, und Sodiften, was lich benten laft: bevde geben vollig a priori in Werte, und bes muben fich, von bem Oberften gu bem Michern berunten in fteigen. Diefen inwere Gelft ober fpiritus roctor ift in happen vollig einenten. Bur barin weichen fie von einander 46, baf der Muftifen das Absolute, Sochste und Allgemeine guffer fich, in Gott; ber transformbentale 3bealift es in fic felift, in dem 3de fefte, und baber biefem reinen 3ch faft Die nämlichen Drabiente glebt, die ber Duftiter feiner Gotte heit beplegt. Das Berfahren benber im Fortidreiten ift Bleichfalls wefentlich baffelbe. Beude namlich feben zu ihr rem Oberften und Allgemeinken almablig die einschräntenden Differengen ; hende nehmen eine Amanerion im; die Applie

ter eine aus Gott, die Idealisten eine aus dem Ich, beide ertlären alles Materielle für Phanomene, und bestreben sich, Ausbehnung, Undurchdringlichkeit, Bewegung, u. f. w. in lauter Gegenstände des innern Sinnes zu verwandeln.

Das eilfte Seft fillen ebenfalls zwer Abhantlungen. in beren erften Dr. Prediger Greiling feine Unterfuchung iber die Budercenfur fortjett. Gier wird gleich anfanas Die Frage aufgeworfen, ob bie Cenfur auch auf wiffenfchafte liche Berte ausgebehnt werben tonne? Diefe Frage wirt beswegen verneint, weil es ein Zweck der Bernunft an fich feibfe ift; Miffenfchift gu fuchen, ju begrunden, und ju volleitben. Darum aber ift es nicht Allen nothwendig, daß jedes Indis viduum sein Denken zu einem wissenschaftlichen erhebe; fondern nur die follen fich diese Aufgabe machen, ben welchen fich bas theoretifche und praftifche Bedurfnig ber Biffens Schaft entwickelt. Der Denter entschließt fich also mit Frene heit mir Unterfuchung. Affein im Fortgange ber Unteri fuchung, wo Ertenutnif an Ertenninif getoupft wird, ift er gebanden. Er bente; es tomme heraus, was da wolle: Allein je mehr feine Wahrheit von dem Fürwahrhalten And Berer abweicht, desto verlegener wird et, ob auch wirklich Die reine allgemeine Bernunft in ihin thatig war. Sieraber farte er frut jur Gewiftheit tommen; went er bie Bernunft in Mobern anspeicht. Et-muß alfo feinen Gebantengame Barlegen, feine Bahrheit aussprechem . Er tann fich aber dur mie benen einluffen; bie fich felbfe bon ber gemeinen Meining im Denten losgesagt haben. Es eintsteht also bine Bereinigung ber Denter , benen Auffnchung des Babe ren gemeines Intereffe ift, wobird biefes Intereffe ein offente Kiches wird; und daburch conflicuive Die Bernunft ein ges lehrtes gemeines Befen. Die umert Prenfeit, Die jedet für fich felbst bat, fich von jeber Defnung, 1. 13. bes Staates, der Rirche, loszusagen, with hum auserlich realis Att. In wiefern diese Gesellichaft alle aufeite Gesebarbund betfcmabt, und fich nicht aufbringen laffen fann, beißt bieß Publikum die Republik ber Gelehrten. In bas frene Bebiet der Gelehrten tann und datf ber Staat und die Rirche mit facutarischer herrichergewalt nicht einbringen. Deux in diesem giebe es gar nichts zu befehlen. Sene baben ihre Gewalt nur in ihrem Gebiete, und far daffelbe. Staat verlaft baber fein Bititt, bas außere Dein und Dein, wenn er Ideen wie Sachen in Besching nehmen will. ... Diefer

Diefer Beweis, fo bundig er ausfleht, dut boch ber Frage nicht vollig Genuge. Belebete und Philosophen find nicht bloße Gelehrte und Philosophen; fie find fruber Dene fchen und Burger, als fie Gelebete und Philosophen werben. Wie, wenn nun etwa im Burgerlichen, ober bem Bertrage, muf welchem die Rirche beruht, eine Entfagung auf jenes Recht der Bernunft enthalten mare, ungehindert und ungebunden dem Strome des Dentens ju folgen ? ober menigftens bieß nie lant werden ju laffen? In bem Bertrage, auf welchem die Kirche offenbar beruht, scheine offenbar so eswas enthals ten gu fenn; mitbir mußte bierauf bie Unterfichung eigente lich gerichtet werden. Das melentliche Gereben ber Bermunft offein giebt kein außeres Recht; und baburch, das Philosof phen unter fich eine engere Berbindung errichten, betommen fle nicht die Befugniß, von andern altern Berbindlichkeiten fich los su fagen.

In der zweisen 266anblung, Streit des Idealismus und Realismus in der Theologie, vom Den. Cand. Ritter, wird hauptsächlich ein Boweis des Brn. D. Bogel für Gottes Dafenn, aus realiftifden Branben, in Unterfuchung genome men, in welchem naturlich ber Realismus qualeich in Schus genommen ift. hier wird nun ju zeigen gesucht, baß Den. Bogels reglistische Behauptungen in der That nichts anders ale idealiftifch find. Bogel fagt: es ift der menfchlichen Bere unnft nothwendig, bey allem, was geschieht, eine Unfache angunehmen; ridela, antwortet ber Berf.; aber biermit wird ja noch lange nicht gefagt, baf eine folde Bertungfung auch außer bem Denten vorhanden ift. Es foll nothwundig fenn, eine erfte Urfache angunehmen : was nothigt hiergu? Offenbar nichts, als weil 469 wie bu felbft fagft, ber Bers munfe unmöglich ift, einen menblichen Aegroffice angunehr Men. Aber num frage bich boch feibft, ob biefer vermeitit: Siche Beweis wohl aus der obiekrisien Matur der Dinat. oder vielmehr aus ber subietriven ber bentenden Wefen ente debnt fen ? - On viel erhellt bierans, De. Bogel bat fich ben feinem Beweife nicht genng vorgefehen, und gegen alle Einmarfe vermabrt. Benn aber unter Berf, am Ende bas Refultat giebt: ber Glaube an Gott ift ein lebenbiges, und Bebendig madendes Princip im Menfchen, und geht aus Brafe Leben felbft hervor; nicht aber aus tobten Begriffen: fo durfte auch er fich nicht grungfatt gegen alle gegründete Bee benk

bentlickeinen verwehet hohen. Denn das tiefer Glaube gar auf keinen Begeissen bernht, wird ihm schwerlich thunen eingerännet werden, da wir dach Got: und seine Gegenwart unmittelbar durch fein Gestihl inne werden; mithin, was wir sühlen, auf Begeisse bringen mitsten, um es von andern ahnlichen ober ihnschen Empfindungen bestimmt zu untere schelben,

3m ambliten und letten Befte biefes Sahrganges fine bet fich nur eine Abbandlung vom hen. D. Schad, worin Die oben angesongene Linterinchmie; ab Sants Kritit Mes taphylit fen? geichloffen wird. Der Berf. geht von einer Befestigung des neuen Ibealismus ans, um deburch bemerte lich ju mochen, daß er die einzige achte Mictarbofit enthalt; mithin bie Lantifde Rritit feine Desaphofit feyn tam. "Es giebt, fpricht er, mur zwen Unfichten bes menfchlichen " Beiftes. Entweder man betrachtet ibn blof fo, wie er nach '» ber gemeinen, gegebenen Schbftankhaume erfcheint; ober " man erhebt fich au einer gang reinen, intelletinellen Unfchaus mung beffelben, die nicht gegeben fenn tann; fondern die man " mit absoluter Frenhait herverbringt, die baber feine blofe "Thatfache; fondern ebsalute Therhandlung ift. Die erfte » Anficht ift bie des gemeinen Menfcemerftaubes, der, als » folder, gar teines Zweifels in Abficht auf bie Reglitot ber » Erfahrung fahig ifi. Der Philosoph macht fich nothwendig 's von den feffehi beffelben los, indem er den Grund affel » beffen, was in feinem Bewohilenn vortommt, ober vortom . » men tann, unterfucht. Der Philippoh, ber bie Erfahrung » durch die Erfahrung erflären will, mibrefpricht fich, und muß "» nothwendig auf bas transige Refukat Commen, daß gar » trine Gemifiheit in Abficht ouf bie Realitat ber auf uniere » Borftelhmeen fich beziehenben Wegentlande moglich fep, « --Dief tautet allerdings fundtrelich: indes benm Lichte befor ben, ift ce fo gar feblimm bamit niebe. Der Philosoph mie berfwicht fich frevlich, wenn er alles erflaren will, und benn Lood jur Erfahrung feine leute Zuflucht nimmt. vollständige Ertlarungsgrund aller Erfahrung liegt freplic nicht in der Erfahrung felbft. Bie aber, wenn ber Philosoph auf bas vollständige Erflaren wohibedachtig Bergiche leiftet? Bie, wenn er einfieht, bag alles ju ertlaren nicht moglich ift, und fich burch fich felbft aufhebe? mer alles ertidren will, mus obne Ende fort extisce . und extigre baburd am

**Endr nichts, extiliconic alles.** Jit es nun nach Widerformb... wenn er aus irgend einer richt weiter erflarbaren, durch fic. felbft feften Erfahrung, alle andere nicht fo fefte, und mine, ber unbegreifliche Erfahrungen berleitet? Geht er bierben von einer unbezweiselbaren Erfahrung aus: fo tann er auch wr Gewißheit tommen; freylich nicht zur apodiktischen; aber auch die hebt fich, wenn man fie überall baben will, selbst auf. Das lebte namlich ben aller apodiftifden Gewißhett ift. daß wir etwas schlechterdings nicht anders benten können. Ber von diesem Dichttonnen wieder apodittifche Gewisheit perlange, der gerath in einen bodenlosen-Abgrund, aus weldem ibn tein Eransscenbental : Philosoph ju retten im. Stande ift, und der ihn swingt, dies Nichtfounen obne' apodiftische Bemifheit anzunehmen. Auch tann ber Trande. Kendentalphilosoph, nach felbst eignem Geständniß, teine apodittifche Gewißheit über Die Realitat ber Gegenftanbe unferer Borftellungen verfchaffen, indem er felbft geftebe,: bağ mir theoretisch von diesen Gegenständen nichts missen; aber prattifch ihr Dasepn glauben muffen. Der Glaube aber ift doch haffentlich keine apodiktische Gewißheit? foldat fich ein solder Philosoph mit feinen eignen Baffen.

Bir übergehen', ber Rurge halber, mehreres fetit mit Stillfcmeigen, und feten jum Schlugnur noch bie merthultr bige Schilderung her, die der Berf. von der Kantischen Rris tit entwirft. » Die Rritif der Bernunft ift durchaus fleptisch. » und vernichtet die regle Erfahrung gang, Gie ift idealistifc; » denn-nach ihr haben die wefentlichen unveränderlichen Pras » bifate, womit die Dinge ausgestattet werden, ihren Grund snicht in ben Dingen felbft; fenbern blog in bem Morftele Die Rritif ift gollich auch materialiftisch, noder realistisch: denn nach dem Standpunkt, wovon fie quise pgeht, ift bepbes eins. Go wie fie fleptifch, idealiftifc und materialififch ift: fo führt fie in ihrer. Confequent auch hum » Satalismpe und Asheismus. Und das um fo leichtet. Da » fie die Grunde, Die worher fur die Frenheis, und Goutheit » galten, fammt und fondere über ben Baufen geworfen bat, wohne einen einzigennenen haltbaven Grund dafür aufzustilt wien. Der Beweis ift nun vollstandig geführt, daß, wenn die e Rrisie nach dem Budftaben und dem Standpunkte des ger a meinen Berffandes, bem bas eigentlich Transfrendentale nothe w wendig geni fremd ift, ertlart werben foll, fie nicht nur frine » Melae

» Meinschaft enthaler; fendenn bas utherfinnigfte Syftet » fen, das je zum Berickein gefonnen ift. Dach diefer dier » fiche weif Kant gar nichtet von Dengebrill. Die hänfigen » Stellen, die en der Kruit bedemende Beute für das erunde » fendenste Gebert zu geben ihrinen, milien bloß angeschen » werden, als Frigen eines dunchen Gefühles; feinedweges » aber einer deutlichen Einücke. Sie find nanner gleichfant » wider Billen entwickt; und es schein, als wenn er sie nier » der zuche nehmen wollte. «

Gan; Unrecht scheint unter Berf. micht zu haben; bem in ber That laft fich aus ben Anntricen Schriften fast alles beweifen, was wan unt well; und eine ganz bestimmte Sine sicht von bem, was Lant will, ift schwerlich beruss zu erkne gen. herr herber geb vor einiger Zeit dem Länigsserger Philosephen ben Nath, er möchte vor seinem Ende erkliten, mit feiner Aritis sep es ihm nicht Ernst gewesen; er habe nur dadurch die Geister zu einem neuen Gifer weden wollen. Unf bes nämliche geht and des Resultne unsers Berf, hine aus. Da unn Freund und Feind bezusche des nämliche sur gen; so nung boch wohl erwas Wahres derun sepn; und wiewären nicht abgeneigt, denselbigen Nath auch zu dem unsein gen zu machen.

Ħ.

## Naturlehre und Naturgeschichte.

Annalen der Phylik. Angesangen von D. Friedr.

Alb. Carl Grew, fortgesetzt von Ludw. Wilk:

Gilbert. Erster Band mit 3 Kupfertas. Zweyter

Band mit 8 Kupfertas. Dritter Band mit 7 Kupfert. Halle, bey Renger. 1799 u. 1800. 8.

3eber Band 2 98.

Diese brey Gande machen den erften Jahrgang einer phoffkalischen Zeitschrift ans, die mit dem Jahre 1749 angefant gen, nid gleich bey ihrer Entstehnug durch den Tod ihres err ften Unternehmers wieder in Steelen zu geruthen schien; aber durch die Gorgfalt und den Gifen ihres zweizen Derande gebers. geöfes äufrecht ethalten wurde, und mit so vieler Einficht unmittebrochen fotigeseht wird, daß sie in turzem ille ähns kichen Institute in inserm Baterlande hinter sich zurückzus lassen, und nicht wenig zur Nerbreitung und Betichtigung schisstlicher Kennthisse unter und bepzutragen verspriche. Wir domen hier von ihr nur im Allgemeinen sprechen, insossen sie für die deutsche Literatur überhaupt wichtig ist; dennt ben der Mannicksalitisteit der Aussähe wurde auch schon eine turze Anzeige berselben mehr Raum erfordern, als uns darauf zu wenden erlaubt ist. Auch sind die Inhaltsans zeigen aus össentlichen Blättern bekannt genug; und wen die nähere Kenntuss der abgehandelten Gegenstände interess siet, der darf sie nur aus dem Werke selbst schöpfen. Wir können uns daher füglich darauf einschaften, nur eines und das andere aus zehm Bande auszuheben.

Der Grausgeber fagt in der Vorrede, daß Zweck und Plan diefer Zeitschrift ichon burch ben Titel hinreichend ans gedeutet murden: fie mare bestimmt, bas, mas in ber Dhus fit jetzt gethan wird, jur allgemeinern Kenntnif in unferm Baterlande ju bringen. Alfo ift eigentlich das Weue in Befer Wiffenschaft, neue Berfuche und Beobachtungen, neue Erffarungen, neue Hypothesen, neue Juftrumente, u. dal. Berausgeber ausbrudlich, bag die Gucht nach Movitaten ihn nicht verführen, und ben ber Auswahl ber Auffage leiten folle - und das icheint uns fehr wichtig. Es giebt fo viele Begenftande in der Physit, wordber die bisherigen Unters luchungen theile nicht befannt, theile nicht gepruft genug And. Diefem Mangel abzuhelfen, ift für die Biffenichaft bon mober Bichtigteit; und fur bie Beitfchrift wird es eine wiche Quelle von nüblichen Auffähen. Gie tritt baburch dus der Reihe betibligen Chroniten oder Einnalen in die Reihe ber Werte, die auf ben Buftand der Wiffenfchaft une Mittelbaren Ginftuß haben. Much zeige fich fcon aus bem. was wir in biefen Banden wor uns haben, daß der Beranse geber fich nicht barauf einfthranten will, ju referiren, was im Laufe des Bahres Phyfikalisches gethan und geschrieben M. Go hat er ein Fragment von bem verftorbenen Bere ausgeber, die Befchichte der Phyfit betreffend, aufges mommen, und verfpricht in ber Bolge für biefen Theil bet Wiffenfchaft befondett ju forgen. Ein Anffag bes verftore

henn Lichanbergn, ber einen schon lange gesthiren, nach nicht ganz entschiedenen Streit henrist, verdiente nymiger seiner Renheit, als des Geißes wegen, mie dem er abgesast ift, dies aufgestellt zu werden. Ueberdiest enthält diese Zein schrift mehrere Originalaussiche deutscher Physiker, die ihr zum Liede gerristen. Der Litel Annalen ist also vielleicht nicht zum besten gewählt; indessen da ihn der herandseben zum besten gewählt; indessen da ihn der herandseben zum seinem Borgänger angenvunnen hat: so war es hesser, dass er ihn ungeändert ließe und, nach Art, der Watchematister, mehr für die Soche als sür die Genennung sorgte,

Ein Sauptumftand ben einer folden Beitschrift ift, baf bie Grangen berfelben gehörig in Acht genommen, und niche Abbandlungen über Gegenstände aufgenommen werden. bie außer dem Gebiet der Biffenichaft liegen, der bie Beib fchrift gewibmet ift: Dieß ift bey ber Phyfit, beren Galn' sen kibit noch nicht gehörig bestimmt find, eine fdwere Auf gabe; indeffen taffen fich boch gewiffe Grundlane bariber feftleben. Daran fcheint es bem fel. Gren gefehlt ju bar ben, der in fein Journal bald bloß demijde, bald mathe mattice, bald physiologische Auffage aufnahm. Sr. Prof. Wilbert erinnert ausbruchlich, daß er aus ben phofitalifden Soriften der Ausländer die bloß demifden Auffate nicht in fein Journat aufnehmen wurde. Doch erflart er fich nicht genauer über feinen Dlan. Freulich darf ein Beransgeber . einer folden Zeitschrift nicht gar ju angftich fenn, und mag in zweifelhaften Fullen lieber etwas zu viel, als zu wenig geben; allein es ift boch gut, wenn eine bestimmte. Rorm jam Grunde liegt, und es wurbe gewiß lebrreich fenn, went ber Brrausgeber feine Grundfate fierüber befannt unchte.

Der Geransgeber schriedt seine Sorgsalt nicht bieß auf has Zusammenleste und Auswählen den Aussätze ein; sow dern er begleiset sie and oft mit Anmertungen oder Zusähren, worin er sie bald erläutert, bald berichtigt, dold erweisert, wo Bon mehrern Aussätzen ausländischer Physiker giebt er mur Auszüge; was um so lobenswerther und nöchiger ist, je weitläuftiger oft undedentende Berinche, oder Apparane von Ausländern bescheieben und erläutert werden. Ueberhaupt ju ber diesen ersten Banden der Bleist und die Mühe nicht zu vertennen, die der Herausgeben durch der wand seinen Sieden bat; und ber seinem Siere und seinen Singlichen darunf sow wandt hat; und bep seinem Siere und seinen Singlichen Saufunkt noch mehr enwagen. Seihft in Ausse hung

gung bes Deuts, ber im erften Gaibe unformisch großick and nur die Bogen falls, har bas Wert vom zivepten Bank be an durch ihn amgemein gewonnen. Die dußere Einticke tung betreffend, bemerken wir nuch, daß moratich ein Ceink erschein, und 4 Stude einen Band ausmachen.

Im erften Bande findet fich ein Auffat von M. A. F. Ludicke über die sehr bemächtlich boben und großen Jenerkugeln; eine Materie, worüber neuerlich viel geschrick ben worden ift. Er zeigt febr gut, daß die Behauptungen bon der großen Bobe berfelben febr unficher find, weil man wedet die Wintel noch die Beit genau beobachtet bat. beffen tann man boch ben Schatzungen eines geubten Beobache ters stemlich trauen; und follten die Annahmen immer 34 groß gemacht? tonnie nicht bisweilen bas Gegentheil gefcheben, folglich bie Sobe ju Blein berechnet fenn? Unter ben fier beschriebenen elettrifchen Berfuchen von van Maxum gebenken wir nur der mit dem Hedylarum gyrani, worüber wit bereits viel forgfältigere Berluche von D. Bur feland baben, bie im been Banbe bes Boigtifchen Dlagge gine befchrieben find. Dan 21. gebrauchte bloß das elet trifde Bab, und fand es, wie Zufeland, ohne Wirking; allein ber Lette verfichte auch gunten und fleine Schlage, beren Wirtung ber Pflange nachtheilig war. Sowerlich berbienten folche Versuche, die nur das Befannte wiederholett, muftandlich beschrieben ju werden, wenn auch ein beruhnte ter Mame an ihrer Spipe fteht. — Dr Ludicke beschreibt eine genaue Maage von feiner Erfinbung, die den Borand Dat, daß fie fich leicht transportiven laßt, und daben boch fo empfindlich ift, daß fie in jeder Schaale mit einem Pfunde beichwert, noch & eines Dutaten : Affes angeigt. - . Boit ebendeinselben kuhft bie Beschreibung eines Mitrometers, ben Durchmeffer dunner Saiten und ahnlicher dunner Kors ver zu meffen, her. — Spallanzani's Beobachtungen Aber bas Leuchten von faulem Soll und von Johannismurme den, geben, mit Carradori's Beobachtungen verglichen, noch teine fichern Resultate über diefes mertmurdige Dhano men. Garrners Beobachtungen hieruber, bie man ich 13. Beft des allgemeinen Journals der Chemie finder, find theils für Spallanjani's, theils für feines Gegners Behaup. dungen.

Der jupepie Bund. fängt mit einem Auffet von Ca-

nendifb an, bet fefer feftelle nab fatefftmite Berf die Dicheinfeit der Lede ju befrimmen, beidreit. Cheint es gleich gewent, mit fo geringen Gulfaminteln nine in japanentenben Bertzenge, fo verborgene Gehein ansiraben ju mollen; fo muß man boch ben Gebarff Die Ciafide, mit ber der Berfeffer ju Berte gegangen ift, hemmebern. Des Arialtat feiner Brudbungen auf ihm ffir die Erde eine 5,48 mal großerte Dichtigkrit, als das Beffit hat; was von Maskelyne's Benbachtungen, denen jufolge Die Dichtigfeit ber Erbe = 4,5 ift, beträchtig abmeicht. Dieß ift aber um so weniger befrembend, da ein fleiner Febler in der Art ber Beobachtung, ober eine geringe im vollfommenheit in dem Bau des Instruments, auf bas Rei fultat einen merflichen Sinfluß haben tounte. drebende Schwingungen eines Stabs von Chladniaus bem aten Bande der neuen Schriften ber Gefelichaft no purforichender Freunde in Berlin. Der achtungewerifte Berfaffer bat fich foon auf mannichfaltige Beife um Die Lebt som Schaff verbient gemacht; hier befchreibt er eine von thm querft entbedte Schwingungsart tonender Stabe. Bie durch aber übergengt er fich, daß die Schwingungen biet wirklich drebend sind? Könnten es nicht Longitudinali Odwingungen fenn, die bur ber ichranbenformigen Bewegung der Sand etwas langfamer werden, als wenn man ben Stab gerade der gange nach ftreicht, und baber einen etwas tiefern Ion geben? - Ueber die Schweife det Kometen und die ibnen abnlichen Erscheinungen am Simmel, von J. G. G. Audiger ju Wettin. Der Berf. der fich burch seine physischen Berieregen bekannt gemacht hat, tritt hier ebenfalls mit einer febertichen Behaupenna über die Kometenfdyweife auf. Diefe follen namlich nicht anders als eine optische Erscheinung in unfeer Armosphärk fenn. Anftatt aber biefe Behauptutig dadurch ju unterfille Ben, daß er die Erscheinung verschiedener Rometen nach ib: tem Stande gegen die Erbe und die Sonne untersucht und aezeigt hatte, wie Die Sonnenftrohlen baben in unferer Ab mosphare eine folde Erfcheinung hervorbringen fonnten, überläßt er fich feiner Freude über die Leichtigfeit biefer Ers flarung, und fpricht nur davon, wie fcon es mare, wenn fich die Sache wirklich so verhielte. Die einzige Schwierige teit scheint ihm nur die ju fenn, warum alebenter nicht auch die Planeten wit einem Schweif ericheinen; aber

Set feiner Kertiatoit, im Erfliren meiß er biefe Schwierig Leiten bald aus bem Wege ju raumen: die obern Dlaneten namlich famen nicht zwischen die Erde und Sonne; und die amtern Dlaneten nebft bem Monde batten teine folche Atmos bhare, wie die Rometen. Beigen benn aber nur diejenigen Dometen einen Odmeif, Die zwifchen Der Erde und der Conne burchgeben? und jeigen fie ihn nur ben biefem Durchgange? 3m Gegentheil, find nicht mehrere Rometen obne Schweif gefeben worden, deren Bahn gwifchen der Erde und der Sonne durchgeht? Auf dieje Umftande hatte ber Berfaffer genaue Rudficht nehmen muffen, wenn er verlangt, bag man feine Meinung fur erwas mehr als einen blogen Ginfall bale ten follte. - Heber den Urfprung des unterirdifcben Maffers, von Grimm in Breslau. Der Berf. glauft, daß die bisheriaen Spoothefen übenden Urfprung der Quellen mngureichend maren. Das Baffer, bas als Schnee, Regen, Than, Mebel u. bergl. aus der Atmosphare tame, brange nicht tief genug in bie Erde, um die unterirbifden Gemaffer Au unterhalten; und manche Quellen floffen auch ben anhale mender Durre. Er nimmt daber an, daß das Waffer in der Erde felbst exseuge wurde, und mar foll das durch eine dengiame Verbrennung von Sauere und Wasserstoffe mas geschehen. Gegen Diese Sppothese, ift wohl Dehmeres the exinnern. Buerft hat man giemlich gute Beobachtungen, nach denen bie aus der Atmosphare tommende Menae von Baffer, jur Berforgung der Quellen und Gluffe binreicht; und ben fehr, vielen Quellen ift ihre Abhängigkeit' von ber Rendenheit oder Feuchtigfeit der Bitterung offenbar. ner muß bas Waffer ber Bluffe, Geen, Gumpfe, bes Diees res, nothwendig in betrachtlicher Menge in die Erde bringen; hier tann es fich in Solen fammeln, und ben ger maltsamen Operationen wieder von da hervorbrechen. gefett auch, es wurde Waffer in der Erbe erzeugt, (eine Ans nehme, die man leicht jugeben tann) muß es gerabe burch Merbrennen von Sauer : umb Bafferftoffgas geschehen, meil bas bas einzige Mittel ift, mas wir bep unfern tleinlichen "Werfuchen in unfeer Gewalt haben? hat die Natur nicht mach andere Wege? Ja wird nicht täglich in der Atmas fphare Baffer ohne eine folche Berbrennung hervorgebracht? Ober man mußte zeigen, daß an den Orten, wo es Quellen giebt, deren Entftehung nicht nach ber gewöhnlichen Deis nung begreiflich ift, in ber Erbe wirklich eine hinreichende Menge

Meinge von Wasser: und Sauerstoffgas erzeige wurde. Dat ist die Regel von Bacon: »non fingendum aut excogirandum, »sed experiundum, quid natura satiat sut ferze « 4- inach der wir allein in der Physik Fortscheine zu machen hose fen können. — Die Austähe üder die Verwandlung des Wassers in Sticksoffgas von Sauch, über die Verbrennung des Diamanten von Guyton, und über die Musterlauge der Salzsohle in halle von Gren, finden sich auch in Schovers allgemeinem Journal der Stemie.

Den Anfang im dritten Bantoe mache ein aus Wie Bolfon's Journal genommenet Auffit von Euthberfon Aber ein neues einfaches Mittel, Die Mast eletible Ther flaschen und Batterien zu verficken. Das Mit tel ift fehr einfach, und bem fonft für nothig geachtenen Werfahren fast gerade entgegengesett. Man foll namilie Die Rialchen inwendig durch Sinelutianchen feticie maden. Deburch hat er eine Butterie von 17 Quedeatfuf Belogunt. bie ben trockner Luft und gereinigt nicht mehr als 18 And Draft ju fomeigen vermochte, fo febr verfiert, daß fle & Toll von biefem Drahte ichmolg. Diefe außerorbentiefe Berftarfung ift bewandernemurbig, und verbient alle Aufment famifeit. Er befchreibt jugleich ein neues Univerfaleketung meter, die Schlige einer Rtafche wer Batterie ju beftime men. — Das zwente Stud Diefes Bandes enthalt einide imetellante Auffabe, über den Schall von Perolle, Wie dolfon und Ben. v. Arnim. Der etfite befichreibt Met. fiche über bas Bermogen einiger feften und fluffigen Romet, ben Ochall fortgupflangen, bie mit ben unter une befankten von Chladni übereinstimmen. Wicholfon macht einige Bis mertungen bagu, und führt einige Bevbachtungen an. vi A. vertheibigt Chladni'ri gegen die then von Berolle and Mifferftandniß gemachten Einwurfe, und tout ben find reichen Borfchlag, einen bem Chladnifchen abnitchen Albent apparat jur Prafung bes Bafferftoffgas (einen Sydrogens: imeter) zu gebrauchen. — Was die von Vbendempiben herruhrende Beobacheung über eine febeinbare Verdoppt-Jung der Gegenstände anbetrifft: so muß Recensent den Beransgeber beuftimmen, bag hierben viel auf fubjetweit Brunden beruhe. Ihm ift es nicht gelangen, auch felle durch eine Enbackstöhre diese Berboppelung zu dewarten;

### D. F. A. C. Grene Annalen der Phylik. 1393

Bagegen fann er fle mit feeben Mugen, ohne troub einen Druct, febr leicht hervorbringen. Es ift ibm leicht, bie Augenachfen willführlich gu verricen; und fogleich erfcheint ein Gegenstand bopbelt, und zwar gang mit ben namlichen Umftanben, wie fie hier befchrieben werben : das eine Bib Staffer als bas andete; bas vom linken Abge auf ber rechten Beite, und umgelehlt. Ben helleuchtenben Begenftanben, wie ben einem Licht, icheinen benbe Biber oft von gfricher Starte. Da die Gewohnheit macht, bas wir einen Gegen. ftand einfach feben, wenn bevde Augenachsen auf ihn geriche tet find, und er doppelt erscheint, wenn die Achten nicht in ibm ausammentreffen: so tonnee es fenn, daß die Robee es dem Berfaffer bloß moglich macht, bas eine Auge etwas von dem Gegenflande abgutebren, inbefbas anbere auf ifm gerichte Sanbe bier eine Beimung bes Liches flatt.: fo miffite Die Verdoppelung allemal erfolgen. - Moch gebenkeniwir einer Reihe vortrefflicher Auffabe im britten und vierten Grue, über das sogenanner Geegestate (mirage) und das mit verwandte Erfcheinungen, worin man biefe Gegenftunbe nicht nur forgfältig befchrieben; fonbern auch binlanglid erlaueret finder. Det Derausgeber hat durch biefe Jufade menftellung und feine bengefügten Erlauteringen ben Dant ber Lefer in vorzäglichem Grabe verbient.

No.

S. Sregory's Haushaltung der Rutur. Aus dem Engl. Herausgegeb. von D. Chr. Fr. Michaelis. Broepter Band. Nürnberg, ben Raspe. 1800. 528 S. L. m. Rupf. 1982. 16 M.

Diefer Band enthats die Leben von ben mineraltithen Substanzen, der Beschaffenheit der Erde und vom Baffer. Der Berf. Ift mit den englischen Schriftfellern, aber mis diesen nur allein bekannt; feine leichte mid falliche Darfiels inngsart empfleht indeffen dieses Bert. Aber wenn as für das denriche Publitum nithtich som soller: si bedarfte as vieler Zusähe und Merbestrungen. Ber Ucberfeber bat dichts dergleichen geleistet, Dier Hefet man noch, das Buds gelin (ftait Manguelin) ein nenes Werall embedt habe, welches er Chuntum wende; her Risproth habe es aber Eile Z. Z. D. D. LIX, D. 2. St. Vis Seft.

surinm genannt!!! In vielen andern Stellen hatte man ap bie neuesten Encheckungen erinnern, und die Ausbrücke des Berf, berichtigen sollen. Auch die Uebersehung ist nicht sorgfältig. Man findet black wad einmal mit Reisblep überseht; ferner sunkenschlagenden Spath; das Glas werde durch Bittererde gereinigt, statt Braunstein, u. das. m. Rec. siehr also nicht ein, was das deutsche Publikum durch bieses Buch gewinnen konnte.

Rs,

# Chemie.

भू क्रिके स्थापन क्रिके देखे जाना ने के हुन्यू है । इ**के** स्कृति हों के अन्यविकास क्रिके अनुसर्व सार्वेद कर

Bersuche über die chemische Zerlegung des Luftkred i ses und über einige andere Gegenstände der Naturlehre, von Alexander von Humboldt. Mit 2 K. Braunschweig, ben Nieweg. 1799. 8. 258 S.

Diese Bentrage enthalten für Theorie und Praris ber ger fammten Chemie fo viel Bichtiges, daß ein jeder Chemiter fie felbst studiren muß. Also hier nar eine turge Angeige bes reichhaltigen Inhalts. 1. Versuche über das Salper tergas (beffer falpeterhalbfaure Gas) und feine Derbins dungen mit dem Sauerftoff. Es fep fehr fowierig, ja pielicicht unmöglich, ein gang neines Safpeterges ju bilbent bey allen feinen Berfuchen, es aus Rupfer und Salpeter faure au bereiten, erhielt et' neben bein Salpetergas auch Stittgas, wenigstens o, to und bochstens 0,68. Sehr starte Saure gebe gin untreineres Salvererges: aber auch febr gemafferte; am reinsten und bann von gleichmäßiger Reinheit erhalte man das Galpetergas, wenn man benfele ben reinen Rupferdrath in einer mit fo vill Waster verdund ten Saure auflose, daß ihr specifisches Gewiche nach Beans me's Ardometer 17 bis 21 Grade betrage; ben diefer Baf ferung geben 3 Deragramme Appfer und 30 Decagramme Gaure 5227 Rubifcentimeter Galpetergas, welches 0,13 bis 0,14 Stickgas enthalt. Die Quentitat bes in einem unreinen Salpetergas enthaltenen Stittgas lebet ber Berf. durch eine Auflosung des schwefelsauren Bifens finbenwelche das Salpetergas einschluckt; aber das Stickaas gw

rudläßt. Das Gas der oppdirten Salzfäure nimmt ebene falls das Salpetergas weg, indem das Orpgene beffelben mit diefem den rothen Rebel des Acidum nitrolum gufame menfeter, und badurch die orydirte Salzfaure ju bem weiße fen Rebel gemeiner Salgfaure wird, die dann bende vom Baffer perfchluckt werden; es bleibe baben 0,05 Stickgas mehr, weil ben ber Birtung bes fchwefelfauren Gifens ein Theil des Mitrogene jur Erzeugung von Ammoniat vere Durch diefe Berfuche bat die Eudiometrie wandt werde. eine beträchtliche Berichtigung gewonnen. Il. Ueber die Ursache und die Wirkungen der Ausschlichkeit des Salpetergas in der Auflösung des schwefelsauren Eis fens. Bon gumbolde und Vauguelin. Die grune Fare be der Auflosung des schwefeisauren Eisens verandert fich durch die Verschluckung des Salpetergas in dunkelbraun. Die ergabiten Berfuche zeigen, daß bas Salpetergas vermos ge des Orngene des Baffers der Auffdfung ju Salpetere faure werde, und dann diefe fich mit dem Eifen verbinde; jugleich aber aus einem Theile bes im Galpetergas enthals ten gewesenen Mitrogene und Hoorogene des Wassers Ams moniak entstehe, das sich mit der Ochwefelfaure vereinige, to day salpetersaures Lifen und schwefelsaures Ammor niak gebilder werden. Ill. Ueber die dreyfache Dere bindung des Phosphors, Stickfoffs und Sauere foffs ic. Es ift bekannt, bof bas Bafferfloffgas Ochwer fel, Phosphor, Roble und Arfenit auflofen tann; ber Berf. beobachtete, baß aus einem Gemijde von Wafferftoffgas. Stickgas und tablenfaurem Gas, welches er in ben Spatt ten eines Gifengangs gefammler hatte, gelbes Gifenornd fic niederschlug; baß tohlenfaures Bas, welches er aus Bies und Champagnerwein entwickelte, benm Erfalten Alfohols tropfen fallen ließ. Eben fo wird auch Phosphor, fowohl im Sauerftoffgas als im Stidgas und in Gemifchen von benden (wie nun neuerlich auch herrn Lieutenant Bode manns treffliche Berfuche umftandlich gezeigt haben) fo aufgelofet, daß er mit ihnen gasartig wird. Das Salveters gas tann bem mit Phosphor gefattigten Gemijche von Saus erftoffgas und Stickgas nicht allen Sauerftoff enegleben. Der Phosphor zeigt baber auch nicht allen Sauerftoff an, menn er in atmospharischer Luft verbrennt, weil, zumal benm langfamen Berbrennen, mit ben Dampfen bes Acidum phosphotolum auch Phosphorbampfe fich entwickeln und

p bem Abeigen God aufgetbiet, werben; baburch aber bafr fibe jur Unterhaleung des Berbrennens untanglich machen, che es allen Couccfloff verloren hat. IV. Befebreibung eines Roblen fautemeffers (Oxyanterscometrum). befteht aus einer Angel mit einer gebogenen Rober, welche durd ein Bentil und Schrenben inftbicht verfchloffen werben Die auf ihren Bebalt an Roblenfaure ju penfende atmosphariche Luft wird durch bier beschriebene Sandariffe in die Kugel geleitet, welche vorher, fo wie die Rabre, mit tropfbatem abendem Ammoniat ober mit Kaltwaffer ange füllt worden. hier tann wegen bet größeren Oberflächen, mit denen das trorfbare Ammoniaf und die Luft einander berak nen, die Berfchinckung bald erfolgen; nachber wird die Luft wieber in die Robre geleitet, wo, weil biefe viel enger ift, als die Kugel, ihre Berminderung genan gemeffen werden kann. Das Inftrument tann auch ale Endiameter ze. überhaupt in allen Kallen dienen, in welchen man eine Luftart von ek ner tropfbaren Bidffigfeit verfchinden laffen und baburd von einer andern fdeiben will. V. Heber die Boblene faure, welche in dem Dunffreise verbreitet ift. viclen Persuchen, mit dem Kohlenfanremeffer angefielle, fand er das Maximum derfelben 0,018, das Minimum 0,005; jenes am 21. Aug. an einem beitern Tage, bey 23° Canf Direichen Sygrometergraben, und einer Barme von 180,5 Reaum.; biefes am 3. Sept. während eines Strichregens ben gang ummölftem himmel. Regen und Rebei entziehen ber Atmosphare das toblenfance Gas nie gang; im Cept. 1798, wo es viele Tage lang ju Paris faft umunterbrochne Platregen gub, fand er doch immer 0,013 bis 0,013 Kohe lenjante; das Regenwaffer hingegen tribte bas Raltwaffer frinesweges. Im Commer fep zwar im Ganzen mehr Rob lenfaure, als im Minter porhanden; diefer Unterfchied fer aber teinesweges in ben boarometrifchen Berbaltniffen bet Amsephare gegründet: trockene Binter i oder Commerluft sep oft armer an Roblensaure, als seuchte. VI. Neber die Perbindung der Erden mit Sauerstoff. Richt affein hie Ackererde; sondern auch einige einfache Erben, vorzähr lich die Thouerde, gerfeben, unter ber Bedingung, baf fie besenchtet find, die atmosphärische Luft und verschlucken Sauerftoff. Die Tafferde verschluckt bas Orpgene nicht; über die Rieselerde ift ber Berf. noch ungewiß. (Dan vets gleiche hier Bilbauts Annalen der Phyfit, I. 4. VI. 1. und VII.

VII. 1.) VII. Washed there die Bendandenbeie dan Lugelveises in der gemäßigten Jone. Die Berfuche, find im Eribisthum Salzburg, in ber Chene am Buffe des: Sohenftauffen und Unterberge; die lebten it Berchtologas: ben, som 18. 300p. 1797 bis gum 17. April 1798 falt tage; lid; theils thatich swenmal, angestellt, jund erstrecken siche ant Gehalt an Orngene, Dichtigtest, Barme, Senchtigteit, auf ben Brad ber Beftricitet und die Anficht bes Simmels. . . Per Berf. bot der Beadt Salzburg geographische Breite. 47° 48' gefunden: VIII. Die Enthindung des Warmes liofid (ber Marme) als geognoftisches Phanomen be-21s die feften Maffen unferes Erdballes aus tractiet. dem fluffigen (tropfbaren oder gusartigen?). Zustande in den i feften übergiengen, mußte eine große Mange entbunden werei druge. IX. Perspehe über die Enthindung des Lichtsig Gie find vorzüglich mit faulem lenchendem Holze atgesielt. · ind gewährten bem Berf. bas Resultato bief: Genenwart ber Lebensluft gur Enthutbung Des Liches in einem Gas eine mothwendige Gebingung fen ; fanklenchendes Holy verst lifcher im reinem tobiensammen Gas augenblichtich; enthieft bieles etwas Rebensluft: so leuchtede es eine Zeitlang und! veribichte danne durch Zulaffung von Lebensluft ober gemorfabarifcher Bust tenchtete es mieber ac. 1c. (In Rudfiche) bes Szielges find inbeffen jest herrn Bodimanne neuever Erfahrungen babip misgefallen, baß auch neines Stickgad; jum Leuchten bes Phosphore ic. biene; obwohl eben baraus vielleicht gefolgert werden tann, daß das reinfte Stickgas Orpgene als einen wesentlichen Grundftoff enthalt.) Auch im talten Baffer, unter 30° bis 32° Regumur, leuchter bas fandende poly; aber hetfleres Baffer benimmt ibm bas. Leneben fogleich: (Wan vergl. Gerry Barrners Berfuthe in Scherers Journal für die Chemie. III. (g) Grunde des Verf. für die Meinung, daß das benm Berbrennen fich zeigende Licht nicht fomobl ber Lebensluft, als ben brehne baren Korpern gugufchreiben fep. Bonvoifins Beobachtung. mether ben Eurperh, nachbem er bem Bonnenlichte in eis! mer maefchmolgenen Gladrobre ausgefent gewefen, fcmerer gefunden haben wollte, fant ber Berf. ben genauen Berfus-den nicht bestätiget. A. Heber den Binfluß der orys genirten Kochsalzsame auf das Reimen der Pflanzen. Beftätigung ber fcon befannten alteren Berfuche bes Berf. In biefer Saure teinten die Saamen in 3 Omnden; in-E ( 2

Hofem Beffer fingegen noch nicht in 24 Stunden. 3che andere Baure, andernommen die ornbiete Baleilime und bie Roblenfare, vernichten bie Keimung gang. fchen: oder Genkbarometer. Das maere Gabe ber Est vicelifden Rober ift mit einer Schrande verfchloffen, beren vierecligter Anopf jo in eine Dobligfeit bes angern Quede filbergefafes past, daß fie burch Umberhen der Robre fic auffdrante ze. Ohne die Abbildung lift fic bas abeige Plea fam dard Berinderung bes Mi mot beidreiben. veen's im aufern Gefaße machen, daß in Thalern und auf Aubohen die Lorriceflijche Leere doch immer einerten Sobe Behalt. XII. Analyse ber atmospharifden Luft, welche in ber Sohe von (ungefähr) 669 Toifen in einem Luftballen durch den Barger Garnerin geschopft worden war. Die enthielt ungeachtet biefer Sobe 0,008 Roblenfaure, und unt 0,259 Sauerftoff, be die Enft in Paris 0,276 enthieft. -Es ift Schabe, bag ben bem Abbende biefer trefflichen Mie handlungen, mahricheinlich aus Untunde des Correttors, fic is viele Drudfehler eingeschlichen beben und am Ende nicht. amergeben find. Go fieht G. 191; Schäufe der Efliptif fatt Schiefe; Edore für Erdare, st. und im einzen Bu de Arbmofpbare fatt Armofpbare. Ueber die Berbent fonng diefes griechifden Ramens auf bem Litel, welche meber etymologisch noch geometrisch richtig ift, wollen wir mit bene verbienstvollen Berf. nicht rechten.

Fw.

Archiv der thierischen Chemie, herzusgegeben von Dr. Jo. Horkel. Ersten Bandes erstes Hest. Halle, bey Hemmerde und Schwetichke. 1800, 10 Bog. 8. 128.

So wenig wir auch im Ganzen ben Gebanken mißbilligen, ber chemischen Untersuchung thierischer Stoffe ein eigenes Archiv zu widmen: so mussen wir doch besorgen, daß bas Publitum von Lesern für einen so speciellen Theil der Chor mie zu klein ist, um es gehörig zu unterstüßen; und diese nigen, für welche dergleichen Untersuchungen Wichtigkrit du ben, sie doch in andern, der Arzneykunde und ihren Theilen, der

# D. J. Horkels Archiv der this ischen Chemie. 399

ber Mattirtande und Chemie, befilmmten Betes und anbern Geriften wieberfinden.

Das ift benn auch wirflich ber Fall bey bem par, und liegenden erften Stude biefes Archive: benn fo gut auch fonft die bier abgedruckten Auffage, unter benen fein eiernen und origineller ift, für den Zweit gewählt, und, mas andera Berausgeber folder Britichriften oft verfaumen, bie, Dugle den, aus welchen jeder geschöpft ift, genau angegeben find: fo findet fie doch ber Lefer, für welchen fie bestimmt find, meift icon in andern deutschen Schriften. Es find aber falgende. I. Abbandlungen. 1. Sourcevoy üben die tunk tigen Arbeiten in ber thierischen Chemie. S. 3 - 14. aus ber Encyclopédie méthodique. S. III. 2. 23. Erniks thanks Berjude aber ben barn, befondere im franten Aus ftande. S. 15-28. auf Rollo's Cales of the Diabetes mellitus. 3. Jusug (warum also nicht unter die zwote Abtheilung?) aus Onniva's und Vauguelin's Abhandlung über bas Schafwaffer von Franen und Ruben. S. 29 - 39. aus den Annales de Chimie. B. XXXIII. 4. Payffe uber bie Benzoesaure im Biebharne. S. 40-47, aus bem Journal de Pharmacie. 5. R. Batchett Bersuche und Beobr achtungen fiber Schafthiergebaufe und Rnochen. G. 18 -93. aus Micholfon's Jonenal, u. f. m.; in ben letten bat and Adrard tohlenfaure Ralterse bargethan. 6. Ausung (gehört alfo auch eher gur zweyten Abtheilung) aus Sonte crop's und Vauguelin's erfter Abhandlung aber den Mens fcenbarn, besondere über feine Analuse und Raulnift. S. 74-91. and Annales de Chimie. S. XXXI. berf. zwepte Abhandlung aber ben Menichenharn, befonders Aber ben Barnftoff. G. 91 - 116. Ebenbas. G. XXXII.

11. Auszüge und kurze Aachrichten. a. Auszüge.
1. Aus J. Kollo's Cales of the Diabetes mellitus with the remarks of the Trials of certain Acids and other Subflances in the Cure of Lues venerea. Second ed. London. 1798. S. 119—132. 2. Aus Ebendess. Traité du Diabète sucre, des assections gastriques et des maladies, qui en dependent, trad. par Aiyon, à Paris I. II. an VL S. 133—143. Wir dursen nicht unbemerkt lassen, das dieses keine leere Auszuge sind; sondern daß der D. Des merkungen und bescheidene Urtheile eingewebt hat. B) Kurze Rochrichen S. 142—158. L. Ueber die Materie der Eichte

Sichtnoten, hampflichtich nech Syde Wellasson, der garnsaures Natron als den Stoff derselben augiebez was auch Jourcroy und Vanquelin bestätigt haben. 2. Vergleichung der dindetischen Zustets mie Milchauster, nach Cruifspant, der aus bevoen, mie Hüsse der Salpetersaure, sowohl Kleeals Mischaustersaure erhiete. 3. Bepträge zur Anochenanakese von Jourcroy und Pauquelin, juleht noch von 2004 von Guittor.

Bd

Grundriß ber Chemie. Rach den neuesten Entbeg dungen entworfen und zum Gebrauch akademischer Bartesungen eingerichtet von D. Fr. A. C. Geen. Halle, in der Waisenhausbuchhandsung. 1800. Zwente verbesserte Ausgabe. Erster Thell. 1\frac{1}{2}\mathbb{B}. über ein Alphab. 8. 1982.

Wir verdanken diese zwepte Ausgabe eines Werks, das den verstorbenen Werf, als Selbstdenker zeigt, so sehr auch weutelich ein leidenschaftlicher und an eigenen Verdiensten armer Scheidekunstellich seine Arbeiten zu gedankenlosen Compstationen herabzumärdigen trachtete, dem Gen. Obenderge. Bausten, der vom auch (S. 155) die Australerde aus der Reise der einstuhen Erden verweiß; aber dagegen die Süsserde einstühet. Ungerecht würde es seyn, es dem Verf. um Verwurf zu machen, daß er der Vetererde und Agustede noch nicht zu machen, das Eigenthumlische der ersten noch, nicht hinreichend erprobt, und die zwepte erst seither mehr zur Sprache gekommen ist. Eben das durfte von der Das wissteinsaus und Korkfaure gelten.

# Intelligenzblatt.

S. W.

#### Anfindigungen

Rene Berlagshicher der von Bleefeldstiben Buchhandlung in Leinzig. Indilatemesse 1801.

Brunner, Jof., neue Dupothefe nen Entflesong ber Banbe, m. R. 4. 12 Gr.

Buchan's, B., Anweisung, ohne Hilfe eines Arztes ben ver nerischen Kranthelten zuvorzutommen und bieselben zu hele ien. Nach der zwepten zuglächen Ausgabe fren bearbeis ket, und mit Anmerkungen und Zusätzen verleben von I. E. F. Leune. Zweptes Dindelen, die Bulder und bett I. Anhang von Mitteln und Recepten enthaltend. zu. 28.

Cimille von Ballenthal, over das Leben einer deutschen Bublerinn. 2 Theile m. 1 K. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Gibel, C. G., Forfiwirthickaftelehre, ober Anleitung, bem Mangel des Hotzes zu ftenern und beffen Bermehrung ju

Griber, Die chifamen, gemorbere Lugenben. DR. 1 R. 8.

Dobermann, G. D., Lehrbuch bes beutichen peinlichen Rechts.
Wit Formularien verfaffet, und mit ber peinlichen Gerichts.
wedung Caifer Ratik Vomb bes 5. R. R. bestarfet.
Bwepter und lehter Theil. gr. 8. a Richte.

posset, B. G., duze Befüreibung und Abbitdung eines wem erfundenn sehr einsachen Butterfesse, mit welchem ide sonst so beschwertiche Arbeit des Butterus selbst von seinem fünfjährigen Kinde oder auch einer erwachsenen Bergion; die aber alebann ihre Sande daben zu verschiedenen undern Arbeiten, nis 3. D. Maben, Greicken ze. noch völlig fred dehalt, auf die bequenzte Arktigerichtet wersben fann. Dritte, mit den neuesten Verbesseungen

.. bes Bepfaffers, wie aus mit verfalobenen neuen Abbilimien verlebene und vermehrte Auflage. 8. 12 Ge.

Struve, R. g., von inlanbifden Gewarzen. Mach ihren beutiden und laceinischen Linneischen Namen, ber Art & ret Anwendung, Zubereitung, Aufbehaltung und ihren Kraften. Eine Abhandlung jum Buben der Kade und ber Diateil. 2. 2 Gr.

Laschenwörterbuch, lateinische beutsches und beutsche lateinis sches, unch Schellers und Baners größern Werten in ges brangter Kürze und mit nothiger Augwahl abgesaßt, aus hin und wieder mit Zusähen und mehr als sechshundert penen Wörtern vermehrt, vornehmlich jum Gebrauch in Schulen, wie auch für diejenigen, benen einige Renntnis der lateinischen Oprache nothig und nählich ift. 2 Thei, le. Zaschenformat. 1 Ribit. 12 Gr.

### Berichtigungen.

Bericheigung bes Intelligenzblatte G. 839 zu bem 57ffen Banbe ber R. A. D. Bibl.

Der Betgoglich Braunschweig. Safrath, herr Podele, ift nicht fouigl. Stoßbritann. Karb gewesen. Dieser Irritum ist wahrscheinlich baber entstanden, weil berfelbe fich wiele Jahre lang mit bes Prinzen August von Braunschw. Durchlaucht in Nordhelm ben Sottingen, aufgehalten hat. B. Meusele gelehrtes Dentsthland, ste Ausgabe Ster Band.

# Beförberungen und Beranberungen bes Aufenthalts.

Der Detr Hoffammerrath Cors ju Burgburg hat bad; bffentliche Lehramt ber Cameralwiffenschaft niedergelegt; weldches hierauf bem, jum Hoffammerrath ernaunten henn E. A. Saus, Prof. ber Rechtsgelahrheit auf ber dortigen Universität, wieder übertragen worden ift.

Die Serren Schumann und Misolich, ofabemifibe Runfter ju Borlin, haben ben Charafter ale Profefforen erhalten.

Dи

Ser Bildann Sogendan in Berlin ift, zum abenttiden Mitgliede die dertigen Asabentie der Künfte ernannt 3 auch find der Gravenr Stolle und der Bildhauer Michaes, kie von diefer Akademie unter die Zahl der akademischen Künste ker aufgenommen worden.

Der Dr. ber Phisolophie, Beir Th. Seinstus, welcher Sieher ein affentliches Lehrant auf bein Friedrichwerderschen Symnastum bekleidere, hat bestelbe niedergelegt, und dager gen eine Lehrerstelle an dem, unter Bedite's Direttion bille beiden verdlaigten Befünlichen und Lauffchen: Gymnastum einsetzeten.

Der Derr Prof. S. A. A. Bidfiat ju Jena bat von bem regierenden Bergoge von Sachfen Deinungen ben Charafter als hofrath erhalten.

Der bisherige Privatlehrer der Theologie ju Stitingen, Berr Immanuel Berger, der fich im verfloffenen Bitter in Dreeden aufhielt, ift Oberpfatrer, Rirchen und Schul-Inspektor ju Schneeberg im Erggebirge geworden.

Der bekannte Orientalift, Gerr Dr. Joseph Sagen, ein Erzesuit, welcher fich burch die Entbedung der Betrügerzen des Bella, und durch ein kurlich herausgegebenes chines Mos Wörterduch bekannt gemacht hat, ist an Aendera Stelle als Lehrer der deutschen Sprache zu Orford angestellt worden; hat aber diese Stelle noch nicht angetretelt, sondern hat eine Reise nach Paris gemacht. Ueber sein chinesisches Wörterbuch erheben sich schon Streitigkeiten, indem verschies dene engl. Selehrte, die der hinnsichen Sprache kundig sind, dasselbe nicht für acht und zweichasig erkennen wollen.

Per König von Preitjen bat. ben, als Schriftfeller bes konnten Bice Prafibeneen bes Sobelis zwenten Kammera Senats und Konfiftoriums ju Anfrach, herrn Dr. B. S. R. Salein, mit Beybehaltung feiner bieber beliefbeten Armtes jum Preuß. Kreisdiseftorialgesandten bom franklichen Rreife, ernaunt. Er wird fich abwechselnd ju Ansbach und ju Murus berg aushalten,

herr hofrath Dr. Ebilenins ift oie protestantifder Rameralarzt nach Weglar abgegangen; beffen Cohn, herr Dr. Chilenius in Schligen, ift an feines herrn Baves Stelle, Physitus in Lauterbach gewerben.

Der Seinalige Fiell Geffice: Samptmann, Herr Fele deich Pilger, ift ale Lincart im Obenflestenthum Gesteil dieskelle

# 20, destalte

801

Am raten Jammar barb Derr Pall. Abildigand, See cretir ber Afabemie ber Biffenfchaften zu Copenhagen, und Beifur ber Biebangnepfchule dafalbft. Seine Berbleufte um bie Biebangnepfcinde werben fein Andenken uoch lange er halten.

An demselben Lage in Regensburg ber Graf 3. X. won and in Lerchenfeld & Loffring, Churpfalzbaprisch, Lämmerer, mirklicher Geheimer und Regierungs Rath. Michiglieb einiger Akademien, g. Jahre alt. Als Schriftsteit hat er fich burch solgende Brochure: die Marbemarik, der Grund aller Wiffenstraften und Admse, eine Acde. Winden. 1772. 4. befantt gemacht.

Im 18ten April'su heilbrom herr J. C. Weisert, Rafter des borifgen Gemnasiums, 51 Jahre alt. Er war Benfaster der Geschichte von Bentschland, welche ben zehnten Theil der zu beitbronn berausgekommenen allgemeinen Staas up Selchichte ausmachte, und im Jahre 1770 erschien.

# Chronit beutider Univerfitaten.

#### Zóni geberg.

Am isten Januar 180t feverie die hiefige Universität bas erfte Indileum der Preußischen Königswürde, wober man das ganze Königl. Staats Ministerium an der Spige einer sehe zahlreichen Bersammlung sah. Det herr Obers Dinggraf von Officawempfiens und bentiwartere die non dem Jehigen Restor, Conf. Nach Dr. Graf, dargebrachte Onibigung, worauf herr Mangeladouff, sie Prof. der Betebesameit, in einer lateintichen Rede von dem vielen Suten dans beite,

defes, welches Prenfen in dem verfloffenen Jahahundene feden feiner Regenteit ju verbanken habe. — Blach geendige ter Rede, ward ein deutsches Gedicht, welches gleichfalls deren Drof. 127angelodorff zum Werf. hatte, unter die Mengesenden ausgeshelle. Bur Anherung der vorgedarheen Rede hatte edenderfalbe durch einen intrinischen Unschlag eine geleben.

Am iften Kebr: rkor ward, burd ein am schwarzen Brete angeschlagenes Diplom, Derr J. L. von Zeff aus Schwedische Pommern, Prof. ber Daublungswissenschaft in Humburg, jum Dr. ber Arzneywissenschaft ernannt, nachdem er der medicinischen Fakultat eine Disputation do actione venenorum in garpus linmanum 54 G. L. eingereicht hatte. Er ist berleibe von Beß, welcher sich burch seine Durchstüge, Versuche zu sehen, bekannt gemacht hat.

## Belehrte Gefellichaften und Preisaufgaben.

Die Hamburger Gesekschaft zur Besörberung der Kindstein und achhilchen Gewerde hat zur Verbesserung der Machischen von achhilchen Gewerde hat zur Verbesserung der Machische auf bie beste Eintheilung und Anardnung der Kamme and Stierhköcke auf beiten Figur der Zähnie (Kamme) und Trierhköcke se bass sie vollkommen eingreisen, und die memigke Relbung vere atsäcken, wober vorzäglich auf die Anwendung der epicyklote bischen Figur Rücksche zu nehmen, nehft Zeichnung und Mos beil einer Wählse mit angelegtem Wert (Zeuge) einen Preis von 25 Speciesbukaten; ingleichen für das beste Modell ein der einfachen Rückse einen Oreis von 15 Speciesbukaten aus geseit. Der Termin zur Preisbewerdung ist die Johannis d. 3. offen. Man addressier sich beshald an den Heren Otwester Rente in Hamburg bey der kleinen Michaeliskirche Ste, 243.

## Anzeige fleiner Schriften.

Anfichten ber deneschen Phoagogit und ihrer Geschichte im i gien Jahrhunden von Dr. 26. &. Aliemeyer, meyer, des konigt, Padagog, und Maifenb. Direttor, Salle. 1801. 83 S. 8.

Der Berk- macht in dieser tesemereihen Linkaungesschiet auf die Merkwärbigkeit, des verstoffenen Jahrhunderes in vobagogischer Dinklat aufmerkfain, und zeigt, wie koft dasseihen Bestichtschreiher verdiene. Er giebt eine Nebem ficht des großen Umfanges und der mannichsatigen Bestichts puntte und Zwecks, die inan den einer Geschichte der deutschen Pabagogif haben kann, der Methoden, u. f. w. Hernächstrigter vielenigen Männer, welche mit Muth und Thattigkeit im verstossenen Jahrhundert für die Pädagogif gewirkt haben, unter vier Klassen, und eben so viele Schulen; die Hanktsche oder Pieristische, die Schule der Swinnanissen, der Philantbropen und der Kelektiker.

Begträge zu den Wunschen und Vorschlägen zur Vers besserung der Schulen und des Unterrichts. View tes. Sinck, werfaßt von J. & Degen. Erlangen. 1801. 29 S. gr. 8.

Der Veif, zeigt in dieser fleinen Schulichrift: wie noth wendig es sey, die entschlummerte Ausmerkamkeit der Aeltern, besonders in den niedern Aolfsklassen, auf die bifentliche Ere ziehung wieder zu erwecken und zu erhalten. — Er schätzt zur Erreichung dieses Zwecks solgende den Mittel vor: 1). Eine anzuordnende östere Berathung der Schulvorsteher mit den Ortsobrigkeiten über, Gegenskande der öffenelichen Erziedung und Bildung in den niedern Bolkstlassen. 2) Die Antegung einer Unterrichtsanstalt für Dandwerksgesellen und Lehrlinge. 3) Fortsehung des in den Schulen angesangen nen moralischen Unterrichts der gemeinen Bolkstlasse, in den bifentlichen Religionsvorträgen.

- Merkwurdigkeiten aus der Brandenburgischen Ges schichte. Drittes Stud von D. 3, zering, soft prediger, Oberkonf. Rath und Direktor der Friespeich: Schule. Breslau. 1800: 2 Bog. 4.
- 2. Mertwürdigkeiten ans der Brandenburgifden Gefchichte. Diertes Stud von D. &. gering. Breetau. 1801. 2 Bog. 4.

In den eifen bieferderdern Schniprogramme liefert ber um die Brandenburgliche Geschichte sehr verdiente Berf. den Anfang einer interessanten, aus den besten Quellen geschöpften und aussührlichen Ruchtigt von der vorgehabten Einfahrung der engl. Dierauchie nud Litutgie, weiche König Friedrich ber iste. Den Schuß diefer Nachricht liefert Rumpier a. Mat ersteht aus den hier mitgetheilten authentischen Berlichten, daß es mit den Vorbereitungen zu der Einfahrung jenes drücken, den Einfahrung jenes drücken, den bei kirchlichen Iwanges schon sehr weit gedieden war, und es nur mancherlen Jusalligkeiten zuzuschreiben ist, daß die ressornirten Konsessions. Verwandten in der Mark Prandens durcht unter dem Joche der bischslichen Hierarchie schnache ten dursten.

Auch bie in Ber. 2. enthaltene Abhandlung über die Roligiofitat Briedrichs des iften liefert febr intereffante Bage jun eichtigen Beurtheilung der Denkungsart diefes Monarchen.

# Bermifchte Machrichten und Bemerfungen.

Dan logt, dog ber Bert; von Robebne um deshalb nach Sibirien fen verwielen murben, weil man ibn flifchlich file ben Berfalfer eines mit den Buchftaben, A. v. R. bezeichnes ten, dem ruffichen Kaifer fehr mißfälligen Baches gehalten habe. Undere versichern, das ihm mit Unrecht jugeschrieben padquill: fo finge du nord et ses soldats, habe Anlas ju seiner Berweisung gegeben.

Die Kaniginn von Preugen hat dem horrn Kirchenrath und hofprediger Rang für das ihr gewidmete Erdauungebuch aber ben Brief an die Philipper, eine schone goldene Dose mit einer Uhr auf dem Deckel, jugleich mit einem gnadigen Schreiben übersenden laffen.

Der bekannte publicififche Schriftftellet, Berr Pfeffel von Brügelstein, der mabrend bet Revolution auf die Emigrantenliste gesett war, bat die Erlaubuis erhalten, nach seiner Baterstadt Colmar juruckzutebren.

Broep Berlinische Ranftler verfertigen jum Anbenten bes feligen Kirchenrathe Meierotto, Runftwerte. Bere

Schadow arbeitet an elner murkonnen Bolle bei Berftorbenen, und herr Abnamfon hat eine Medalle gelieset, die auf der Borderleite das Bruftbild Weierosto's mit seinem Namen, auf der Kückleitet eine higendliche Flant, welche ihnen Zweig auf einen Stackleitet eine higendliche Flant, welche ihnen Zweig auf einen Stackleitet impfe, an welchen Bildtee ausschlagen, mit der Umschrift enthätt: glücklich und reen im Garsen den Nanschbeit. Die lehte Joee ist vom herrn Br. Gebile.

Der Erghertog Karl von Deftreich bat ber Dichtering Wilbelenine Muller, gebornen Maifch, bie gegenwartig in Pforzheim lebt, eine nolbene Dose mit einem Sanbichreiben, worin er ihr fein Bobigefallen ober bie Sammlung ihrer Gebichte gut ertennen glebt, übersenden laffen.

Der Erzherzog Johann unn Deftreich ist von bei Und verfität zu Insbruk zu ihrem beständigen Reftor ermabte werben.

Mulaus physiognomische Reifen find von Mif Plumpe gree ins Englische überfeht worden.

Der Ronig von Danemart will eine Cammiffion jut Pruffing ber fehigen banifchen Eriminal Gefehe niebetfeben.

Der Königl. Breuf. Lapelmeifter, Berr Simmel, hat eine Reife mad England und Frankreich unternommen.

## Drudfehler.

Im LVII. Bb. 1. St. S. 206 ft. Wet hierzu bes Berf. Eclogis historicis, ift zu lefen: Wer hierzu noch ben lebtreichen worbericht zu bes Perf. Lelogis historiese n. f. m.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Meun und funfgigften Banbes Bweptes Stick

Sithantes Deft.

# Mittlere und neuere, politische und

Dandbuck der teueschen Reichs-Geschichte von Christ. Best. Deinrich: Derzogl. Sachs. Weimarfichend Goffents und ordehell: Prof. der Beldichte zu Jena. telpzig, in ber Weldingumschen Buchhandl. 1800, S. 703. gr. 8. 2 Re. 16 R.

de Gefchichte ift bis auf bie Mieberlage ber Deftreicher de Matengo D. 14 Jun. 1800 fortgeführt. Befanntlich fat ber B. fcoff feit mehreren Jahren die Deutsche Beichs. Befchichee in Biem großeren Berte bearbeitet, welches bis jum Athten Bande angewachsen ift. Der unverfenne bure Rleif, ben ber gelehrte und verdienftvolle 2. auf diefes Bert bermenbet, und damit bemfelben ben großen Berth ver sifforifchen Erene and Benguigteit gegeben bat, ift iom aud vom Publifum mit einem ausgezeichneten Bepe fall befohnt worden. Um nun aber bie Ausbente von einem D viellafeigen Stublum in einen großeren Umlauf ju bring gen, ale fich freulich ein Bert von acht Banben nicht verfpreden tann: fo hat ber B. biefe neue Arbeit unternome: men, und bamit ein Sandburt geliefert, bas beb atabemie fcen Borlefungen jum Betfaben Dienen tannte; vornehmlich abet für die Diferranten ober alle Liebhaber der Geschichte Seftshimt fevn follte. Allerdings bat es auch auf biefen ges. meinnabigen Gebrauch einen um fo gerechteren Anjpruch gut machen, als der Borerag des B. fließend ift, und jedem ges bilderen Lifer verständlich sein muß. - Der 18. hat nun aber 為 **4. D. D.** Lix, 23, 2, Gt. Viis 46ft,

biefem Sandbuche noch einen eigenen Werth zu geben ges ficht, ithem, er bimit bieft einen bloffen Mussug auf feb nem größeren Werte flefern; fendern nach beffen Bollenbung and biellahriger Arbeit, die er nun auf die beutiche Reichse geschichte verwendet hatte, darüber-ein neues Bert ju feit nem eifenen Zwecke bem Dublifum ausarbeiten wollte. »Es »untericheidet ficht fichtett et in bei Borbebe, von biefen »(großeren Berte) nicht bloß in der Abtheilung in Perioden; » fondern es ift. Aberhaubt Mandies landers aeftellt, und Bieles. »hach wiederholter Prufung, verbeffert und berichtiget wor when. « Da ber 23. unter unfern neueften und vorgliglichften Schriftstellern ber beutschen Geschichte einen Plat einnimmt : fo ift es doch der Mabe werth, unfergelefer mit der inneren Defonomie biefes feines neueften revidirten biftorfichen Werts etwas naber befannt ju maden, and einige Bemer tungen barüber ins Bange ju machen, um über ben Gie wirm nrebeilen ju tonnen, ber baburth ber beutfichen Ber Chiches : Biffenschaft und Stantstunde : Jugewachste ift. Pach der Ainleitung folgt die xste Aigh, Afte und initile te Beschichte. Dievon geht Die Ifte Deriede von den ab sellen Seiten bis auf Chlodowig den Broffen. I. Ur bewohner Deutschlands. II. Statistiche Beforeibung bes alten Germaniens. III.- Aeltefte Begebenheiten ber Dent Shen. IV, Große Wolferwanderung. V. Innerer 3ms Rand von Deutschland seit berfelben. Die ate Pertode von Chlodowig dem Gr. bis auf Karl den Großen. L Get Schichte ber Merovinger (486 — 768.) . II. Immere Bere faffung des Beichs und Zuftand der Nation. Die 3te Des riode von Agein dem Gr. die auf Seinrich I. L. Ger fdicte bet Karolinger (768 - 919.) II. Innere Benfafe fung unter benfelben. Die 4te Periode von Seinrich I. bis auf Friedrich L. L. Cachilide Konige und Raifer (919 - 1024.) Il. Frantifche Ronige und Raifer (1024 - 1132.) III. Innere Berfaffung bes Reiche und Auftand ber Nation. Die ste Periode von Friedrich L bis auf Audolf von Sabsburg. L. Geschichte der schmie bifden Könige und Raifer (1152 - 1272.) II. Innere Berfaffung des Reichs unter den Dobenftaufen. Die 6te Deriode von Audolf von Sabeburg bis auf Maximilian I. I. Sabeburgifde und Luremburgifde Konige und Ratfer bis sum Tode Carls IV. (1272 - 1378.) Il. Lupemburgifche. und Destreichische Ranige und Kaifer von Wencestans bis

um Cobe Beleditche III. (1478 - 1491.) III. Annere Berfaffung bon D. unter ben Sabeb. Lugembe und erften Deftreichifden Konigen und Raifern. Dit C. 364. mite hin der Balfte des Bandbuchs, fatteft fic die ifte Abtheil. und das mir allan Rechte." ou Abth. Lleneve Geschichte. 7te Periode von Maximilian I. bis jum weftphalischen Arieden. I. Won Maximilian I. 665 um Tode des Max. H. (1493 —12576:) II. Won Blubolf II. bis jum Weste phil. Fried. (1926 - 1648.) All. Innere Berfaffung bon D. von Mar. L. bis jum Beffeb. Gr. Die Bir Der, vom Westph, Frieden bis zum Ende des isten Inhebunderts. I. Fortfebling der Geschichte nach dem Weftpfial. Trieden bis man fpanischen Erbfolgefriege (1852 - 1700.) II. Bon biefem bis zum Tobe Ratis VI. (1700 - 1740.) UL Geschichte Karls VII. und Franz L (1740 — 1765.) IV, Gefchichte Josephe II. Leopold II. und Frang II.

Mie Richt fagt bei Bisn der Worrebe, "daß die dente "ishe Akichsgeschichte zeigen foll, wir Deutschand das alle "mählig gewooden sen, was en wirklich ist; " und ferner, "es fepen für die Geschicht Ruhepunkte, Abtheilungen, "Perioden nöthig; aber nur Zauprveränderungen im gane "sen. Saab, aber sogenanne Epochen, möffen diese Absschritte bestimmen, "... "Die gewohnliche Ubtheilung nach "den regierenden "düssert der habe "ihren Grund in der ehemaligen Behandlung der d. Geschiche "te, da sie nichts als beuische Kaisersschichte gewesen sei, auch eine wei der die keiliche Raiserschaften der die benicht Reiserschichte gewesen sein ein der beuische Kaisersschichte gewesen sein.

Bon darum hat aber Recens dep dem B. eine bessere Preioderung in seinem Erschichtsbuche, was besonders die alleiund mittlere Geschichte betrisse, verwuchet; zumalen, da die und dathe einer Periode auch Könige oder Kasser von andern Häusen, vordommen, als die Anstigerist der Periode augeigt. S. Affildiller, ein Manne, der auch schon einen ziemlichen Theil seines Lebens auf das Sindbum der d. Gestschichte värwendet hat, und inner die vorzuglichsten Schriste keller in diesen Fache gehört, ist der Meinung, das die deutsche Geschichte vornehmlich nur in einer von besterten denschiede Geschichte werden müsse, entweder als Geschichte der Dinsichten bearbeitet werden müsse, entweder als Geschichte der deutschen Kultur; oder als eine historisch pragmatische Darstellung der verschiedenert. Grade von physischer und Moarstellung der verschiedenert. Grade von physischer und procks

manalifcher Woblfebet, welche die ballenticht nach war nad erreicht bat : ober ale ... Gefdicite bee deutschen. Grante, Des Deutsthen Reichs, in jumifeifcben ober publice: ftischer, politisches Binfichtz und Ochun dant ein folder Goldschefchreiber eint gant andere Anflicher fieine Auswahl ber Begebenhoiten eine gang anbere Beffinnung, und ber Gene feiner Bearbeitung urbmie eine Morne Bendung. Et, giebt gerne zu bog ber philosphildie Carifuleller fich dei Bemertungen über ibie Etthvielgung ber burgerliden Befellichafe: - wie auch umgefehrt, ber politische Beichicher lebreiber fich der Bemerkunken üben der Antens der Maxion nicht gang mehalten toune und durft. Alber et fpricht mit havon, wie und wornach Einheit und Chaeafter eitem Beichichtbuch über Denrichland zu geben fenr i. B. Ideal einer Geschichte der deutschen Wande in Mhilosophia finer dinficht von Jafa Milbillen 1804, A. Web die bisherige Literatur über die deutsche Geschichte etwas aer maure undfon und fichtert will, wird faft finden, ball es meift an der philosophischen Wandalang gand gefehlt, wi baf man ber bet jutiftiftben ober politifchen Bentbeftung ber beutschen Geschichte - fich eben nicht auf die befte Weife bewommen habe. Thun ift. wat Recens. Abersente. baff is webr unere neuere Gefchatbather, aus eigenem Quellen : Studium immer nur in einer von ben-bonberter-Sinfichten gefchrieben wurden ... eben Baburch ber Mentian für bit Beichichtstunde nut um for größer ausfallen bitrfte. Dade middle er ben B. beribber nicht gerabe tabeln, bag w ben feiner Arbeit fich bestrebt hat, benderlen Binfichten mit smanbet ju vettinigen. Aber bas mirt boch jober fricht bur gefteben, baf ju ben erhebtichffen Weranderumgen bee deutschen Wation und des deutschen Staats zweichnen ferm barften: ") die Entstehung des Aandeigenabums unter ben einzelnen Drivaedt : b) die erde Bildum ber Bobeit und des States; c'ole Oxionung der driffichen Rivche und beren Hieverchte in das Verbelenis mit dem Staate: d) bie Bildung ber Gealtverfaffung im Maide auf ein aus Oberhaupt und Gliedern bestehendes Aarpus : e) die burd die Bante aufgebrachte Salbung und Runfetration: ins Konigebum; i) die von biefen ernenerse Burbe bes remischen Kniferthums; g) das davon abhängige beilige romische Reich mit bem heiligen romischen Reiche deutscher Lation, and endlich b) die Emisking und fo

verfchibene Antwittelum der Anntreabdbeit.in: forstellenid denen deutschen Reiche. Das nich nun ber B. piele Mate gegeben hatte , feinen Lefern über alleibiefe machties Greior' niffe, welche wieden fa viel weitene Bestingungen mit. fich! führten, und berborbefichten, migenangibentliche und nime: fiendliche Auffchluffe ju geben tonige Berenf. butthans: micht finden, so sehrzet ihm auchborumzik thinkiwar; Isopo 18. bariber belehrt mimerben. Blod ffigen wir einigt:eine: solne Stellen aus, dem Bandbuche ben, um baraus emir: germaaften ben Geift: unfere Bicfchichtfdraibers beurtheilen. Au konnen. O. 154. Unter ben Standen ber tentioni rechnet er die Obengeistlichen zu ber aften Klaffe ( zu ber-26en Rlaffe ben Agel Die Bergoge, Margarufen ic. bis auf. Die Brepherren ober Dynasten berab., ale bie fregen Eigener thumer großer Landgüter, die mit niemanden in Lebudvernbindung fanden. Bu der zeen Klaffe, die Sceyen ober Gemeinen. (Wer waren aber die Legteben.? wie unterfichion, ben fich von diefen die Freyberren ? Stanben bie Dunna: ften guf teinerlen Weise mit Andern in Lehneverbindung ?. Machten die Erghischofe und Bischofe für fich einen: Seand ber Marion aus? Maber ift es erweislich, bas bie Bergege, Manggrafen und Grafen mit ben bloben freven Eigenthumern großer. Landauter Ginen Grand ber-Mation quegemache hatten ?) . C. 129. Die Konige hate: ten die Bijchofe und Aebte durch Stab und Ring, Seichen des geiftlichen Amtes, inveftirt. Denn, fest er bingu, in Anfebung ihrer vom Ronige erhaltenen Gar: ter, waren fie toniglide Bafallen Caber gernde berum bate? te es nicht des Rings und Stabs bedurft.) S. 178. Die Enescheidung ftreitiger, Bablen fen in den Kalipoisi mischen Konforbeten bem Kanige aberlassen worden (Man leje boch die Urtunde bavon) C. 188. Die Dersi 1996 gr. fepen Statthalter und Beamte des Koniges, und beren Gewalt-in ibren Territorien noch nicht fo auscedebnt gewesen, das man ibner ichen wen dieser-Bett ber die Landeshaheit sufdreiben tonnte. (2116 foll die Landesbobeit bloß durch Ausdehmung der berzoghis chen Bewalt entftanden fein ??) Die Kinigewahl feb. von der ganzen Wation vertichtet morden. (Worausi die Nation bestanden? mochte man wohl fragen.) Co 184. Die Gemeinen (und wer waren biefet) batten auf den Reichenersammlungen, erscheinen Konneng aber tein! Ge: 20 b 2

Gewicht gefiebt: eine Wirtung ber Lebnsverfaffling (1) Die perfonliche Erscheinung auf bent allgemeinen Reichstagen fen foon damaten (?) für bie Bergoge zc. liftig gewesen; barum fepen fle num fin bie wichtigften Angelegenheiten angefeht worben. G. rar. Bon Deine rich III. foll bas Gergogthum Abelafranten sur Arone. assorten woeden fenn: (Wie folt bas 34 verfiehen febn?) Die Manggrafschaften sepen durchung beine unmittelbar re Les & Ribeftenthamer; fonbern alle Wefem ober jenem großen Herzogthum subordinier gewesten. (Und boch bai ben fich viele Marggrafen diefer Zeit ben Berzogen gleich geachtet.) Das Derzogthum Abeinfemielen - foll ven Deinrich IV. auf Oftfranten gegründet wordent; — die noch übrigen rheinfranklichen gander gleichfam ein Patrie monium ber falifchen Raifer geblieben, und noch Beine riche V. Tobe an bas Saus Softenftaufen erblich gefale Jen fenn. (Borinn eigentlich ein foldes Reichs - Ratioc) mal , Derzogthum bestanden babe, ift vom 2. Wicht anger geben.) Die Miffe des Karolingischen Zeitalters follen macher non R. Beinrich I, und Otto I, durch die Pfair grafen ersest worden seyn. 3m XIII. und XIV. Jahrh. habe fith fogar ber niedere Abel bes Dei gratia bedient, Brft spaterbir fen es ein Vorrecht ver geift : und welte lichen Reichsfürften geworden, -und habe burch Miffverfand die monftrose Idee vom gottlichen Ursprunge der Majeftat und herrichergewalt hervorgebracht. Bon einem Vertung ber Ottonen wegen Berkuchpfung Italiens und des Kaiserthums an die deutsche Kvone, sim de fich durchaus keine Spur in der Seschichte. burch Konrad II. few fo was burch bie Waffen erruns den worben, bag bon nun an bas Ronigreich Stalien und bas romifche Raiserthum unauffoslich an Deutschland ger Inapft geblieben sep. (Daß keine Urbunde von solchen Bertrage vorhanden fen, ift eine befannte Sade. aber das unleugbare Kattum der Berknüpfung einzig Rom rabs H. Waffenglude jugufdreiben ware, fafte fich nicht wohl, jumalen vom damaligen Zeitalter, begreifen.) Das Dominium mundi foll fich von ben altromifchen Raifern herschreiben; und bieft feltsame Vorstellting fich einug auf die gang faifche Weinung grunden, als ob bas romie the Raiferthum unter Karl and Otto den Gr. von den Rienern auf die Donischen gebracht worden sen. Die den ròmic romischen Raifern jugeschriebene allgemeine Regierung ber Christenheit. — biese schooliche Sprachese (?) — habe sich bis auf Karlin V. erhalten. Daß übrigens ber B. burch die ganze rite Abtheilung D. Antona Schriften Friedrich Majer's Grichichte, und Werke anderer neuere Schrifteller nicht einmal angeführt, geschweige benutt habe, ist dem Recens. aufgefallen.

In ber aten Abtheilung S. 344. bemert ber B. von den verschiedenen fogenannten Refervatrechten bes Raifers, daß fie gleichsam als die Reste der geschwächten tonialiden Macht und Soheit anzusehen sepen. bestoweniger giebt er S. 347. ju. baf bem Rheingrafen - von alten Jeiten ber - bas Richteramt über ben Raifer jugestanden babe, und beruft fich bieben auf die goldene Bulle und die Praxis. (Wie das mit der porgeblich von jeher bestandenen monarchischen Berkassung bes beutschen Reich's ju reimen fen, muffen wir dem B. ledialich überlaffen.) Das nach S. 446. Rubolph in den gefammten öftreichifden Erblanden fuccebirt fen, ift wohl nut ein Berfeben im Ausbruck, indem es bloß von det Linie Maximilians II. ju versteben ift. Jest erft, mit 6. 114. und bem Beftphal. Fried, nimme ber 2. Uns laß, von der Landeshobeit in Deutschland zu fprechen. Zwar fen fie schon langst ausgebilder und befostiget gewesen. (Wie es aber bamit jugegangen, bavon findet fich burchaus nichts in der isten Ibib, des Sandbuchs.) Aber es habe ibr bis bieber an gefehlichen Bestimmung gen gefehlt. Das Meifte davon habe auf bem Bertoins men ober auch — auf bloser Usurpation (?) berubt. Aftenfalls habe man (und wer ift wohl ber liebe man?) jebem Reichs Stande die ibm besonders verliehenen Zer. galien; aber teinesweges den vollen Inbegriff aller So beiterechte jugestehen wollen. G. 526. durch den Befte phal. Brich. feyen bie Rechte ber Reiche's Stanbe - ans sebulich erweitert, und die Majestate Rechte des Kale fere febr eingeschrantt worden. Man habe immer laue ter von deutscher Freybeit gesprochen; und die Meinung von der Unabhängigfeit der deutschen Fürsten habe immer mehr Zuwachs burch ben Hippolithus a Lapide befome men. (Man barf aber biefen vortrefflichen Schriftsteller nur lefen, um aberzeugt ju werben, das burch ibn bie deutschen Auffen nicht veranlagt, werhen tonnten ... neue Rechte auf Roften der Majeftat bes Ragers ju ufurpiren, ficem et vielmehr einzig darauf ausgieng, Färsten des Reichs einen Gemeingeist anzusachen, daß dem Leiche feine entriffene Rechte, und den Surften ibre in ganglichen Berfall gebrachte Marde wiedet "Jest, von der Zeit bes bergeftellt werben mochte.) »Beftphal. Friedens, fcreibt ber B. G. 526. blieb Imat »Deutschland als ein Ganges betrachter, noch immer ein Deigener Staatsterper; aber nicht ein einfachet, (fonbern) sein unter einem gemeinsamen Oberhampt vereinter Staats storner. Das Oberbaupt deffetben hatte freplich' teinen Sohern über fich.« (Doch glande ber A. daß bem Pfalli grafen von alten Beiten ber bas Richteramt über ben Rb nig jugeftanden babe.) »Aber die bocisfe Gewalt mar zwi siden ihm und ben Reichs Standen bergeftalt getheilt, sbaß fie nicht anders als in Gemeinschaft von Berden sansgeubt werden tounte. Diemit fchienen fich die Ber sgriffe von der vormaligen Berfaffung Deutschlands faft sgang ju vertteren: nur fcwache Sputen Davon jeigt nten fich noch in einigen dem Raifer allein vorbehalter onen Sobeiterechten. Bon ber Entstehung ber Landeshoheit ist einzig und zwat erst S. 529. nach dem Beftph. Bried, folgende Stelle ju finden. "Seitbem bie staiferliche Konturrens im Berichtsmefen gefehlich sanfgehoben war, wußten die Reiche seinbe nach und anach alle übrine Theile der tandesberrlichen Gewalt pon der taiferlichen Konturreng frey zu machen.... Durch ben Befiph, Fried, murbe ber Landeshoheit eines je: sten Reiche: Standes alles das gefeizlich zugeeignet, was sirgend in einem Staate ber bochften Gewalt überhaupt ju »fteht." Ueber die Entifebung der Landsfande findet fich von dem vielfahrigen hiftorifchen Studium bes B. folgendes Refultat: »es gab nur in folden landern landstände, we »pur Zeit, als die Landeshoheit succht aufkam, schon Ribe »fter, Ritterguter und Städte vorhanden weren. Manche "Grafen und herren, die ursprünglich nur leibeigene Une »terthanen zu regieren hatten, haben nie Landstände gehabt. »Selbst größere Lander sind jest aus mehreren solchen weraf a und herrschaften jufammengesett, ohne Landstande Du haben. In andern Landern hat fich der Adel gur uns »mittelbaren Reichs: Aitterschaft gehalten. Die Klis »Ret

nker find zu Meichs. Ordfaturen, und die Kandstabe zu Keichsstädten geworden, "In den meisten geistlichen, "Staatest ersenen die Domkapitel, wo keine Landstände "sind, dewissernaaken deren Stelle." (Aber die Domkapitel, die nicht auf kandtagen auf der Präsenbank sind, oder in denen Landsta, wo überhaupt keine Landstände sund, "The hintersäßigen Mosten Keichspräsanische Rechte. Daß auß bintersäßigen Klöstern Teichspräsaturen, und aus Bintersäßigen Ktädten Teichspräsaturen, und aus bintersäßigen Ktädten Teichsstädte geworden mären, das von sinder sich wohl kein Bepspiel. Einzig dadurch hat sich bie unmittelbare Aciche Aiteerschaft gebildet, daß sie sich gegen alle Landsaßeren, als ein vermeintliches Joch von Sclaperen, aufrecht erhalten hat. Endlich, ehe die Landsesbabeit austam, und vor derselben, ist ein Landesterritos einsp durchaus nicht denkbar; und können also auch ebenfo wenig landsäßige oder im Land. Staat gelegene Klögser, Litterzähret und Städte schon vorbanden gewesen kopn.

Schröck, orbentlichem lehrer ber Geschichte auf Schröck, orbentlichem lehrer ber Geschichte auf ber Universität Wittenberg. Leipzig, ben Schwischer. Sieben und zwanzigster Theil 1798. S. 537. 8. Acht und zwanzigster Theil 1799. S. 550. beibe Theile nebst Vorrebe und Register.

Im 27sten Theile schre ber gelehrte Bersasser fort, querk die Geschichte der römisten Papste, des Alexus und den Airchenrechts, und sodann S. 239. so, die Geschichte des Airchenrechts, und sodann S. 239. so, die Geschichte des Airchenrechts, und sodann S. 239. so, die Geschichte des Airchenrechts, und sein Andre 1073 bis 1303. oder von Gregor VII. bis gum Tode Gonde socius VII. zu beschreiben. Bekanntlich ist, dieß dies senige Epache, darin die papstliche Macht und Gemale ihren höchsten Gipfel erreichte, oder darin die kirchliche Aristokrassie vollends in eine Monarchie übergieng, die nicht nur den ganzen Kletus; sondern auch die weltlichen Regenten nater So.

ifer Oberhetefchaft ju bengen fachte. Gine hauptfilige ber wierpirten Dacht ber Papite mar bes neue Rirchentrcht, bas nummehr eine eigene Biffenfchaft murbe, die ihr befonderes Sejeboch, ihre eigenthamtiden Lebrer, ben erften Rang unter affen Rechten, und ben ftartften Cinfing felbft auf die Mirgerliche Berfaffung betam, Bey diefem Kirchenrechte gient die Unwiffenheit des gleen Kirchenrechts und die varterifche Stimmung für ben ramifchen Cof fo weit, baf man Birdliche Gefete und Cinrichtungen , bie einenher an Alter, Richtung und Inhalt gerabe entgegengeleht waren, bennoch ju einem Gangen jufammenfügte. Denn in einem Zeisale ter, me es an Frepheit und Tabigleit ju Prifungen folder Gegenftanbe bewarbe ganglich mangelte, murbe bicfe obner bin star allmablia auch burch bie untergeichobenen Defretalen Bewirfte Beranderung von ben allerwenigften bemerft. Unr ter ben Summlern und Schriftftellern bes pfoftlichen Rite deutedes fommt bier C. 10. fe. enfer einem Anfelm pon Luces, einem Boniso von Piacenza, einem Joo von' Chartres, and cin Gratianus mit feinem Berfe: Concordia discordaniform Canonum, gembinish Decretum et mannt, C. 24. fg. vor. Da bie hamptabficht biefes Bertes, wie es foon feine Anficheift anzeigt, dabin gieng, die mit einander freitenden Richengesete in Uebereinftimmunne 14 heingen: fo tounge Scatieuns, weil er feinen feften fultbei ten Grund hatte, worauf er fein Softem benen tounte, die Biberforude barin boch fo wenig vereinigen, baf Erafunt fethft 6. 53. gefteben mußte, man werbe nach langem, ben Ropf verwirrenden Lefen feiner Unterfuchungen, ungewillet, ale man vorber gemejen fen. Die protestantlichen Rechtte febrer hatten baber freglich febr wohl baran gethan, wenn fie, wie ber Berf. G. 56. fagt, biefes alte, baufallige, un fo vielen Orten gang unbewohnbare Gebande vollig nieberger riffen, und an beffen Statt ein neues nach feftern Stunde fiben errichtet batten. Benigftens withe men ihnen alse Dann nicht wit fo fcheinberem Rechte verwerfen thunen, bag fle mer falfche Grundlite verlaffen; aber boch viele Folgen and benfelben benbehalten batten. - Inr volligen Grans dung und Befestigung der Dacht der Danke dienten infon: Derheit auch ihre Legaten, Die nicht bloß die Bollftreffer ibe per Befehle in allen abendlandischen Reichen waren; fondern and oft fo willthelich benbelten, als ob ihre Ginfalle unb Leibenfchaften Gefege mitten. Q. 72, fg. Burch fie mur:

### 3. M. Shrodhe: wielli: Mirblegefchichte zc. 419

F

Den alle fette Beibfleitern eingetrieben, welche für eine Dem at' erbetener Gnabenbeieugungen , Diepenfationen, Bort weder, Chrentitel, Marben afür bas Dallium ber Ergbifchofe, für unrabliche am edmischen Dofe enhangig gemachte Streitanbel und bergleichen; aus allen Gegenben von Euror ba nach Rom binftremiten .-- Die Bifchofe und Ergbir Abofe mußten fich jett immer mehr unter die Befehle bes Papftes brugen;' @. 84, indem fie ihm ben Gib bet Treus fcmpunen; und fich Bifchofe von: Gottes und bes Apoftolis. foen Genbie Gnaben nambten. Ihre Stellen wurden gans willtarfich won, ben Dapften erfett; die alten Drovinciali-Sounden verloren fich ober wurden gang unbebeutenb. --And die Rechte ber Burften in Rirchensachen giengen in bier fem Brienter größtentheild verloren. Die mageen ce jeht Dennahe nicht mehr, Lirchenmerfammlungen ju berifen, Riet dengefebe vorzufchteiben, ober bib vom Rierus entworfenen bu beftatigen. G. 98: Seleen tonnen fie nach ihrem Be fallen Bildofe ernemen. &. Dob. Die Dapfte giemen foger barauf im, den Rinfibm ihre landeshereliden Redire Aber ifire Bifchoffe gut entreißen unter bem Rommande; ce fen unanftanbig, bag ein Bifchof irgein etwar um Giern sber Banbern aus ber vom Blute triefenben Band eines Rar-Ben shipfangen folite. . C. '109': Bepilipren Ricaation aber souften fich die Megenten bennochuge behanvten. ..... Die Knifer, die bie baher bie Bahlen bet Dapfte entweder beffas tiger ober vermorfen hatten, mußten ann ibre Rabien weit ben Danken untersuchen und genehmigen laffen. Reiner mar vor ihren Bunnftralen auf feinem Throne gefichert; bennge be alle Ronige murben Bafallen des romifchen Bifchofe. Und ba die neiftliche Macht in ihrem Gebiete für eben fo unabhängig gehalten wurde, als die weltliche; ba jene im Bennbe noch unumferinftet ans einer gerühmten abetlichen Bollmacht regierte: fa blieb ihr ber Sieg in febem Rriege gegen bie weltliche Macht immer newifi. Durch biefen Stumblat wurden alle Rechte der Fürften in Rirchenfachen mo nicht aufgehoben, boch auf einen bloß willehrlichen Berth berabgefest. G. 137. fg. - Die Rechte und Gile ter ber Rieriter &, 120. wurden in biefem Beitalter theils burd bie Bergrößerung ihres Rirchensprengels ber Shren Deibenbefehrungen; theils burch Teftamente, Die nicht ansbers de in Gegenwart eines Pfarrgeiftlichen gewächt mere ben follten: theils ben Gelegenheit ber Kreuggige und ber

peried Mittertratel Giffungen beträchtlich vermehrt. Bie biefer hinficht batten die Borne Chetiti : Jahret auf die Sobe und merfet eure Mene que, noch ber Ertifrung eie pes Bifchafs von Freifingen. G. 243. allerbings einen febe pengnanten geheimen. Ginn, inbem bie Cleriter und nie fo alafliche Kijchet waren, ale jest. Der Sittenvenfaff bes Alerns G. 198, ward befonders burch ben triegerifden Geift. Die Simonie und Ungucht ber Gleribe fichtbat. Bergebens ertiarten fich alle Consben und Daville gegen ben frirgerie fchen tinternehmmigegeift fo. wieler Sifchefe; benn ba galle to viele Areutuige. so viele Befehdungen: so niele tänbenis fde Urberfalle, wo bie Bantifraten ben tabuen Reinden pute ein Betterlenchten an fenn banten, und ton man gifo mit dem Schwerder bes Geiftes wicht mehr alles burchfechten fannte: Die Simmie des Klerus S. 175, wurde niegends foanblicher und ärger, als zu Rom felbft, getrieben, wo elle tirdliche Banben und Gmabenbegenqungen für Beld feif maren. Ben ben Cheverbeten bes Lienet B. 184, aab man freylich auch ben rechmaftigen Chen ber Eleriter ben fching lichen Ramets bes Concubinate, und ber Ungucht; bennach hatten eben diefe Berhote and gu vielen mirtlichen Unguchte Sandlungen, bie die Alerifer insgeheim und offentlich tries ben, Anlag gegeben ; und bie Dapfte, Gifchofe und Connor den mußten immer nur conniviten, ober die geletliche Strenge milbern, mit bas Stendal nicht:allau lant und off fentlich tundbar tu minden. Die Sinderniffe und Erfcwes rungen. momit and die Chen ber Laien befibrinkt wurden. berubten größtentbeils auf migvefftanbenen Sibelftellen, auf Meinungen ber Kirchenvater, erzubungenen Folgerungen und eigenmächtigen Berordnungen ber Conchien und Dapfte. 6. 214. Infonderheit waren die fcon lange ausgefondenen deiftlichen Bermanbuchaften und bie erfünftelten Bererbunnaete der Bluteverwandtichaft nach ihren Graden: imen Caupthide berniffe ber Che. Die Canonici und Dombercon ließen fich jest nicht mehr an bas ihnen vargefchriebene armeinidaftlit de ftrenge Leben binben. Die Berren tonnten in ihren:cigor men Bohnungen freylich eine bequemere, fregter und mole laftigere Lebensart führen. Ober wenn fie auch noch zuweie ien an bohen Bestragen gusammen weißten: fo gefchah bief wicht, um ein Bild ber alten Ordnung und Magigteit ins Anbenten an bringen; fondern um an biefen Tagen berxlichen als fonft zu fcmanfen. G. 220 -- 22a. Die Korbermann 106 T

## 3. M. Schrödhenduiffi. Alichengeschichte 2c. 42 g

waren fehr maßig. Men begehrte von diefen "herren keiner waren fehr maßig. Men begehrte von diefen "herren keiner ausnehmende Wiffenschaft; wenn fig par lefen und für den Gonesdienst branchber fingen, konnten: so war man schoningt ihnen zuseteben franken fir aber end higfes nicht: so mard ihnen gestattet, es diecheine andere gaschiefte Person für sich verrichten zu lassen

Bu ber Befchichte Des Monchalebens, Die C. 239. antimat, boldbreibt ber Menfaffer suerft ben Buftanb ber Mindscangregation su Glugny unter thren Aesten Sugo, und Peret Bem Ebrenhvolgen ; bernach bie Eneftebung und Ausbreitung ber Congregation voer des Orbens von Cinnut, &. a toe infonders unter bem h. Aht Bernbard. unmiElitievaur, den dem bie Cifterzienfer auch den Ramen. ber: Bernharbiner besamen; ben Streft , ber fich swifthen Citionio und Citeaun über ben Borgug ihrer Monchebetligfeis entfohm. B. 1284: fg. D. 296 - 309, Die Entitehung und: Megel bes Orbens bon Grandmont; ©, 309 - 324. bott von Bruno ben Coin geftifteten Kanchaufer. Droen t. 6. 125 - 129. den Orden des b. Aeconing; 6. 330. - tal. den Opden von Jonepraud : @. 346 - 368. ben vom heil. Morbert postifreten Pramonfratenfen : Dre dung G. 169 - 186. ben erft um Die Mitte bes raten. Bubrhundbers entiftanbenen, obgleich auf ein wiel boberes Ale. ter Andurat machtuben Groen der Carmeliter. In fo. wielen, zinn Theis fehr meit unseehrefteten Mibnebauben bier. te nun bie Weit fchoit abeig genug gehichter Aber gum Une githet fift bie Rollgidny und dur Ueberfüsiging des Maafed, ber Contirmeten, mufatn jest und nach bie Buen Battelore. den, der Dominichter und Arancinganer, bazu fommen. Die Beldichte Des Orbend ber Dominicaper, Die wegen ibs res Elfers im Prebigewegen bie fogenantem Reber, auch Predigermoniche genaunt wurden, beschreibt der Berfaffer von 6. 382 - 404: 6. 397. wird gelengnet, bag Domie intensible Inquificion ober bas Regergericht feiner Rirche ges. ftiftet bobe, und jogar ber erfte Inquifitor gemefen fen; bene noch mirb er wohl niche mit Unrecht für ben, der burch feine Brebieren unter ben Rebern bie erfte Deuptveranlaffung jur Errichtung biefes Geriches gegeben bat, angufeben fepn. Bon 6. 405 - 500. wird bann auch bie Gefchichte bes Franciscanet : Ordens, feines Officere Franz von Affifit.

# 424 : Mild Michigalgeldichte.

ber Beranderungen in benifeiben sfeides Beofulle, Miner Streifigfeiten mit ben Dominioanern und unter einander felbif, und bet in diefem Deven ertifenbenen Partenen. ber fchrieben ; we bann auch bie Grentdre won bem betühmten Propheten und Ale Joachim von flora in Culabrien, Bon bem ihm juge forlebenen emigen Evangelio, und von bem im Streite über die freywillige Fenaniscomer: Armuth eben fo berühmten Pater Johann von Oliva vortomme. ben det Etgablichig von fenen Franciscanet i Dutiffen biet and manche Auftritte vortommen mußten, die ins Roink fche und Lacherliche fallen, bas ift einem jeben, bem bie Ger Abichte bes h. Frang von Affift und feiner Beiligteits . Cars ritaturen nur ein wertig betannt ift, leicht zu begreifen. Um fer Berfaffer aber ergablt fie ulle mit fe viel Ernft , Boret und Anftand; daß man feinen Dund and nicht ein einst gesmal fich in ein fatyrisches Cacheln vergieben feben wich! Anzwischen fcheint es Recensenten boch mit bet biftorifiben Mice nicht gang unverträglich zu fenn, wenn fie fifche Schwachfopfe, die fich mit ihren frommen Bettugeregen und Religionsmummerepen im Grunde boch nur einen arib. ften Anhang und einen fohern Beiligteftetubm an ermerbed fichten, in ihrent waffren verabfchenungewürdigen Lichte als Marren , bie bie hefunde Bernunft alle Augenblide von ben Ropf flieffent, barftefft. Denn Schwachfopfe, bie. fic ans Rhiviermerifchen Etfer nicht, wie der Benf. Co. 5 36. fact. in ber Selbstbeelengnung und Dulbung; fonbern in ber Gelbste ebdtung und Schandung ihrer Bernunft und Menfchenmur-De genot haben, verbienen nicht nur Mieleiben ; fonbern -Spott. Dehn wenn die Gefchichte utcht nur eine finfline, feife, gefchmachtoft Ergabferinn; fonbern eine lebentaine, ges fomactvolle Micheerinn gwifden menfchicher Weisheit und Martheit fevil foll': fo muß fie es auch mit einer ben Balloab topfen felbfe auffallenden., feinen Ivonte fagen burfen. mas: an den merifchlichen Sandlungen Kluges oder Marrifches fen. Die gefinde Bernnuft wird, bie fromme reblice Einfeit frentich nie mit ihrem Spotte bileibigen wollen; aber bie. Komme Einfalt foll auch nicht begehren, bag man ibre, die gefunde Bernitige beleidigende, Sottefen fo gang frey und ungeradelt paffiren taffe. D. 504. und auf den folgenben Geiten ergabit une ber Berfuffer endlich noch bie Beidichte Ber Auguffiner. Exemiten, ber Serviten, ber Crinitas pier, ber Sumitinten ; fagt auch und etwas von den Mont HCIN

### J. M. Sheddhai deiftli Machaelgeschichte ic. 428

mentlöstern ; maier afeleben man im Viesem Zeitatet wuhre Borbelle fant, und von ber sonverbaren hohe von Mischen Lebens.

Der aufte Theil war bem Mer, wegen ber bartitienst haltenen-allgemeinen Geschichte der Religion belomers sehereich und wichtig, und wird os gewiß noch mehreen felt ner Lefer werben, meit bie biftorifche Darftellung bet religibe fen Dente und Gandlungeweife bod immer bas Wohrt von ber Kirchenarschichte feun und bleiben wird. Diefe Geliciat W Beht noth immer in, ben Rahren: 1023 bie 1264. und ba werben junachte folgende Religionsverfreungen beiebrieben. Co wenig es auch in Diefem Zeitalter an übertriebenen Lobe weifungen der beiligen Sthrift feblte, ba man fle anch in Die Landesforachen guidberfeben amiena : so soraten doch die Wante iest fcon baffie. bag burch folche Bibelaberfenungen ben Laien bus Lefen berfeiben nicht erfeichtort werbe. Bas eine Im Jahr ring, ju Touloufe gebattene Spache verbot 25 6. 9. ausbrudlich, baß bie Laten weber bas ulte, noch bus nene Leftament haben follten. Drbet ber heiligut Shrift glaubte man aber auch in wielem Reitaftet & 134 sient. fo mandie außerordentliche Offenbarangen got Chrifto, ber beiligen Jungfrau und son fo bielen verfictben nem Beiligen erhalten ju haben : wir befonders bie beilide milbegandis, Die bus gemeine Orntet fir Alle, bie ihre Bens mmift nicht feibitigebrauchen moliten, warbe; beren Dfieris Barumarn aber nichts ,: als ibit feltfamiten - Gebriern bert Phonealle waren; wodurch nicht eine einzige Refigionen mabrbeit aufgetiart ober erbauticher gemacht wurde; auch Die hellige Blifaberb, Aebtiffinn von Ochbran, - Die Samelithen Der Ambolische treblichen Religion blies ben auch fellt bie papftlichen und bie pour ihnen abhangigen Conciliengefebe. Ein Sauptbentmat einer Olchen tirchirchen Orthoborie hinterließ Die unter dem Papft Innocent. HIL. im Jahr 1213. gehaltene Lateranemfiche Rirthenvers fammlung in einem Glaubenefombol, bas bier &, 32. gante angeführt wird. Im einer Bulle ibes Dapfte Bonifat VIII. wird G. 35. ausbricklich gesaget bag es zur Ges ligfeit schlechterbings nothwendig fey, zu glauben, der Papft habe über alle Menfchen ju gebieten. - Unter den neuer Religionslehren aber, Die in diefem Reitalter auftamen, war © 37. der Kirchenschang, der aus dem Pothienften Chele Minub bet Deltiger eie fanten fenn folle, Afen ber enertwir ficht; ein Dodma, dast durcht die Kinke Unigenitus in Jahr 1349. ben Rang einer Glaubenslehre erhielt. - Die Anjahi von 7 Sakramenten wurde werst durch Peters des Lauteiten Buch in Bing gehnacht. Der Arstonerwoudlungalehre gab Innocens. III. im John 2215. Hat boamatifibe Gultiebeit in, der gangen Kieche : woben bod and Menches vortermet, wie 4. B. G. no. fa. was mehr in wine peleftete Dommangefchichte, ale in die Religiousgeschiche se gebiet. Die Knieeung der geweihten softien fiem D. 74. im 13ten-Sabrbundert an , in ben Abendidnbett Mide zu werden. - Das Frobnleichnams : Seft man im Jahr 1264. pom Depft Urbas IV. eingefest, &. Die Ausschlieffung den Kaien vom Abende mableteldreiwurde im naten Jahrhundert G. 89. fast alle gemein festgeset; auch die Ausbebung den Aindercommy mion beschieffen; hingegen der für bie Reichen so bennemt and für die Priefter so eintre liche UTeffbandel in Came gebracht C. six. Unter bie fürchlithen Buffrungen Mil ber Berfaffer G. rus. fg. infonderheit einen halbblogen Leif, beidwerliche Rieibungeneien und Laften beffelben, Getaline gebe Saften, Ballfehrifte, Krenggige, und bunn folde, mit melden gewille frantme Mehangen verbunden waren, als 1 B. haufige Kirchenirfune, Meiboren. Gebetaformein und literojet. Dier, fairmen Onter andern auch febr felefente Auftritte wor. . Go lief fich Raifer Oth IV. in feiner leiten Rrantbeit alle Ener um Drieftern neifieln und von fainets Roben auf den Sale tresen. Ein anderer Andlichte bef fich mit einem Strick um ben Sals auf ben Berafen heckmischen, weil er als ein dund geleht hätte: falelich and als riv Pund flerben wallte. Bieber atbene ließen et me große Menge ban Pfeinen mit zwarfügten Weifigliefen für fich beren. .. Enfonderheit werd bes Selbstgeiffein fo jur Mabe, daß gangt Deetben von folden Jauntifern mit ein' ander in ben Stunden berumjogen, und fich unter gräßlichen eichter werfer burchgeistelten; alles in: der Absicht, um lott, deburch gleichsem gir mitleibigen Rachficht und Gamdemergebung ju bewegen. Die Monche aber geifeiten fich um Gerlen aus bem Tegfener ju retten, aber ibre verbienft lichen Werte bey Gott ju vermehren & 215 - 139. Die Phrenbeichte S. 241. fg. wurde won Gunocent. III. im Jahr 1915. Jun Lichanelly cifeben; G. 244. wieb

#### 3. M. Schrödige driftl. Klichengeschichte zc. 425

auch ber icabliche Einfluß biefes Rirchengebrauche jur Bets größerung der richterlichen Gewalt bes Beichtstuhls gezeigt. S. 147 - 170, handelt der Berfaffer febr ausführlich von ben die Ueberbleibsale der alten Rirthenbuße vollends zu Grunde richtenden und allen Lastern Thure und Thor offe nenden Ablaffen und bem papftlichen Ablaß ; und Jubele jabe. Die einträglich jene maren, bas wird befonders S. 149. gezeigt. Einer Mondsgefellchaft, einem Ribfter ober einer Rirde wat auf immer geholfen, wenn fie einen fort baurenden papftlichen Ablag aufzuweisen hatten, weil ale dann die Freunde der Gesellschaft, die andachtig Besuchenden und Ballfahrenden von allen Geiten ber mit ihrer gangen Frengebigkeit-ju benselben hinftromten. Auch wird G. 160. fg. vom Rosentranzablaß und von andern solchen Ablassen etwas pejagt. Der Schatz der Beiligen Verdienste mar nach S. 171, nicht nur uncrichopflich; fondern er wurs De auch noch täglich burch die überverdienftlichen guten Werk te ungahliger neuer Beiligen vermehrt. In Seiligspres dungen ift befonders bas igte Jahrhundert febr reich S. 175. Die Beiligenlegenden enthalten alle ungefähr eben Diefelben Auftritte von hochgetriebenen Bufungen, biminfie Then Ericeinungen und Offenbarungen, Bundern bor und nach bem Tobe, und mas Folgen bon alle biefem marent Canonffation, Reliquienfammlungen, Fefte, Rirchen und Altdre, Anrufungen und Gefthente un diefelben . Bie weit man in der Verebrung der Beiligen gegangen sey, das wird bier G. 199. fa. aus den Schriften mehrerer der anges Tebenften Religionslehrer gezeigt. Bur Bermehrung Der Relignien frugen insonberheit bie neuen Delligen, Die nenen Rirchen, die nie ohne Benfebung von Reliquien ger weiht wurden; die neuen Ablaffe, welche Die Berehrer ders felben erhielten; vornamlich aber die Rreugguge, und bie großen Bortheile, welche der Klerus daraus jog, fehr viel Aufs höchste aber fleg die Berehrung der heiligen Junafrau Maria; ja es fehlte wenig mehr baran, daß man Re als eine Person der Gottheit betrachtete. Was sie für keksarke Benennungen und Titulaturen bekömmen, das sieht man infonderheit . 237. fg. Den Streit, ob fie ohne Shabe empfangen worden, und wie berfelbe endlich entichies ben wurde, liefet man S. 239. fg. Ungefahr um das Jahr Mariens juerft eingeführt. Auch das Mabren von Berr 17. 2. D. B. LIX. B. n. St. VIII deft.

segung bes ehemaligen Wohnhauses der Waria aus einem Weltiheil in den andern, bis es endlich nach Loveito kam, wird S. 259. fg. zur Bestrichigung Aller, die etwas dawn zu wissen verlangen, erzählt. Endlich handelt der Verfasser S. 266. auch noch von den Schenkungen und Vermächenissen an die Heiligen; von der Vermehrung der Festiage, bessonders auch von dem sehr anstößigen Arrenfesse in den Kirchen, und von den liturgischen Schriften, die sehr in den Jahren 1073 — 1303. geschrieben wurden.

In dem zien Abschnitte S. 299. macht ber Berfaffer den Anfang, auch noch die Geschichte der Theologie zu beschreiben. Dier handelt er zuerft von dem frehlich febr tlage lichen Zustande ber Eregetit; von dem durch Rirchenvatte und Synoden icon festgesetzen biblifchen Canon; von einir gen griechischen, jagobitischen und lateinischen Odriftausle dern; wo mehrere Droben von den elenden, jum Theil bochk albernen Deutelepen Diefer Eregeten gegeben merben, welche oft biblifche Bucher ju ertlaten magten, wovon fie felbft bey ihrem Mangel an Sprachtenntniffen tein Wort verftanden, und boch in viele biblifthe Stellen einen drepfachen, mo nicht gar flebenfachen Sinn hineinzudichten wußten. Und dann fångt et G. 371 an, die Geschichte der scholastischen Theologie in ihrem ersten Zeitalter ju beschreiben. tritt querft Unfelm als ber Unführer ber icholaftischen Theor logen auf, der den Beift des icharffinnigen Foricens in der Religionswiffenschaft ben ben Gelehrten diefes Zeitalters ju erft rege machte; aber frenlich ber Theologie felbst weber Anfeldrung, noch Festigkeit dadurch geben konnte, weil er voraussette, als ob das durch Rirchenvater und Spnoden eingeführte theologische Suffem bas achte Christenthum wie re: und weil er die Dialettit nicht jur ftrengern Prufung beffelben, fondern bloß zu einiger Begreiflichmachung und Bertheibigung jenes Lehrgebaudes anwandte. Anfelms phir bisophische Methode in Behandlung der Theologie machte ihr Gluck in diesen Zeiten bald so sehr, daß bennahe ein jes ber jum icharfern Dachbenten aufgelegte Ropf, wie j. B. ein Sildebert von Mans, ein Sugo von Rouen, ein Bonorius von Mutun, ein Robert Pulleyn, der noch ungewiffe Berfaffer bee Elucidarium, ein Udo von Cambrai, und Andere, deren dahin einschlagende Schriften bier turz, aber grundlich beurtheilt werden, biefen Weg versuch

#### 3. M. Schrödige Griffl. Riechmgeschichte ze. 429

te. Dierauf wird S. 439 insonderheit Abalard, als berim nige, ber mit bem größten Scharffinn die Philosophie mit ber Theologie berband, aufgeführt. Seine Ochater munich ten, was ihnen ihr Lebrer wohl selbst eingegeben haben mag. Die Lebre von der gottlichen Ginheit und Dreneinigkeit erk zu veriteben, und dann fle zu glauben; gleichwie hingegen Anfelm und feine Nachahmer ben Grundfas aufftellten, man muffe erft glauben, und fodann das Geglaubte verfteben ler Dieß gab bem Abalard dam auch Anfaß, feine Summam facrat ernditionis ju fcretben; die bier S. 440 fg. ausführlich genug recenfirt, und befonders G. 452 nach Bers bienft geichaßt wird. Bas Abalard barüben, fo wie übers baupt über feine philosophise Reuerungen, von Sciten ber pontiven Theologen für Anfechtungen und Schieffale gehabt babe, bas ergablt ber Berfaffer auf den nachfolgenben Geis ten auch aufführlich genug. In feiner philosophisch icheolos giftben Sittenlehre bewies fich Abdlard, nach &, 486, wie es auch anderwarts schon gezeigt worden ift, als einen Bors laufer ber Jeftritifchen Morakiten in Ansehung ihrer Lehre von der philosophischen Sande, auch von der Binlanglichkeit ber guten Deinung und Abficht jur Rechtfertigung einet Danblung. Sedoch mit alle feineta Philosophiren brachte auch Abalard wenig Licht in das theologische Lebrgebaude, weil es ihm daben zu fehr an Sprachkenntniß, Rritik und Geschichtkunde; vornehmlich aber an der achten Ferrigkeit, Die Theologie aus ihrer erften Quelle betzuleiten, mangelten Rad bem Abalard erscheint der ihm an Kahlakeiten und Baben weit nachstehende, und nur durch feine Libras fenrentimmen um sein Beitalter verdiente Perer der Kombard De. G. 487. Mus den Auszilgen, Die bier ans Diesett. Berte gegeben werden, erhellt afferdings, mir wenig bet Berfaffer beffelben einen Schritt von einiger Bebentung M. thun wagte, ohne einen Riedenvater, pornehmlich Auguftle. num, jum Borganger ju haben; wie weit er an philosophie idem Scharffinn einem Aufelm ober einem Abalard nache Annd, and wie febr es ibm an der erften jur Ansarbeitung. eines folden Buchs erforderlichen Anfage, namitch an ace funder Eregetif, fehlta. Die umabligen Fragen, bie er bar rin aufwirft, follten nach & 520 nicht fomohl Zweifeln und Prufen befordern, ale vielmehr zur Bereinigung der vere febiedenen Meinungen der Rirchenvoter bienen; eine Fertige teit in der Darftellung des Sur und Mider verrathen; .

Reubegierde und berricenden theologischen Gelomack befries Digen; am Ende aber bod jur Befoftigung bes eingeführten Zehrbegriffs das ihrige bentragen: - eines Lehrbegriffs, den jene Philosophen boch erst von neuem wiederum batten untersuchen, und mit ben biblifden Ausfpruchen vergleichen sollen. Es kann daher auch kein sehr gunskiges Urtheil über Lombards Lehrbuch, wie doch S. 520'behauptet wird, verunlaffen, baß er die Bahn ju eigenen Unterfuchungen über Meligionegegenstände gibar gebrochen; aber die Schranken, die ihnen hierin vorgesteckt waren, nicht überschritten habe. Denn fo gitt fich diefes auch mit der Barbaren und Unwiß Tenheit feiner Zeiten entschuldigen laft; fo tann man biefen Mangel an Dentfreyheit boch nacht gang bamit rechtfertigen. Bon den Streitigkeiten über die scholastische Theologie, und non einigen andern minder bedeutenden Scholaftifern, giebt unfer Berfaffer hierauf &. 527 fg. noch manche lefenswere the Madrichten. Die Auszuge, Die aus den Schriften der foolaftifchen Philosophen und Theologen gegeben werben, newähren zwar wegen ber oft recht efelhaften Albernbeit und Inconfequent der hier angeführten icholaftifchen Urtheile, Schluffe und Deinungen fehr wenig Unterhaltung; fie vers bienen aber boch von Allen, die den durren und unfruchtes ren Geift biefer Schultheologie ohne große Dube tennen gu lernen wunichen, gelejen ju werben. Die Belebrungen aber, Die unfer Berfaffer am Ende biefes Theils aus diefer Geschichte für alle nachfolgende Zeitalter herleitet; tonnen wir nicht umfin, unfern Lefern hier noch mitzutheilen. C. 565; "Unter andern Damen, Geftalten und Ochilbern von »Partepen, fagt er, find immer neue Ocholaftiter nufges streten, Die fich bloß als Philosophen ftart genug fühlten, sohne die nothigen gelehrten Gulfsmittel, alle Biffenfchafe sten umzumodeln und zu reformiren; befonders aber in ber »Theologie ohne Suradwissenschaft ju eregestren, und ohne » Gefchichtfunde über Thatfachen ju entfcheiben; gebieterifch sin ihrer Forderung, daß fich nach ihren ber Biffenichaft swillführlich aufgedrungenen Grundfaben alles in berfeiben prichten maffe. Gludlicherweise tonnen die Perioden eines sfolden Sturms in ben neuern Zelteniber allgemeinen Drie »fungefrenheit nicht mehr, wie unter ber Regierung ber et siften Scholaftiter, Jahrhunderte; fonbern hochftens nur wein Menfchenalter fortbauern; bas nachfte fieht de »Think

»Erummern ber Bermuftung hinter fich liegen, und ift moteber ju ber achten Dethobe jurucgetehrtis

Ngd.

Distorische Gemalde, herausgegeben von einer Gefellschaft von Freunden der Geschichte. Achter Band, Oder: Morkwürdige Begebenheiten aus dem leben berühmter Manner. Vierter Bant. Leipzig, ben Harrknoch 1800. I Alphab, 4 B. 8, I M. 8 Se.

Mufgeführt werden biegmal, unter andern, Guftav III. bon Schweben, Marquis von Pombal, Johann Dus und Earl ber Große. Die Absicht und der Zweit dieses Buche, sind bekannt. Der Sistoriker bedarf dieser oft durftigens Compitation nicht; aber es giebt nun einnat Leute, zu bed ren Bedürfnissen das Lefen gehott, weil ihre Seichaffte ihre Zeit nicht ausfüllen, und benen gleichwohl zine anstrengende Lekture, nicht zusagt. Diese werden ber der wor und liegena den Sammlung immer noch bester fahren, als ben den mein kein unserer Romane.

Fpm.

Geschichte bes weiblichen Geschlechts von E. Meiners, Königlich Großbritannischem Hofrath, (e) und ordentlichem tehrer vor Weltweisheit in Gotetingen. Dritter Theil. Hannover, in der Helmingschen Hosbuchhandlung, 1800, 576 Seit. & IR. 20 R.

Mir haben unsere offenherzige und unparseptiche Meinungüber dieß in so mancher Absicht interessante Werk schon bent der Beurtheilung des ersten und zwepten Theils gesagt, wortauf wir uns auch in Absicht des gegenwärtigen beziehen.

Die gaftlafe Ebatiateit bes geleheten und berühmten Deren Berfaffere im Commeln bifterifcher und literarifcher Date: rialien zeigt fich auch hier in ihrem vollen Glanze; aber neue, foarffinnig gebachte und aneinander gelettete Darftel lungen und Entwickelungen des Geiftes, der Zeit und der Sitten findet man bier felten, wenn man nicht einige bier und da eingestreuete Anmertungen über ben Zeitgeschmack Der Cahrhunderte, Die immittelbar aits der Geschichtserzähl hing felbft hervotzingehen pflegen, dabin rechnen will. Lin für wißbegierige, auch für gelehrte Leier, welche bloß Racta über den vorliegenden Gegenstand fuchen, und benen es an Beit und Gelegenheit fehlt, fo viel literarische Quellen, als der Herr Berfasser, ju nuten und zu vergleichen, bleibt auch diese sogenannte Geschichte ein fehr inhaltsreiches und wichtiges Bert. Bier ift bie Inhaltsanzeige bes britten Theils, die jedem Lefer, welcher ihn noch nicht felbft tennt: willfommen fepn muß. Erffer Abschnitt. Ueber ben Zuftand bes andern Befchlechts in Svanien, vom Anfange des fechszehnten bis ohngefahr in die Mitte des letten Jahre Sunderts. Sweyter Abschnitt. Ueber ben Buffand bes andern Befchlochte unter ben übrigen gebildeten Europaischen Boltern, vom Unfange bes Echelehnten Jahrhunderes bis in die Mitte des fiebengebnten. Drifter Abschnitt. Ueber Die Regierung und den Dof Ludwigs XIV, von Frankreich, in Rudficht des Ginfluffes der einen und des andern auf den Austand des andern Geschlechts. Vierter Abschnitt. ber die Bilbung bes andern Geschlechts unter der Regierung und besonders am Sofe Ludwigs XIV. Sunfter Abschnitt. Ueber die Galanterie am Sofe Ludwigs XIV. Sechster Abschnitt. Ueber den Bustand der Sitten; befonders des weiblichen Gefchlechts unter Ladwig XIV. : Giebenter 2164 Abnitt. Ueber ben Ginfluß des andern Gefchlechts auf.die Angelegenheiten des Hofes und des Staats unter Ludwig XIV. Achter Abschnitt. Ueber ben Geschmad in Rlei: Dern und Dug' unter Ludwig XIV. Meunter Abschnitt. Neber den Sinfluß des Sofes Ludwigs XIV. und ber Arans sofischen Sitten überhaupt auf andere Europäische Sofe und Abller. Behnter Abschnitt. Ueber ben Zustand bes andern Geschleches unter der Regentschaft des Perzogs von Orleans. Eilfrer Abschnitt. Ueber den Zustand des ans dern Geschlichts unter der Regierung Ludwigs XV. Zurölfver Abschniet. Ueber den Zustand des andern Geschlichts unter

unter ben ibrigen gebildeten Walfern Europens wahrend ber. Regierung Ludwigs XV. von Frankreich. — Es ift in der That zu. bedauern, daß dieß wirklich seine sachreiche Werk durch einen oft bis zum Erstaunen vernachiassigten Styl und durch die große Menge von Druckschlern, vornehmlich in den Citaten, so sehr entstellt wird. Man bemerkt es fast überal, daß der herr Versasser sich auch bier seine Arbeit — sehr leicht gemacht het.

Sú

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Zeichnungen auf einer Reise von Wien über Eriest nach Benedig; und von da zurück durch Eprol und Salzburg. Im Juhr 1798. Mit einer Charte und Litervignette. Berlin, ben Sander. 1800. X und 355 S. 8.

Dag man eigentlich teine Retfebeschreibung hier ju suchen habe, gesteht ber Ungenannte mehr als einmal; und wirks lich ift der Ertrag seiner Bemerkungen in Sinficht auf Kunft. oder Runfifleiß, fratiftifche Gegenstande, Daturerzeugniffe, Gelehrfamteit, u. f. m. nur unbedeutenb. Bodurch der Les fer får das giles entschäbiget wird? Durch Schilberung mancher foonen Gegent, durch Mittheilung bes Ginbrucks, ben fo was auf ihn macht, und durch Rraftaußerungen nache. stebender Tendens und Art: "Gine Relse ist ein neues, ber »fonberes, auf einen eignen 3med bingerichtetes Leben, fo »wie das Leben nichts als eine furze, gemeine, zwecklose, ! »desultorische Reise ist. « — »Wie schon ist es also, mit eir »ner Reife gleichsam ein bestimmtes zweekmagiges Leben »der freyen Willführ anzufangen und zu vollführen, als: »Beobachter, ale Freund bee Guten und Schonen, tury ale. "Menfch ju reifen! Bie fuß ift es, biefe Empfindung eine »nem antlingenden Bergen mitzutheilen! Taufend Rleinige. »feiten, taufend Miches gewinnen badurch mahren und großen Derth, daß fie unfer Innerstes bewegen, und vernehmbare .

wEbne and ber Geele hervorrufen, bie uns ein neues Auptrauen auf den großen Zusammenblang ber Menscheit »einflößen.« — "Alles von der Art, was mich nur leise »berührt, oder gewaltig erfcuttert, will ich in den Briefen, »die ich an meine Freunde fibreibe, nieberlegen; u. f. w.« -Befanntlich enthält der auf dem Litelblatte verzeichnete lande. ftrich eine Menge ber malerischten Aus : und Anfisten : unfern Reisenden also von dergleichen sehr oft bald lege beerahrt, bald gemaleig erschüttert zu fehn, wird Riemand bes Bemben; eber ber Umffand, daß Jener fo fauer fich's were Den ließ, fo viel Papier und Zeit an Befdreibung von Be: genständen verschwendete, die, wie er felbst gugiebt, ach gar nicht festhalten, und daher mit Erfolg auch nicht Gilbern faffen. Ochon zeitig leuchtete biefe Unthunlichteit ibm ein; Whn bereits S. 55 befommt man in lefen: '»Wie ist es >alfo fir ben fühlenden und wahrheiteliebenden Beobachter. »ber weniger ale ein Dichter ift, und mehr ale ein durrer »Topograph fenn will, wie ift es für ihn moglich, mit dem »Stordfonabel der Borte ben Umrig einer Gegend tren sund genau, auch nur im Profile, nachquieidnen, fo baß wer felbft, und alle Lefer mit ihm, ein und daffilbe Bild dars win wieder erkennen! Baume, Wiefen, Felder und Saus sfer, Berge, Fluffe, Garten und Straffen find die Bestande »theile jeder Landschaft, aus denen, wenn fie wohl, durch »einander gemischt werden, ein artiges Bild hervorgeben »tann - ungefähr fo, wie man aus bemahlten Boliftucke oden Bilder gufammenfett; aber fcwer ift es, mit biofen »Borten ble einzelnen Farben, und noch schwerer, die Die »fonng derfelben und ihre gehörige Stelle anzugeben.« -Beun diefe febr richtige Bemertung boch ofter ibm vorges schwebt hatte !

Rec. sprach mit den eignen Worten des Reisenden anch deshalb schon, um von dem Vortrags desieben ein Prischen zu geben. Wer indes seine Manier in den Veschreibungen selbst naher will kennen letnen, wird hossentlich die berühmte Grotte von Corgnale aber Basavisza unweit Trieff hierzn nicht übel gewählt sinden. Immer jedoch mur ex ungue leonem! denn die Schilderung vollständig zu copie zen, würde der Blatter gar zu viel koften: "Mit Handen wund Außen siegen wir zuerst auf Stufen, die in die Felessen gehauen sind, und zuleht auf einer senkrechen Leiter "dins

Abenange. Die Sonne schien freundlich anf uns herab, und mir waren gutes Muths, wie Daniel in der Lowengrube. -Minten am Boden diefes Reffels fperrt fich ber finftere nur, mannshohe Rachen auf — wie der weite grinsende Schlund seines Ungeheuers. Salb erleuchtete Gruppen gufanimens saeldicherter Felfen fteben barin, als die Babne, mit benen Die Reit Simmel und Erben germalmet. Man fieht, wie sich die Soble langfam in die Tiefe fentt, und wie die maranen Schatten nachfließen, -, - Welche Berelichteit! meide Pradit! welche Majeftat! Bir hatten bie Grotten won (bem benachbarten) Ablabeug gefeben; aber diefe Brofe crwarteten wir nicht; es fchien uns unmöglich, fie onur ju benten. Breen wir in den Bangen bes Dabafus. »ober in dem Labyrinthe Megyptens? Gind bieg bie verlie sfenen Sallen Saturns, ehe fich Pofeibott und Beve und Dinton im himmet, in dem Meere, und auf ber Erde »nach diesem Borbilde funftliche Thronenfibe erbaueten 3 Dien find nicht Ruinen vergrabner Stadte ober verzaubere ster Schibffer; benn bier haben nicht Menichen aber Das »monen; fondern Gotter gebaut. Mach blicen Grotten »formien die Meifter der Bautunft (eine tuhne Bermus sthung! gang im Geschmacke ber Plastit unfrer neueften » Aefthetter) thre ersten Umrisse, und setten das Bolt durch Berte in Erstaunen, Die fic dumals zu diesen Sallen »verbielten, wie der Bau des Bibers zu einem Pallaffe »von Valladio ader Sansevino.« 2c. — Soviel ist ausges macht, daß alle bie Beschreiber unfrer vaterlanbischen Grote ten , wovon die ju Muggendorf in Franken boch ber ju Coranale gewiß an Wertwürdigkeit nicht nachstehen, in Bergleich mit dem Ungendnnten nut trodine Profaiften find. und felbst die Schilderer der Fingalsboble nicht weiter auss hoblend fich zu benehmen wußten!

Uebrigens ist das ganze, zur Zugabe noch mit alten und meuen Dichterstellen reichlich bespielte Relfeblavium in XXII Briefe zerschnitten, worde einige an berühmte Gelehrte in Pbersachsen gerichtet sind; zwar nicht mit klaven Worten, doch aber mit so viel Anfangsbuchstaben ihrer Namen und Aemter, daß man hieraber keinen Fehlgriff zu besürchten hat. Da die Sindibungstraft des Wanderers schon so mächtig unter der Erde sich dußert: so ist leicht zu erachten, welchen Sindrud das affine Weer auf sie huchen mußte, des

.

en Andlick som erstenmal ben Triest ihr zu Theil ward. Debr als einmal tommt er auf biefe genofine leberrar fcming jurud, ohne ju bebenten , bag die Aussiche auf's une. befchränkte Meet doch in Bahrheit eine von denen ift, die am erften ermiden. Bie fehr das fonderbate Lotal ber Inkelftadt Venedig dem so reich imaginirenden Manne auffal len mußte, brauche teine Erinnerung; und was er über dies fen anziehenden Plat, fein Physisches und Sittliches betrefe fend, auf's Papier wirft, laft, trop den Topographien . Die man icoodweise bavon bat, noch immer gern fich lefen. Giner Diefer Briefe bebt mit umftandlicher Darftellung ber offenbaren Aebnlickeit an, die zwischen Benedigs Markusplat und der Schlofungebung ju Japaban Statt finden. foll; mobey vorzuglich Chardin als Babrmann ausaer rufen wird. Bum Refultat ber Bergleichung: Schab Abbas, dem Perfiens Konigestadt den Schönsten Theil ibrer. Auszierung verdanft, und ber mit ber Republit in fehr aus tem Bernehmen fand, moge Benedig entweber felbft jum. Borbild gemablt, ober fein Baumeifter ihm wenigstens diefe Dachbildung annehmlich gemacht haben. Um bieß ju ere harten, mare boch genane Kenntuis nothin, in was für einem Auftande der Martusplas sich damals befimden? -- Kurz nach dem Rudjug der beillofen Reufrangen, ward ein Theil. ber hier in Profa besungenen Gegenden von dem Ungenanns ten durchflogen; nur felten aber giebt diefer leidige Umftanb ibm gu herzenserleichterungen Anlaß, die gerade bier viels leicht nicht an unrechter Stelle fich fanben. In Venedig jedoch, und freplich tann bas für inftar omnium gelten! bricht er voll Unwillens in die Bemertung aus, daß manbafelbft feinen Schritt thut, ohne auf Spuren der niedrig ften Rauberepen, Der muthwilligften Beschäbigungen, ber befonnenften Bermuftung ju ftogen. Gine ber tabliofen Role gen diefes Umfturges aller bisherigen Berbalmiffe gab auch ben Stoff zur nettgeftochenen Titelvignette. Richt weit pom Portal der Mantustirche fniet ein balbes Dubend reine: lich gefleideter Dabden, mit von ihrem Saar verhulltem Antlif , und ohne einen Laut von fich ju geben. Bor ibsnen liegen weiße Tuder ausgebreitet, worauf die Borbennes henden Allmofen werfen. Es waren Gattinnen und Toche ter verarmter Dobili, benen ber Staat feine Unterfingung mehr geben tonnte; ihr Beburfnig aber tannte, und baber Andern nicht erlaubte, eben diefes flagliche Bulfsmittel ju pers

verfuchen. — Beiter als bis Verona und den Garda. See wagte der Ungenannte fich wegen der Franzosen nicht; und seine Rudreise nach Wien gieng über Tyrol, Salzburg, Linz, u. s. w. Die Beschreibung davon siel um so türzer aus, da der Autor gegilt zu haben schieft mit einer dicht geistleeren Uebersicht des durchstrichnen Erdraums, und einer marmen Lobrede auf die Kaiserstade; wogegen Receben so wenig etwas einzuwenden sindet, als er sich aller mal steut auf Reisende zu stoßen, die den Punkt ihrer Deix math am Ende doch für den aumuntsigken von allen halten.

Tros diefer, wie gefagt, febr löblichen Worllebe füt Das Baterland, erhellt aus bem Borberichte bes Beransges bere. daß der Brieffteffer, ein Steiermatter von Geburt, ibt außerhalb unsers Welttheils - nicht also mehr in Euc. ropa - fich aufhalt, und bey fo ausgezeichneten Talenten ohne Zweisel erwas Schönes und Gutes von der weiten Reise mit nach Sause bringen werde. Run liegt zwar be Fanntlich Constantinopel noch in Europa; weil aber laut öffentlichen Blättgen Herr von Zammer eben da sich jest befindet: fo mag diefer heißfühlende Mann viellricht auch Berfaffer vorliegender Reifebefdreibung feyn. Geit meh: xern Jahren hat solcher ben Deutschen Merkur mit mors genlandischen Blumen jeder Art ausschmuden belfen. Dies fer Umitand gabe fodann einigen Aufschluf über ben wirklich. erotischen Unftrich, modurch die Briefe boch in ber That fich auszeichnen; und fo was ist Jebem, ber ein Buch mit Theilnahme lieft, niemals gleichgultig. Zwar aus dem Diario felbst ist für Orientalische Literatur wenig zu holen; benn baß ber Reifende ju Padua einen Morgen mit Affes. mani verplaudert, ju Benedig ihm noch unbekannte. gedruckte Budier besteht, ju Berona ein paar arabische. Inforiften copiet, die hinterher längst sich gedruckt fanden: alles das, und dergleichen Errignisse mehr noch, konnen eben fo gut Jemand begegnen, der vom Orient und feinen Oprac den gar nichts weiß. Allein der Berfaffer fen wer er will : wem nach fo anftrengender Leferen, wohn die des vorliegene ben Buches febr oft wird, um Erholung ju thun ift, dem rathen wir, die Reise des wackern Sollanders, Bru, von. Meermann burchs Destreichische nach Trieft, ober bie Briefe des unter dem Incognito eines Lieflanders fich auf

ben Beg machenben Fr. Schrulz von Tyrol bis Berona ju burchblattern; wo er ju Bergleichung aftheutschen und in's Morgenlandische spielenden Geschmack hinreichend Gelegen heit haben wird. Die Reise des Orientalisten ist ungemein sauber abgedeuckt, und das Charren, wenn gleich zu end beiten, doch von Gen. Sorzmann gezeichnet,

Fk.

Historische statistisches Jahrbuch bes Departements pom Donnersberge, für das Jahr 9 ber frank. Republik, von Friedr. Lehne, Prof. ber schonen Wifsensch. auf ber hohen Schule zu Mainz. Mainz, ben Pfeisser, 201 Bogen.

Es muß mar in ber Seele eines jeben acht patriotischen Beutschen traurige Empfindungen erregen, wenn er in Schriften, wie die vorliegende, Die jest unter fremben Drud feufgenden überrheinischen Provinzen, welche einft zu ben reigenoften feines fo tief gefuntenen Baterlandes gehörten, unter neuen Ramen auffuchen, und gleichfam eine gang neue Befanntschaft mit ihnen machen muß. Roch schmerte licher find diese Empfindungen ben bem, welcher von bem vormaligen gludlichen Buftande biefer Lander fic anfcau: lich ju fibergeugen Gelegenheit batte; nun aber, ohne fic burd ben Schall leeret Borte taufchen ju laffen, fie in bie hartefte Sclaveren verfallen feben muß; in welchem Zalle fich benn R. felbft befindet. Indeffen bleibt freplich vorerft nichts atrig, als fich mit ber hoffnung einer befferen Zutunft ju eroften, und in beren Erwattung bas Gute, welches aud mit diefem Uebel verpaart ift , ju bemuben. Bu diefem bis jest freplich nur fparfam fliegenden Suten rechnet banfen. auch den Gewinn, welcher für die ftatiftifche Biffenfcaft Aberhaupt, und wenn patriotifche Bunfche erfullt werben, bereinft auch wieber für beutsche Statistit, aus ben jenfeits' des Rheins erscheinenden Jahrbachern ju schöpfen ift.

Das Berdienst, welches fich ber Barger Wasserstall zu Colle mit seinen in dem Borheckschen Archive auszuger weife enthaltenen Nachrichten von den niederrheinschen Ranc

#### 3. Lehne's historisch = flatistisches Jahrbuch 20. 437

Ländern erworben hat, erwirbt fich Prof. 2. durch bas ane gezeigte Jahrbuch in Ansehung des Departements vom Done neraberge, welches aus den dem Erzbisthume Mainz, dan Bisthumern Worms und Speper, den Pfalzischen, Deffens Darmstädtischen, Raffaulschen und andern Sausern entriffer nen Ländern, und einigen Reichsftädten, zusammengesetzt ift.

Rach einer kutzen Vorrede, in welcher ber A. die Bertsticherung giebt, daß er seine statistischen Angaben aus den Berrichten der öffentlichen Beamten geschöpft habe, erössist er sein Buch mit einer dronologischen Tabelle der wickt eigsten Begebenheiten vor Grundung der franklischen Republik, in welcher dann freylich nur solche Begebenheiten aufgeführt sind, wodurch nach republikauschen Grundster beglückt worden fepn sollen.

Auf diese solgt der Franz. Kalender für das Jaft &, dem in einer zweyten Columne der gewöhnliche bepgeset ist. Die gegenüberstehende Seite beb jedem Monat enthält die in dehselhen fallenden Gedächtnistage der metkwürdigsen Begebenheiten seite Bründung der Republik. Und ter diesen sind die meisten, wie zu erwarten war, mit Sies gen il. a. glücklichen Unternehmungen der republikanischen Armeen, bezeichnet. Daß Unfalle, welthe die Rep. betraffen, zwar ins Dunkel gestellt; aber doch nicht ganz übergand gen werden; daß z. B. die Bernichtung der Franz. Flotte int Egypten am 13. Therm. J. d. Verlust eines Cheils der Franz. flotte int Egypten in der Abede von Abittir ic. genennt wird, ist wohl alles, was man einem Franz. Bürger zumuthen kann.

Nach dem Kalender kommen jundchst geographische Tachrichten über das Dep, vom Bonnersberg. Als dessen Grenzen werden gegen Osten der Rhein von Germerss heim die Bingen, gegen Süden das Niederrhein und Mosseldepartement, gegen Westen das rechte Glanuser und die Linie von der Quelle dieses Tiusses die an die Blies, gegen Torden der Rhein und die Nase angegeben. Ods ganze Departement ist in die 4 Bezirke: Mains, Speyer, Kais sevalautern und dweybrücken; jeder derselben aber wiedest in Cantons, zusammen in 36 abgeschellt. Ed Tabellen eins halten in Alph. Ordnung die Namen der sämmtlichen Gomeinden, ihre Bevölkerung, die Erundseuern, die Versist kab nale Mobiliar: und Comprincificuern, und bas Total aller Steuern. Nachstehende Samptsummen ergeben pich dare and :

| . (           | Bemeind. | Dofe. | Menfchenzahl. | Stettern. |     |
|---------------|----------|-------|---------------|-----------|-----|
| Mains .       | 182      | 61    | #18895        | 1.427689  | -46 |
| Speper        | 181      | 37    | 125139        | 1,366510  | 7   |
| Raiferslauter | n 167    | 134 . | 53052         | 357160    | 3   |
| Zweybrutten   | 156      | 9 t   | 61079         | 623580    | •   |

Unter der Aubrik: bistor, statist. Wachrichten über die (von den) vorzähglichsten Gemeinden des Depart. Donnersberg, wird hier nur die Geschichte ber Stadt Mains mit einiger Sinficht auf bie Beichichte bes gangen Departements, auf 120 Geiten vorgetragen. Gine voll: fiantiqe und beurfundete Geschichte einer der altesten und merimurbigsten Stadte Deutschlands wird man in einem folden Jahrbuche nicht juden durfen. Die wichtigften Schieffgle ber Stadt find aber gut und angenehm erzählt; boch eigentlich nur von den altesten Zeiten an bis zu ihrer Unterjodung durch ben Churfurften Abolf von Raffan im Dann die neuere Geschichte von biesem Zeite 9. L462. punitte an wird auf einigen Blattern abgefertigt, und ber fonbere über die neuesten Borfalle, und die Umwandlung ber Stadt aus einer Deutschen in eine Frangofische, viel leicht aus politischen Ursachen, sehr flüchtig binausgegam gen. - Ohnehin war nach ber Bort. die Abficht des Berf. bier nur ein Miniacurgemalde aufzustellen, da von dem bee faunten Bodmann, jest Professor bet Gesetgebung in Maing, eine umftanblichere und biplomatifche Gefchichte gu erwarten ift.

Das Jahrbuch liesert hieranf seiner unter der allgemeit nen Aubrit: Statistische Angaben und Berechnungen, in it Rummern die Ansahl der Gebäude, die Movgens zahl der Ländereyen und der Waldungen, das Verställtniss des Getraidebaues, die Berechnung des vorhaus benen Viebes, den Errrag der Vationalgäter, Rachiche ten von Manufakturen und Jahriken, Wohlthätigkeitsunställten, Bollstätten, Markus Anstale, Butter und Wärken, Markus schiffen und Aeisewagen. Wir heben aus diesem Absichnitte einige der merkwirdigken Angaben, nach den Hauper sunden aus!

#### F. Lehne's histor. floristifces Jahrhuch 2c. .439

Der jährliche lleberschuß des Dep. an Getraide wird ju 4xx829 Zenevern angegeben; der Ertrag der Rasionalguter

auf 2,215000 Franken.

Den Beschluß machen das Aramenverzeichnist der öffentlichen Beamten des Departements, nach den Absthellungen: Perwaltungsfach, Verwaltung der Asstionalgüter, Direktion der Struern, Generaleinnahme, Strassen, und Brückenbau, Inspektion der Bergewerke, Garantiebüreaus zum Stempeln der Golds und Silberarbeiten, Arationallotterie, Arationalmauth, Briefpossen, Rechtspflege, öffentlicher Unterricht, Vertheis digungsmacht; sodann sehr specielle Nachrichten von Maas, Gewicht und Münzen, mit mehreren Bergleis hungs, und Reduktionstabellen.

Aus der gegebenen Inhaitsanzeige werden die Lefer der Gibliothet sich überzeugen, daß dieser reichhaltige und im Ganzen sehr gut eingerichtete Staats: und Abbrestalender, deffen jährliche Erneuerung zu erwurten stehet, für die Beswohner des neuerschaffenen Departements nicht nur; som dern auch für jeden Auswärtigen, der mit dessen Bewohner in Handels: und anderen Berbindungen stehet, ein sehr nühliches und fast unentbehrliches handbuch ist; daben aber dem Statistier von Profession eine Menge neuer Aufstärungen darbietet, die um so schähparer sind, da man an der Genauigkeit und Authenticität der gelieferten Angaben

ju zweifeln, feine Urfache hat.

Lettres sur Dresde à Madame \* \* contenant une Esquisse de ce que cette ville offre de plus remarquable sux Etraugers. Berlin 1800. 8. 262 S. und XXIV. S. Vorr. 18 2.

Diefe Briefe find aus alten und neuen gufammengefest; venigftene trägt einer berfelben bie beubiche Spur an fich,

daß er vor ohigestihr 15 bis 16 Jahren, wielleicht noch fins ger, geschrieben ift; und andere baben mieber das Gepräse der Menfeit. 3. B. din achten Briefe G. 4x wied inoch das Fleumistriche oder Lubondirskische Palnis erwähnt, welches, wenn Ner. sich reche erinnerr, schon ohngefähr in den Jahren 1784 oder 1785 abbrannte; und G. 120 wied vom Tar de des Ministers Gugschmide geredet.

Benn biefe Brieft wirflich an eine Daine geschrieben worben sind: fo werben ihr dieselben vielleiche teine Langes weile verursach haben; benn sie find unterhaltend und nicht unangenehm geschrieben. Bur jum Deuef waren sie nicht reif; benn man findet Unrichtigkeiten barinnen, die seicht ein Frember, der sich eine Zeitlang in dieser Gradt aufgehalten hat, leicht wurde berichtigen konnen.

Kzw.

Reneste Staats-Anzeigen. Germanien (Hamburg, » erst ben Mußenbecher, hernach ben Willamme) 1796 — 1800. 6 Bände, jeder zu 4 Schafen, jedes berselben zu 8 bis 9 Bogen in gr. 8. jedes Studt 10 K.

Diefe Zeitfchrift follte gewiffermtaßen jum Erfaß der im 3. 1793 gefchloffenen Schlogerfichen Stantsanzeigen bienem Ihr ingwischen befannt geworbener Detunsgeber, Dr. Theo. philus friedtich Chrmann, ber fic latige in Stuttgarb aufgehalten bat; nun aber in Strafburg, feiner Baterfratt, lebt, gab fich in der That augenscheinliche Brube, feinem Borbilde möglichft nahe ju tommen; abet es fehlt ihm bet tief eindringende Scharffinn und die bamit verbundene weitr laufige Gelehrfamfeit eines Schlozer's. Damit wollen wir indeffen feinem Journale die Branchbarteit und den Ruben. ben es gestiftet bat, und ben es noth funftig fiften funn, teinesweges absprechen : vielmehr finben fic darin anfefnis de Bereicherungen für bas Studium der Statiftit, Politit, Geographie und Gefchichte. Daß nicht alle Auffabe gleich Intereffant und brauchbar find; fondern bag auch mancher Ludenbußer und Stude von momentanem Berth beruntet augetroffen werden, if nun einmuhl bas gewöhnliche Loos Sister

felder verlodischen Schnifern. Wen ist zustehen, wenn des Schlechten und Unbebeutenben nur unbergarzu viel ist. Breve muthigkeit scheine man sich zum Souditel der gegenwärtigen gemachtzu haben. Man freuer sich auch derselben, so lange sie in den gehörigen Schrönden bleibe; wonn sie aben in Leitzus schnicht aus zum Schren bandes bestallichen, einstellich der zum Stren Bandes bestallichen, einstellichen Sparkteristischen Sparkteristischen Sparkteristischen gehoren der gehoren der gehoren der serlaumberischen Anerdote von einem Regenten, der während eines ernithafe ten Staatsberathichlagung, Fliegen soll gefangen haben): hann schutele der, unbestangene Kasersmistundsbig den Topf. Zum Glute Gommen dergleichen Auswäche nur setzen vor.

Industrial Am meiften haben durch biefe, Smaccangegen gewone men: die Statistif von Whrtembenn Lweil der Redakteut giemlich lang in diesem Lande wohnte. Die dahin gehörlie gen Auflage erfchienen anfangs für viele Lefer zu backlig weshalb er in giner Machichrift ju bes geen Bandes erftem Stud eine Entschuldigung fur nothig erachtete); die Beos graphie und Statifif von Bamberg Jeinige Zemter Diefes Pochstiftes ibe gie alles beforberlichen Expangeteit befchries ben, und tonnen dem Wehrlischen Grundriffe einer Geograt whice bestelben gur besten Erlauterung dienen); wohin: auch die in des sten Bandes stem Deft befindliche mertwurpige Meberficht ber Unterthanen, Befigungen und jahrlichen Eins Punfte gehort, welche felt bent Bill. Dreufifc. Biegies Bungennteler bet Fuftibifden Theftenthunier, bem Farftichen Dochftifte Bamberg gewaltsam - Me es bott heißt:entjogen wurden (eines und bas anbere fcheint dem Recens feinen übertritign, is . wenn bie Bevolterung bes großen Martifiedens Turth 20,000 Greien ftart angegeben wird. Die gewöhnliche Angabe fagt 18,000; aber auch bieß ift att, - viel; 15 - Booo ift, sufolge einer glaubwurdigen Berfie derung, die mabricheinlichere Babl); ferner bie Statiftit bes Fürftenehume Aufpad ; weiter Die Kenntnif ber Berfafe, fung etniger Reichaftabge (j. B. Schweinfurts, Schwabische Salls, Eflingens) und ber Reicheritterichaft (wohin die in bes sten Banbes gem Stud G. 167 - 181. und stem Stud 6. 480 - 483, geliefergen, Auffage geboren); die Rennte miß der geheimen Dollgep in Bien (B. 4. Ct. 4. B, 5. Et. 1. wo ning aber bach eines und bas andere übertrieben 8 17. 11. D. 23. LIX. 25, 4, 6t, VIII 66ff.

uth nicht ft indelnanderbig, als dem Archiffer; vordennent n. s. Ja den norgüglich lesenwärdigen Ausschlichen recht fern wir noch dem Bestrag zut geherment Geschlichte von Mainz (B. a. St. 3. B. 3. St. 2.), die Erkeutsperschlie Bentschrift über die Etnuchme der Festung Mainz im Jahr 279 n. (B. 3. St. 1 n. 2.), die sopograndstill : flacifische Bescherbung der Stadt Cheumih nich der Gegend um diese Bradt (B. 3. St. 2.), das Erwos klier den ausgehobenen Jestienarden (B. 3. St. 3.), Genss Stants-Bilanz (B.3. Br. 4.) n. s.

Die Rachlieferung eines vollfändigen und entrellen Regiftere über diese unn gerndigte, und dutch das Graden wiffenschaftliche Magazin (Camburg, ben Billanne) forgeseitet Zillschift, ift um so nothwendigte, da der Indalle, und sie bind bisfetbe unt fall branchbar bleibt.

WŁ

# Gelehrtenge foidec

Bibliotheque Germanique par Mad. de Polier, la Cit. Labaume et le Ch. Demainieux, inventeur de la Pasigraphie, membre de l'Académie et des Sciences de Mariem. Paris, chez les Frères Levrault, An IX. 1800. gr. 82

Diefe Monaischieft, norden sete Ansting his stumpfstichet Sohred IX monaisch ein Sefeberenzedunnt, sie din gewonnt, die hornehmsten Schriften aus der dentschen Lieveraum das Franzolen bekannt zu machen. Wir haben die vier eine Antschungen bekannt zu machen. Wir haben die vierenten das Juntwork der Bicher für recht gut, die Neuenstonen zum Theil deutlich und dehrerich; zum Theil aber auch seicht, und vermathlich um aus deutschen allegeren Zeitungen gezogen. Jedem Sestre für eine Bibliographise universiello par sie Cie. Demainment angehangt. Under diesen vorbererrechenden Titel werden gang kurte Nachrichten von französischen, englischen d. a. neuen Bil gern gezoben. Diese gehören nun frenzisch gan nicht hieben.

de ideine aber. bes Darifer lefenbe Dublifum ift burch Bache nicht genug anfulocien, ohne nicht genug anfulocien, ohne mach von frangolichen und englifchen Duchern jugleich etc mach und erfahren.

Cf.

Samming von Silvniffen Gelehrter und Kunstler, webst kurzen Biographien berselben. Zweyten Bandes 1 — 12. Deft. Perausgegeb. von Christschop Ablischin Both, Lupfvestecher. Murnberg, ben dem Derausgeber 1800, 20 B. Tert und 4 Lupfer. a NE. 8 K.

Mon dem erften Banbe biefes in mancher Sinficht nublichen und intereffanten Beres, bat Rec. in ber 4ten Abtheil. bes Unbangs jur D. M. D. B. G. 442 Dachricht gegeben. Man findet in jedem Sefte wenigstens Ginen Dann, ber theils burch feinen Einfluß als Schriftfteller, theils von Seiten feit, ner Schicffale mertwurdig ift. Und Daben tonnen mir noch immer verfichern, bag der Abbildner fich alle Dabe giebt, ben Ropien bie möglichfte Mehnlichteit ju geben. benjenigen Dannern, welche wir von Perjon tennen ju lernen Gelegenheit hatten, gilt diefes auch in diefem Baube. Mur Schade, bag bas Wert burch ben Berlag bes Runfte lers, bem Unichein nach, nicht fo vertrieben werden fann, wie es vielleicht burch eine offene Berlagshandlung gefchen tonnte. Indeß mag baffelbe gegenwartig boch mehr, als chemale, in Umlauf getommen feyn. Co wie Die Befichter und Schicffale ber Gelehrten einander ungleich find: jo gill bas auch von ben bier aufgestellten furgen Biographien. Danche icheinen nur nachlaffig hingeworfen; verichiebene aber find mit etwas mehr Bleif aufgefest. Alle aber gemans ren bod ben Bortheil, daß man burch fie die Danner auch non außen etwas genauer fennen lernt; mas befonders bem Literator und perfonlichen Geschichtsforicher angenehm tit. Die ausführlichfte, lehrreichfte, fremmithigfte und intereff fantefte Lebensnachricht in Diefen eilf Beften ift guverlaufe bie Antobiographie eines angefebenen Preufifchen Gefchafftes manues, bes Deren Regierungsprafibenten und Landrichters,

Frepheren von Polderndorf ju Bahrauch, welche eigentlich jeder Geschäftsmann von der Art lesen sollte. Auszüge hier zu geben, wäre wider Absicht und Iweck. Da jeder Liebhaber, wenn er sich unmittelbar an den Herausgeber wendet, sich einzelne Sammlungen ans dem Werte auss wählen kann: so wird er sich ahnehin von diesem oder jenem, der ihn am meisten anzieht, genauer unterrichten können. Wir begnügen uns daher, bloß den Inhalt der einzelnen

Defte hier mitjutheilen.

3m I. Befre fteben: Prebiger D. Junge in Rarnberg. Archibiaf. Lengnich ju Danzig t; D. Schaffer ber Welt. an Regensburg; D. Benel. Im II. B.: Pofrath Barleff ju Erlangen; Appellationscath und Professor. Jellenz zu Frent burg; Pfarter Mayer ju Speper; D. Schaffer ber June. ju Regensburg, 3m III. D.: Archibiaf. Cramer ju Dorbe lingen; Prässdent D. Schöpf zu Anspach †; Prof. Senft ju Bargburg; geiftl. Rath Weftenrieder ju Runden. Im IV. G.: Prof. D. Saulein ju Erlangen; Rath Belle hach; geiftl. Rath Oberthur ju Burghurg; Hoft. und Prof. Andolph zu Erlangen t. Im V. S.: Ronfftorials rath und Direftor Briegleb ju Coburg; Superintenbent Schnizer ju Reuftabt an ber Aifch; Kanoftifus Stratf u Rebborf; Nathstonfulent von Tröltsch zu Augsburg. im VI. D.: hofr. und Prof. Rleinschrod ju Burgburg; Prof. Roos ju Gieffen; Reg. Rath und Prof. Schmid bafelbft t; Prof. Will ju Altborf t. 3m VII. S.: Prof. D. Adermann ju Altborf t; geiftl. Math Mayer ju Regense durg; Pralat Muth in Erfurt; Rath Sirngibel. Im VIII. D.: Maler von Bemmel ju Rurnberg t; hoft. Bilder brandt ju Erlangen; Sofe. Alaber baf.; Inftigrath Mofer ju Osnabrud't. 3m IX. S.: Maler von Bemmel ju Murnberg t 1708; Prof. u. Rett. Sidenficher ju Rulm! hach; Hofr. Siebold ju Wurgburg; Regierungsprassent u. Landrichter von Volderndorf zu Baprenth. Im X. H.: Meichstagsgefandter von Sahnenberg zu Regensburg; Sofrath Geffner zu Rothenburg t; Schnidirefter Schenff ju Amberg; geheim. Rath Japf ju Augeburg. Im XI, S.: Hofrath Gatterer zu Söttingen t; Pralat Kornmann zu Prifling in Bayern; Prof. Schmit zu Lieguiz; Prof. D. Ständlin zu Cottingen.

3. G. Cichhorns allgede. Gefch. ber Culeur 20. 445

Allgemeine Gefchichee ber Cultur und Literatur bes neueren Europa; von Johann Gottfried Sichhorn. Zwepter Banb.

Auch unter dem allgemeinern Titel:

Geschichte der Kunste und Bissenschaften seit ber Wiederherstellung derselben die an das Ende bes achtzehnten Jahrhunderts. Won einer Gesellschaft gelehrter Männer ausgearbeitet. Erste Abtheisung. — von Johann Gotte fried Eichhorn. Zwenter Band, Göttingen, ben Rosenbusch 1799, 1 Alphab. 7 B. gr. 8. 1 ME.

Don biesem zwenten Banbe wird bier nur noch bie erfte Salfte geliefert. Gie enthalt die Portfebung ber in bem etften Bande angefangenen zweiten Abtheilung bes erften Beitraums biefer Gefchichte, über bas Perhaltniff Des geistlichen Standes zur Aultur und Literatut im Mittelalten. Der Berf. betrachtete bort die Geiftlichtelt querft im Berbaltniffe ju bem Staate, und bann ju ihrem Lebugmt in der Rirde. Der britte Gefichtspunft, mit welchem diefer zwepte Bant anhebt , betrifft nun die Geift: lichteit bes Mittelalters im Berhalmiß ju Konffen und Diffenschaften, in beren Alleinbesit fie burch einen große fen Theil biefes Zeitraums war. Indef war bief Berhalts niff bis in das eilfte Sabrhundert gang verfchieden vom bem. welches icon in der zwepten Balfte beffelben unvermertt feis nen Anfang nahm, und im swelften fichtbar wurde. Es find daber bier die benden Derioden vor und nach bem ambifr ten Jahrhundert von einander abgesondert. Ben ber erften wird anfänglich jenes Berhaltniff im Allgemeinen bargeftellt. Buerft ift die Rede von den affentlichen Lebranstalten, und ihren verschiebenen, meiftens für mabre Gelehrfamteit fchr ungunftigen Schickfalen. hier besonders von dem Eine fluß der Regel Beneditts, der jufalliger Beise einer der beträchtlichfien Miterhalter gelehrter Cenntniffe, und ber Mieretter ihrer Trummer vom ganglichen Untergange wurs De. Die Wiffenschaften fanden wieder nene. Gibe; ball it

aber in benfeiben unter bir Pflege ber Geifflichteft balb eil neues ichaneres leben batten anfangen follen, ftanb gar nicht to erwarten. Es fehlte ihr batu an Kraft und Zeitbegunks gung. Dievon werben die Urfachen und nabern Uinitimbe grandlich auseinander arleit. Auch in der Rolne wirkte Ab les febr ungunftig auf bie Literatur. Die Dapfte maven far Re unenatig: Bifchofe unt Agbte waren trage, went fe nicht die weltliche Dacht aus ihrem Geelenschiaf erweckte : ber Chorherr und ber Riofterbruder thaten felten etwas für bie Wiffenschaften ohne fremben Antrieb.' Ben bem Allen war indes die damalige Geistickels nicht obte Berbienk um die geiftige Bildung von Europa. Die vettete die driftliche Religion von bem Untergange, ben ihr bas Dethenthum brobte; fie erhielt die lateinische Oprache aufrecht; fie er bielt bie Wiffenicaften, wenigstens bald blag bifterifd. balb nach ihren erften Elementen im Andenten, und that boch von Beit ju Beit etwas für fie. Die erfte Rultur ber Heuern Lanbesforachen war ein Bert ber Gefflichtete; fi machte biefelben ju Schriftfprachen: fie trieb latzinit Spruche und Grammatt, Abetorit, Bortteitit, lateinife Berjetunft; und felbft die Beiedifche Oprochtunde, fo fomach fle and war, wurde boch von Beit ju Beit burd. griethische Geiftliche und Doniche verstärft. Mandes gie food min und filr bas vorbin gang vernadiffinte Cenbium ber hebratiden Speache, fit Beographie, Befchite, uib historische Kriteit. Die Philosophie ward zwar aberall in ben Lehranftalten getrieben; aber nitgends als in Frantreid wurde fle burd heur Begriffe und weientlich: Auffichrungen Vereichert. Arithmette, Geometrie, Aftronomie und andete Daturtenneniffe verabfaumite man micht gang, obaleich ibre Behandlung oft fehr zweitwidrig war. Das romifche aer manifche und finonifie Recht, beren Unterfatied gleich nach der Riederluffung der Germanier im edmischen Reich eine fritt; verbanten ber Geiftlichkeit in biefem Beitalter nich weitig; bas refte half fle erhalten, und bas givente und beite te burch ibre Micwirkung erfchiffen. Den Theologen ende Mo machte in biefen Jahrhunderten Kenntnif der Bibef und ber Birchenbaffer, ber Defrete und Kanons ber Rirche und ber Liturgie, bes Gefinges und ber Rirdenzeitrednund Die Dinfe murde fehr berrieben; und auch in ben abrigen frepen Runften, ber Beileren, Bflohaueren und Baubunft, richtet man fic genibhnlich nach Mont bibe fuchte inem die

#### J. G. Eichforna **Mach. Beffe ind** Eufeur zc. Apar

defen Might: par Madajundigitudi die gefhillefiele illinge der und Lebure.

Bon biefer allgemeinen Dierftelleing gebe wint ber Brof. so der besondern Bestedsting das Berhäknisses der Weist-Moleit gur ben Kunften mid Wiffinichmfem in ben verfchiebe. men Reichen von Eurapa fote. Milen Labbert, in weichen Michael feit andled unbereidle unt, gungyralleduchne Eharigfeit und Rufun vonand. Die vorsigen Klieferfeinich Inwen fehnell, in Aufundimes: und And Antifeliher Schutzium mar gang bas Wert ber Belanber. Ben bem Milen aber etr Biett fic doch die aufebete Bildame biefeb letteen in febr be-Schreien Grangen; und bem Bolle thum bem ben gelehrein Anftaiten wenig ju Gun. Die ihren billeftigen Konneud: fen wurcherten jeboch bie irländischen und Photeifchen Wobils de burd thre Befuchung aubrer Linber febr unichtich. Bat, wenn gleich fcwache, Licht Berfelben, tengen fle zwiftlieb dem fechten und eliften Jahrhunderer mad Gruntreich, Benefchland, England, and fogar nach Italien. Une be wurde die noch großere Dankelheit biefer Eduber wenigftens Durch einige Strablen erlendtet. Burbiefen Werbieniben with Die Welt ward Briand durch innene Rube gefchieft; ob es gleich im zwölften Jahrhunterne in wie Binfternif wieber aus ruct fant, aus welcher es bas fechite Swirthunbert berausger sogen hatte: - Angland verwifborte wieber nach bont Ruckluge ber Romer aus Britamium; und es gub teur won nig gelehrte Manner, Die eine vollige Werfinfterung verbint berten. Diefer murbe auch burth bie Einwanderung bie Bachfen nicht abarholfen. Rom and bernnd ben avlebreich Studien in England um die Mitte des flebenten Jahrburd. ben größten Schwung burd bie von tuet aus wom Daufil binnefandten Geiftlichen. Die Schule ju Chritenbury with be jehr bie berichmiefte ber gangen Infel; imb Ben bift ware den die Wirtungen der erwecken Geiftenhäbigteit allenthalt ben fichtbar, befonbere im achten Sabthunberte, wie bie Aufflorung in England fic vornehmlich auszeichnete. war jebach nur von turger Dauer ; und ichon im letoen Biere eel des folgenden neunten Jahrhunderis, waren nicht einnich mehr Trummer ber frubern Reiten ba. Alfved ber Große aber bemirtet eine gang neue Ombpfnug; und bie Birtuit den . wilche in bem turien Raum von awangig Sabren fic von ben neuen gelehrenn Anftnicen geigten, maren außeron.

ties inns tintes dies nitelle et ibent denbed. Die åndert; es ward moralifc umgeschaffen. Jest ftand es auf ber bochten Omfe ber wiffenichaftlichen Bilbung, Die et por ber Periode ber Sibelaftit evelicht bat. Das Stiebinn und bie Rulpur der fichflichen Sprace gehort ju den vorzäge lichften Berbienften bamaliger Geleberen, Die fich burch bie Anshilbung ber lateinischen Sprache weniger hervorthaten, .And das Griechilche trieben fie mit weniger alficklichelle Er: frige : und bis aur Renninif bes Sebraifchen verftiegen fic mur menige Gelebete. Dinergen butte fich die Siftvriograf phie in England durch Boda ploblic bis jum manntichen Mirer erhoben. Unbedentenber watert bie Fortidritte in bei abrigen Biffenfchaften. Die theologifden Berte waren swar am jabiteichiten : aber von febr fcbiechtetn Gebalt. Rechtsgelehrsamfolt wurde wenig; dests mehr aber die Ary nevtunde betrieben. . Unter den freven Kunften blufte bie Deufit ben ben Sachien in England am meiften. Alfred ward indes durch frine Radifalger erfost, welche mit gleis dem Eifer für die Biffenfchaften befeete waren. Daber ein mener Berfoll berfelben, der fich etft gegen die Ditte des eilf gen Sabrbunderts unter Sonard bem Befenner wieber ver lor, mit dem ein humaner Geift und Intereffe fur die Wif fenschaften auf den englischen Thron jurudflehrte. Und fo war schon der Grund gelegt, auf dem bernach die Rorman ner nur fortbauen durften, - In dem Reiche det grant Ben waren bis auf Rarin ben Großen die geiftlichen und weltlichen Biffenfchaften bennabe ganglich ausgestorben. Den nachebeiligen Ginfluß, welchen die Kantonirungen ber Bemanier auf bie Smbien in Gallien hatten, fourte man in den erften funfzig Jahren ihrer Rieberlaffung wenig; bann aber ftochte alles. Die Gaffier und Rranten murben immer mehr Eine Nation; die Robbeit diesen flecke jene an, und unrb endlich afigemein. Der Schut, ben bie Bie schöfe den Studien gaben, war febr unbebeutenb. fichien im fechften Jahrhunderte ein aus Irland, Schottland und England ersorgtes Licht gunftigere Umflande zu verfpret den; aber bie jum leigten Biertel bes achten Jahrhunderti bautte fic die Kinsternis immer mehr. Gelbft Karl bet Große war Aufangs bloß kriegerisch gestunt; in ber kolge aber word er, wie befannt, bas große Bertgeng ber Bei peskultur in seinem Reiche durch bessern Unterricht in Reis sion und Wiffenschaften. Wie thatia und vielfach er wirkt,

#### I. O. Elchhorns adgem. Gefch, ber Culcur 1c. 449

hat ber Beif, fehr gut aus einander gefeht. Und both wardas, was durch alle seine großen Anstrengungen eigner und Kember Krafte, breißig Jahre hindurch, ju Stande gebrache wutbe, nicht sawohl Linferweckung ber Wiffenschaften, als Willutehr bloff Berkinderung, daß die letzen Reste ibres eheemaligen Lebens nicht auch noch untergieugen; Zweck, Wes thobe, Sulfemittel, Unterweifungen, waren alle nicht von ber Art, daß daburch achte Antifarung des Geiftes bewirft werben konnte. Der nun angesponnene Kaben det Liveratur 20g fic durch die folgenden Jahrhunderte, wie der Genius der Zeit jedesmal es mit fich brachte, ftarter ober schwächer fort, ohne wieder abzureißen. Der große Staat der Krans den gerfiel, wie befannt, in brey besondere für fich beftebene De Staaten , in Frankreich , Deutschland und Italien , Die win auch in ber Geschichte ber Literatur getrennt werden miliku: --In Frankreich wurden gleich Anfangs die Biffenschaften wenig bereieben, und in ben ersten Jahren. Des gehnten Jahrhunderes von einer allgemeinen Barbaren. aufs neue verschlungen. Im Sugo tam ein neuer Regens senftamm auf den Thron, der Manner von Kenneniffen und Betbienften zu icaben wifte, und beffere Bortehrungen graf. Befonders wirke die Abten ju Clugan in diefer Sine Sot febr vortheithaft, und so and mehrere Riofterinstitute, Die immer jahireicher wurden. Dagn famen gunftigere Brite. umfidnde; die Schulen mehrten fich in Frantreich; und besonders fieng nun Waris an, eine durch so viele Jahrhum berte forigefehte glanzenbe literarifche Rolle zu fpielen. Das in der Normandie aufgehende Licht verbreitete sich immer Die französische Sprache wurde ausgebildet; auf Die lateinische und griechische ward viel Biels gewandt, und Die verschiedenen Facher ber Wiffenschaften wurden verhalte niffmaffig mit Eifer bearbeiter. - Deutschland jenfeit Des Abeins hatte bie erften Anlagen feiner gelehrten Rultur au Anfange bes achten Jahrhunderts durch Bonifacius eur haleen: weit mehr aber gewann es durch die von Karl dem Großen gestifteten Lebranftalten und Klofterfchulen. . Ein gantes Sabrhundert hindurch behaupteten bier auch Ribfler den Borang der Gelehrsnmteit, und Aebte den Rubm der gelehrreften Manner. Bald bernach aber traten mancherlen Sinderniffe und Berfidrungen ein; nach der Mitte des gehre ten Jahrhunderts aber geschahen neue Fortschritte, und nun wurden bifchofliche Etibte und Caifben Die Dauptfige, Der

**,** \

Blanding. Wer bieft Zeit biffbren in Benefiffent bie welch den Wiffenfchaften gang vorzüglich; and bie politifde Lage benautiget fie. Go jebon aber auch bie Ausfichten feit ben Unfange bes eitstein Inhehmebenes maten : fo chufchen fie bod alle Erwartung. Die Soulen geriethen in Werfall, und es bribte eine allgemeine Finfternif, ble nur baburd ausbileh, daß in Jealien und Frantreich ein neues Liche auf peng, bas auch auf Deutschland einige Strablen warf. Die besonbern Benbienfte ber bentichen Geiftlichteit vor bem Aus fange der Scholeftit merben von bem Merf, aufgesable. -Jealien batte am längsten der eindringenden Barbarco wie berftanben; aber bie Rriege ber Grieden und Officethen fibrien diefe berben, und die Langebarben verritgen nod und nach uffe Spuven einen wiffenfcaftlichen Bilbung. Die ann folgende Binfternif lag langer auf biefem Lande, als auf bem abrigen Europa; Opanien etwan ansgenommen. Die danerte bis in die eeste Balfte bes neunten Sabeban birts, and vetier fic and be febr langfam, well die vol fine Lage Jeolieus der Biebereinführung befferer Remunift sa barmadig wiberftanb. Die in das eiffte Jahrhundent war bief Land in allen eblern Renneniffen febr gurud und Ebe arm an einigermaaßen bedeutenben Gelehreen. barth bie Emftehung ber Frenthauten erneute fich Rinken striffe und moratifc; und nun hoben fic bie Biffenfchafe den febe merklich. - Im fiblichen Spanien war den Momern bie Umbilbung ber Cinmobner mehr die irgenbme gefungen; und bod ward es swifden bem fünften und eilfr ven Sabehunderte in diefett Lande weit finkerer, als in ier bend einem Theile bes westichen Europa. Bon bem bamar liden Ruftande der Wiffenschaften bat man nur febr burfrige Madrichten; er war aber gewiß feloft außerft baufrig. Mur ben ben drefflichen Gothen auf ben Geburgen von Afturten blieb ein fleiner Reft von ber frubern Rutint bes Banbes, ber fich mit ber Erweiterung ihres Gebiets wieder in die Gegenden jog, aus weichen ihn die Araber and bie grabifche Literatur verträngt batten. publifien Jahrhumberte aber math ber geiftige und literatir the Buftand in Spainten beffer.

Rer, kann hiefen Auszug nicht schließen, ohne bem politigen Becf, für die lehrreiche Unterhaltung zu dans bin, weiche ihm die Durchlestung bieses Buchs verschafft hat,

## 3. S. Cichforns milgind. Beff. Det Cultur ic. 450

chae'; und abne eine für heifen Portferung Anaft tind An fundheit gu wünfchen. Denn fiberfehbater, lichtpolice und gefindlicher ift solch ein licktrifices Gemalde hieber nach wie entworfen; und als fo ju eintlotzfen, foderer teine gwittetire Reinstalf und Belfestraft.

Ωĸ

# Wiblische, hebr., grkech. und überhaupe orientalische Philologie.

Nova Veteris Testamenti Ciavir. Addita est fignificatio verborum Hebraicorum e versione Alexandrina, cuius discrepantiae simul a textu Hebraico
fisepe diiudicantur. Scripsit Josanes Lienvina
Meirar, Professor Lipsionis. Votamen I. Pentateuchum continens, Lipsiae, apud Heinsuin
1800. 544 Seit. u. XVI. Seit. Borr. 8. 1 332.

Daß die fogenannte Juwa des Reinacelus den Anfängern in der hebreifchen Sprache beim Befen bes 2. E. mens de gate Dienfte gethan, ift von Mehrern banthar ertarme gworden, und läßt fich auch aus ben fo afe welebertholeete Maflagen febr wahrscheintich folieffen. And erhielten bie weueften Ausgaben biefes Bucht einen moch großern Bent Durch bie Rebtopffichen Biffige und Berichtigungen. Bad ver Beit hat man dud von Bom ein fast abuitches 40 in beuticher Gwache ethniten, miter bem Bieel : wand bud sur kursorischen Lebeure der Bibel n. f. s Bepbe Werte fchranten fich aber faft blog aufe Machife ten elt, fo daß fie von den Wortern genus, dameru compas, perfonam, comingationem nebil ber Bebentunge wurch bierbeiten die Abstammung ober Arbutichkeit mit att bern verwandten Dialeften angeben. Plefes ift denn nun wohl für Anfanger binlamglicht welche bod mber nicht filten, wenn thre Kennenes jugenommen, sich und nach Bibolien und Commentarien unifolin, all maber in des

beftend bes Lautes einbringen ju fomin. Diefene Dime welt hat unn ber Berfaffer biefes Berts, welches wir vor ans baben, rubmitch abzuhelfen gefiecht, fo bag man fein Buch jugleich als Scholien und furjen Commentar ger brauchen tann. Et gefteht aufrichtig , baf er bie Berte ber beften Ausleger ju Rathe gezogen; ohne jedoch bem felben wider feine Uebergengung flavifch ju folgen. Reis ner wird ihm biefes abel auslegen, follte er auch nicht allezeit mit ihm einerley Meinung fepn. Bepbe vorbes mamte Berke mit biefem ju vergleichen, und bes lentern erweiterten Plan und Musfahrung ju jeigen, murbe theils ju weitlauftig, theils, ba jepe Bucher genugfam befannt And, überflüssig sepn. Unter andern zeichnet fich aber dies fes Bert por jenen vorzäglich auch baburch aus, daß bier sugleich auf die griechische Uebersehung ber LAX: aus bisweilen der andern griechischen Ueberseher Rucksicht ge nommen ift. Da nun biefes biefem Berte gang eigen: Bumite ift: fa wollen wir einige Bemerkungen barüber machen. Unferg Grachtens nach alfo hatte boch wohl nur bie griechtiche Uebersehung ben folden Wortern ober Rei benfarten hingugefest werben follen, bie im Griechifchen etwas unbefannt find; wo bas hebrdifche Bort burch bas griechifche mehr Deutlichkeit erhalt; ober wo bie LXX nur die andern Ueberleber entweder von dem Debraifden ober bem reinen Griechischen merklich abzugehen icheinen, sher unter fich feibst unsbereinstimment find. Auch war ve wiehrig, genau anzuzeigen, welche bebraifibe Worter im Griechtichen auf mehr als einerlen, auch mabt gang werfchiebene Art überfest werben. Go finde ich j. B. Moerfluffig, bas bas Griechische in folgenden und unich ligen andern ibnlichen Stellen ift bingungefeht worden. All Genel I. 1. 1113 would, nach ber LXX, unklus meldes bis andern Ueberfeger hier haben, und wie es auch die LXK Dout, IV. 32. überfett, war weit bentlicher; benbes abet bier überfieffig. Go auch Genel I, 2. nm dual. v. 3. sind north. v. 13. with & raires. Bou biefes? Ein anderes war es, daß v. s. was swar mit den LXX. u.h. üben febt wurde; boch aber angleich auch angezeigt wurde, baß cf fratt woorn fiebe. Ben Exod. XXV, 17. wird fich ein In fanger wundern, daß n'an tharmpion swifena, durch two and verschiedene Worter überfeht wird, da zumal in den nachfolgenden Berfen Tangipou, gerade bas buntelfte , allen por:

portonami. Dier mußte bild wihl aus bem Bebraffchen all negeben werden, wie die LXX. auf ine Bort Augiptoy get tommen waren." Souffig vermiffen wir auch Stellen; iti mels wien die audeon gefrechischen tleberseber mit den LXX nicht Abereinfontmen, weldes boch febr leicht bie Hexapla bbe and die Gofifthe Ausgabe der LMK. ju erteinen gebeift Tion ift bier und die ielde angegeben; bag bie LXX etnertes Bebrutiches Bare verftifeben überfeben. Sinber nun ein Anfanner folche Berfchiebenheiten : fo wird er ihre gemucht Er mis fich alfo blof an das halten, mas et ben feber einf seleien Soelle angeführt Anbet. Diefes ware alfo bab Bentat, welches wir etwa in winnern hatten, ungeachtet wir bein Beefe feine Brauchbarteit und Nuten ficht abfriechen; font wen ifm vor andern bergleichen viele Borgige und Dolltome thenheiten gufchreiben. Der zwepte Band foll und bem Berlotechen in ber Bercebe bald nachfolgen; ben welchem vielleicht auch Deniefelitate die in beiti erfien Banbe Berum nen matten fontien, wetten angezeigt werben. esa. Im fe in ain maraile 

Eichhorns allgemeine Bibliothet ber bibuchen Red ratur. Des achten Bandes 5. 6tes St. S. 255 — 1 i 63. gten Bes. 1 — 6tes St. S. 1154, i oten 2016, 1 — 4tes St. S. 758. Leipzig, in den Weidmannschen Buchhandlung, 1798, 27993 21800. 8. jedes Suick 22 gg.

Plach Gewohnheit wöllen wir ihne bloß die Auffatse and Feigen. H. v. Dombay zu Aguam in Kroazien recense fiet die in Marocco gungbaren Lupfer's Silber's und Philomingen. Da er sich eine Zeitlang in Marocco auft Philomingen. Da er sich eine Zeitlang in Marocco auft Philomingen. Die Bemerkungen zur Dives auf Wirchen. Die Bemerkungen zur Dives auf Wirchen. Der Gebraugh der biblischen Ger Fanken in Nedenskrete ben Einsach der biblischen Ger Banken in Nedenskrete ben Einsach wermuchen könnte, was er, der ein Christ war, und ohnstreitig das neur Ter stamens gelesen harvo, sie daraus eutlehne hinte: — 3.

M. S. Sauras magt cinen Anfac aler Gul. 3. 20 Entideidung bes einzig pfalichen Ginne diefer Beelle. biefem Sap, fen von ber Unbraucharteit bes Jubifden & besgesches im Gegenfat mit bem beben Berth bed C tenthums die Diebe; die Dofotiche Religion enthalte in fich, mas bie Soffnung auf mabre Glügfeligerie befri gen tonne; fen nur tenmarir; bes Chriftenthum bipger wirte fie allein und fur alle feine Betonnen. Bag men : ber Autoritat Doffe halten follarfest ber 19te Rord, meld ber 20fte 21. noch mehr ausfühle: "Die Anteritat De walk eines göttlichen Pevolimächtigten ist nicht von umerk poerlicher Bojdaffenheit (empe un ere le, raore). Aber pefott, ben ibn fanbte, ift unvereinberlich." Beim Unben benben, wie ber Bes. : fo wirb (ve funftige fein Gereit mehr er die Steffe sepu. J. C. C. Machtigal über dan Be es A. C. mit der Auffchrift Jonas. Die Ibee. bie bebriffigen Geriften aft Ergenente aus verfdiebe eitaltern find, welche bishep in ber Auftlarung : Sowierigfeiten fehr fruchtbar gewefen ift, wird auf bas Bud Jonas angewandt. Buerft eriftirte bas Erber, Rap. 3. vielleicht von dem Jonas, deffen i Ron. 14, 25 erwähnt wird, in welchem Bebete fich ber Dichter als einen Dann Ders, der in großet Lebensgefahr mar, und nun deren errettet ift. An eigentliches Baffer und Wellen u. f. if niche norhwendig ju benten. Das 3. und 4te Rap. ift ber Epolog eines Ifraelitiften Beifen, ber feinen Zeigengffen Me Thorbeit, Den Blichtanbetern Jehova's Tod und Berben ben puguthubigen, und fie obne Rudfice auf ibre Sundline en ju verfluchen, recht fühlhat machen malite. in feine Dichtung ben Propheten Jonas hinein, von web dem man wenig mehr als, ben Mamon und ein Gedet to tt. Ein Britter fand bie bepben vorber angezeigeen Gt und fuchte fie in ein Banges ju perrinigen. Das in Apolog ermahnte Tharichtich erweckte in ihm die Ihee eine mirtlichen Reife; Die metaphorifchen Ampruce Stueben Wellen us f. verftand er wortlich; und aus bem Band l Grabes erzwang er ben Aufenthalt Jonas in bem Ban eines Seeungeheuers. Auf Die Beife brachte er eine leitung ju Stande, ben welcher ihm bie jum Bud o vielleicht bas Dufter gab. - Chen Diefer icherfünnige @ lebrte bat auch eine lefenswürdige Ashaudlung über ti eikungsfomminnen der Isnelium seichnieben. Die

#### Cichforns allgem. Off. Der Miliff. Literatur. 475

Berf. führt eine Menige Stellen aus ben Enmubliden Bil dern an, die biefer Erhranftalten gebenten, und gebet alsband meiter tudwarts auf Philo Stellen bes M. I. und ber auch Repobifchen Bacher. Die Sauptquellen aus diefem Zeite raum, um fic von ber Berfaffung ber Jubifchen Atabentien In belefteen, find das Buch der Weisheit und Jefus Contrad. In früheren Persoden hiefen diese Bersammtungen Propheteuschitten. Sie waren Bevetne folder Mannet, Sie fic burd geiftige Ausbildung auszeichneren, und affente Hich ale Rebner wer Banger auftreten tonnsen. Bielleiche whebe eine Erwägung ber noch jest unter ben Arabern und ambern Dobammedabert beftebenben Debrufim ober Atm beinien und Schulen, auf bie Einrichtung ber alten Ifraelle stiden, einiges Licht haben werfen tonnen. - Des Der dusgevers Able alier die Erforschung des Innern den Africa und aber Die Schiffabet nach Indien aber bas rashe Weer, fcheintums in einem Journal, wie bas feinige. an der unrechten Breffe ju fteben. - . D. Aint giebt Bur fiebt, Barianten und Berichrigungen fu A. Schultene hiftod. imben loctanidus. 3 3. G. Schuffers Beytrage sur Brlanterung des IT. E. geben über Matth. und find fo beid an vortrefflichen Bemertingen, und in einer fo fconen Sprache gefdelieben, dag wir Tettle Drofen geben, um ben Befein ticht bas Mergnügen ju vanben, fie ben bem Berfaft fer felle jo lefen. - & Gilvefier De Gary bat die Gainarienniko / Archistie Vorston des Penearenche die Adi in a Manuferipten ber Mattenalbiblibibet ju Paris Befinder, 'in winder lanktreffigen Abhandl, Sefibbleben. Die Berfon in benden Whanufer. Ift blefeibe, und mahricheinkich fcon vor 9. E. Lay gemacht. Antiere Codices, die in Rom und Orford opifeiben, herben trittich gewürdiget. Die in When vorfandetie Berfion ift im Grunde mie ber in den Das Biet Dannftariften einerten. Die Abhandi, M'ein wortreffe Acher Beverag gur biblichen Rrieft und Philosopie, ber als dem feben beutiden Drof, ber morgenlandischen Spracen viele Ehre machen murbe, und ben man heur ju Tage nicht Bobl von einem Frangofen erwarten topnee. -- Usbet ben letzten Einzug Jeft in Jebufalem, von S. 3. M. Garbas, Archibintonus in Belgen. Der Berf nimmt an, Die Danblung habe Auffehen erragen follen, und Die Frage ift, was Jefum baju bewogen haben mag? Die Teverha-Teit folite die Bufuturfamiteis des Wolles auf ibn Artien, und

ute Befandlung, feiner, felbit, die nicht Manfich gefalle dadurch verhatet werben. Das Borurtheil vom Deffianie fchen Reiche und vom irbifchen Glude, bas man gunacht havon erwattete, follte babureb jerftort, und frine Dintide sung harafteriftifc und für die richtende Radwelt mert marbia merben. — C. K. Dokunden Englauterung det Megyptischen Gotterlebre durch die Griechische in bei fonderer Rudficht auf den Ursprung der Molaischen Rosmogenie und des Moskischen Bottes : Det Scharfilinn, womit ber Beef. Diefe bantelen Regionen ju en bellen fucht, wird and von bem, ber von bet Richtigleit seiner Erlauterung nicht überzeugt, ift lund Rec. bekennet Revenuthie von fich , bas er ein folder fev kicht verlannt Ueber Sabatute Teitelten und Schniften werben. -Det Berf, geigt aus innern Gründen e.) daß Sabatut frie der als Jeremias lebte, 2) daß Jerenias für junger an bab ten fen als Sabatut (3ft diefes nicht mit jenem einerlant) is) daß Onbatuf vor-und mabrend ber Zerlierung Sebuck Lems gelebt habe. Geine Odriften ober Quatei fteben nicht in derphologischer Ordnung; undres ift teinem Ameifel unt derworfen, bag er außer ben vorhundenen noch mehrate ge Idrieben habe. - B. C. Friedrich aber den Stamme warer, das Vaterland und die altefte Geschichte de Chaldaet. Ihre: Wohnste waren in den direften Zeitet auf dem gerbuckfiben Gebirge, wo die Grangen von Die bien und Armenten jusammenfloßener Eenbenier und Char Inbet find fratere Bamen ober Coloniften, die von ihmen musgegangen find. Chefed, Rabors funfter Cobn. i Dob 22, 11 mar ber Stommwater ber Chofbage. Sie find etf feit 3. d. 28. 3504 bekannt (denn borben waren fie ein rur miges hirtemvolt) und feit 3556 Beberefcher Babyloniens und Bekarmer Afrifa's geworden. - Du-Prof. Satt mann in Marburg, ber in ben Memoises for l'Egypte gelefel batte, baß ein Arabet, bet feine Ausfage einem Brangofen auf das Teperlichte bethenern wollte, ben feinem Beugungs Miebe fcwur, und daß diefe Art zu fcworen fcon zu Abrahams Beit üblich gewefen fen, findet fie guch wirklich x illies 24, 2 11, 47, 29. Dem Rec. fcheint fie davoit febr verfchier ben ju fenn. Deun in den ungeführten Stellen wind bet Somerenbe aufgeforbert, feine Dans unter Die Bufte best lenigen, gegen welchen ber Eid abgelegt wirb, ju jegent bingegen in bem Memairn legt ber Combnande feibft feine Sand

## ichhorns allgem. Bibt, ber biblifchen Literatur. 437

land auf fein mannliches Glieb. Gind biefe Mitus wohl tefelben, oder nur mit einander ju vergleichen? - Das Bte ber angezeigten Stude, welches auch unter einem ber moern Titel verfauft wird, enthält eine Ueberserzung des Suchs Siob, ale eine Probe, wie Br. Hofr. Eichborn us Bertangen verfchiebener Gelehrten, Die poetifchen Bur her ber Bibel ju überfeten, ju erfullen im Stande ift. Die Uebersehung halt fich genau an das Original, ohne stlas stfc ju fenn, ift metrijd, obgleich nicht burch Reime ober Deobachtung eines Ohlbenmaafes gefeffelt. Die Lefer der Sibliothet tennen feine Ueberfegungsmanier icon aus ans bern Proben, felbft von biefem Buche, die darin abgedruckt Wir enthalten uns baber, Stellen baraus anguführ ren, welches auch ber Raum verbierer. Jeber Rebe ift eine Inhalteangeige porangeftellt. Der Bang ber 3been in ben befondern Reden, welcher bekanntlich oft fchwer auszumitteln ift, ift burch Erlauterungen, Die die Ueberfegung unterbres chen, bemerklich gemache. Undere Bemerkungen gu eben bem Zweck ober Eridurerung ber Rebensarten bienlich, find unter ben Tert gestellt. Alles was das Unsehen von Ges lehrsamteit haben mag, ift auf das forgfältigste vermieben. Dicht ein einziges hebraifches, noch viel weniger grabifches Bort fchrucht ben Lefer juruck. Dier ift alfo eine Hebers febung, von welcher man mit Recht behaupten tann, fie fenalich für Ungelehrte, wenn fle gleich den Gelehrten febr ber feiebiget.

Ħģ

D. Sam. Frider, Nath. Mori — praelectiones exegeticae in tres Ioannis epillolas cum nova escundom periphrafi latina. Lipl. fumt. Leupold. 1796. 96 u. VIII ©. 8. 8 39.

Sieich nach bem Tobe bes unvergeklichen Morus wurde in bffentlichen Blattern bekannt gemacht, baß er verboten habe, nach seinem Tode unter seinem Namen Schriften bere auszugeben, welche et nicht selbst feiner letten Uebersicht und Censur gewurdigt hatte. Es ist ju glauben, daß blese wittlich seine Meinung und nicht etwa Ironie gewesen. Demungeachter raufte man sich gleich nach seinem Tobe um ti. 2, D. B. LIK. B. 2. St. VIII seft.

feine Defte; und magiftei, dottores und profesioces, die wehl lieber felbst endas Lluges batten schreiben sollen, trugen ihre geraubte Gelehtfataleit auf Staben bes mertaneilischen Detetur's jur Schau. So ein, heft ift auch unferm Barl Mu guft Sempel, reverendi Ministerii Candidato, ju Theil worden, welchen er hier ber gelehrten Belt vor Augen legt. Er gesteht felbft, daß biefes unschicklich fen; hat fich aber bed burch das Bepfpiel Anderer verleiten laffen. Worte ju Anfange ber Botrebe find: Nunquam equidem probavi, tot academicas b. Mori praelectiones tam alacri discipulorum ipsius studio in lucem editas esse, quum tali confilio nec elaboratae illae essent, nec destinatae. Vezom quum id in plerisque allis factum per annos aliquot viderem, etc. Das Buchelden tragt alle Kennzeichen eines interpolirten Collegienbefis: als mancherlev Latein, fabt Bleberholungen, ungleichen und gefchleppten Styl, bisweilen auch undurchdachte ober doch wenigstens fowantenbe En klaeungen, von welchen Kehlern Morus durchaus frey wat, wenn ihm nicht bisweilen das Kirchenspftem zweydentige Ausbeucke abzwang. Die lateinische Uebersebung in diesem Defte ift mriftens, wie fie der Berausgeber nennt, periphre Rifd; aber doch, wie derfelbe fagt (S. VIL) fast gans aus dem Munde feines Lehrers genommen. In den Moten wer den die Notionen der Worter theils für fich, theils im Bus sammenhange, meistens gut; aber gemeiniglich zu weitschweit fig ertidet. Man sehe S. 7 Que. S. 10. 11 magandy-Tog. S. 24 %pioua u. f. w. Auch kammen hier und ba Krititen über ben Tept vor, als S. 6 über appalia und śnaryskia. Enaryskia gehört gar nicht hierher. Biele leicht wollte einer anaryedia. S. Eroada. Unsers Ete achtens hatte and wohl im ersten Briefe Kap. 11. B. 9. über den Zusak Perdyc est geurtheilt werden follen. Ferner S. 27 wird der Bufat einiger handfdriften nach Griese bach und Matthai aufgenommen. Dit unter find auch fogenannte excursus eingeruckt, als zu Kap. IV. B. 3 über das dies oder unradies, welche mit Recht verworfen wert den. Mur möchten wir die Stellen der arichischen Kirchen vater wissen, wo sie nach dem Sinne des Cerinthus far gen follen, narahuew tow invoiv. Karahuew tiva ift wohl gut gejechifd, tommt auch beb andern Schriftftellern und ben den Kirchenvätern vor; aber nicht in diesem Sinne. Semler scheint dieses schun gesühlt zu haben in der aus ihm.

angeführten Stelle. Ein anderer excuelus ift über Ran. V. B. 7. 8. Bet foll hier G. 69. la Broffe febn? Es foll beifen la Croze. Berr Pappelbaum hat auch noch eine ansführlichere Beschreibung in lateinifcher Sprache herande gegeben. Berlin 1796. 8. Doch zwey andere Schriften. Die Michaelis in feiner neuen orientalifden und eregerifch. Wibliothef im aten Theile Seite 144 und 192 anführt, find nicht ermannt. Die gange Stelle wird auch mit Recht vere worfen; wiemohl Rec. nicht begreifen kann', wie biefenigen Aritiker, welche den in der lateinischen Klriche gewöhnlichen ineeinischen Tept fo boch fchaben, unter welchen felbst 2170e mar, Dieferbenben Stellen, jumal die lette, haben vere merfen tonnen. Sie wiberfprechen fich handgreiflich felbft. Ber nun, ale Collegienheft, biefes Budelden jur Einleie ming branden will; wird beur fleife bes Derausgebers, ber ned Manches aus Morus Difputationen und feiner epitome theolog. Christianae, auch, wie es uns buntt, aus Weichaelis und Semiern betgefügt bat, feinen Dank ablatten. Drudfebier find eine große Menge bemertt: ther bod lange nicht alle.

F

# Rlassische, griech. u. lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthümern.

Animadversiones in Hymnos Homericos cum Prolegomenis de cuiusque consilio, partibus, actate s auctore Aug. Matthiae. Lips. in libr. Weidmannia 1800. XVI. uno 462 Seit. gr. 8. 198.

Soon im J. 1789 gab Se. A. Mattbia, ber jest als Lehe eer bey der Erziehungsankalt zu Belvedere bey Weimar ans gestellt ist, in einer kleinen Schrift (Observat, crit, in Tragicos, Homorum etc. Götting. kl. 8.) einige Conjekturen aber den Homerischen Homenus auf den Apollo; und machte deburch, so wie auch durch einige in dem Magazin für Schus den von ihm gelieserten Anside, Kolmung, daß er eine volls standige, kvisiche Ansgabe der Somerischen Lymnen verans kalten

halten wombe. Allah viele ondere Erfficffle, Grandred with end feines achtiafrigen Aufenthalts in Dolland, verfatteten hm nicht, fein Norhaben fo frufte andzuführen, ale er am fange felbst bachte. Da um bur J. renju die folischere, tob fiche Antgabe ber femutieihen, bem Sonter bengelenten Duchnich von Den. Depl. Jigen erfchient fo mitfte fein Entichlus etwes wentend werben; indeffen bemertte er balte ball ibur auch nach diefer Ansgabe und Weles filt die Wert ellerung und Erflägung jener Webichte übrig gebileben; bas er bejanders übes die Beschaffenbeit ber einzelten Swinneit miche eigentlennische Erdrarrungen benfertinen; und am ber viele einzelne Stellen feine wem Baute Sibren abweit dende Meinung vortragen fonne. Er entidies fich alfo imar nicht eine vollkindige Ansaabe; wie er anfangs we pu veranstaken; aber boch seine Unmertungen, fo wie er fo in der Ausgabe marbe mitherheilt haben, betunnt zu ume den: Das philologiste Publikum umf bem Berf. Dent willen , daß er fich hiese ennichtoffen han; denne das von ihn herantigegebene Wert gehier, ohne Zweifel ju den fichtien Ben philologifchen Arbeiten, Die aus Cote tes Jahohme berte von deutschen Gelehrten ans Licht geftellt finb. Der Berf. hat namlich eine ungemeine Renntnif ber Dichterfprac de des Haffichen Alterthums, und großen Scharffinn, be mo-ber gemabnitage Lefter , ohne angligloften, portiber acht Interpolationen, Liufen und verborbene Lesarten ju abnen für lettere gemölletlich giftefliche, brufungswerthe Berbeffer rungen vorzuschlagen und biefelben mit Grunden an unter fiften; auch bedient er fift eines leichten und frinen Schie und behalf gegen die Gelehrten, deren Meinung er verlaßt and wiberfegt, wehige galle, j. B. S. 156 ausgenommen. einen febr anflindigen Con.

Won G. r — 106 liefert ber Werf. Prolegommung ber een Inhale er in bem oben angegebenen Titel felbst for stummt; wopon, wie aber unten boch Einiges im Ausbard mittheilen werben. Ban G. 207 big zu Ende folgen aler bann die Anmerkungen über die einzelnen hommen nach ben gewöhnlichen, auch in der Wolfschen Ausgabe bepbehaltenm Dibniung. (herr Ilgen hat bekamtlich eine andere Orde ning, gewiß nicht zur Zusriedenheit aller Lefer, angewont men.) Diese Anmerkungen beziehen sich auf alle Seelen, die dem Werf. in Hinsicht der Krieit voor Interpretation eine

# A. Matthiae Animady, in Hymn, Homer, etc. for

leuchtung ju verbieneit fchienen; bie erlauterten Berfe find jedesmal vorausgeschielt, fo bag ber Betf. bod bennahe beit gangen Tert liefert. Ric., und gewiß mancher Unberg mit thm; munfcht , Sr. Dr. hatte nuch bie nicht in Erbiterung gezogenen Berje mit ben erfanterten ubbenden laffen ; bas Bert wurde baburch taum um Ginen Bogen Karter gewore ben fenn; ber Lefer aber batte bunn nicht nothig gefale. haufig eine andere Busgabe mit gur Sand ju nehmen. Den Tere hat Dr. Mt. nach Sanbidriften, alten Ausgaben unb' ben Canjefeuren ber Getehrten fo verbeffert als moglich gu! liefern genicht; ba aber, wo bie Berbefferung zweifelhafe' . war, hat er die gewöhnliche Lesart behalten; feine eigenen Bermuthungen, wenn er fle gleich recht gut gerechtfertigt girhaben glaubte, hat er boch felren in ben Text aufgenommen, Bierin untericheibet er fich vom Brn. Ilgen', ber feine ofe febr tubnen Bruthmagkungen in ben Errt felbft eingetragen hat; in Anfebung ber vermutheten Interpolationen aber if boch auch hr. M. etwas ju willturlich verfahren, und hat fie gewöhnlich ichon im Texte burch Riammern bezeichnet; überhaupraber modte fich boch auch gegen ihn, fo wie gegen &. Ilgen, die Bemertung machen laffen, daß er mit tritischen .. Borfchlagen gu frengebig gewesen, und es zuweilen vergeffen habe, daß die Dymnen jum Theil mobi nur Reminiscengen ans fruhern, für une verlornen hommen und andern poetit fden Werten find, und baf gewiß bie Berfaffer felbe eine genaue, und feine Berbindung der an emander gereiheren Gebanten und Berfe fich oft eben fo wenig, als die Bahl bes einzelnen, ungemeffenen Ausbrucks, baben angelegen Indeffen wenn folde Bermuthungen und Bore fenn laffen. ichlage mur nicht immer bem Terte felbft aufgedrungen wers ben : fo tann ber Belehrte fie boch mit Dant jut Druftung annehmen; Junglinge aber, welche fich für klassiche Philos toute und Rritte ausbitben wollen, merben auch in biefer Spinsicht bie Anmertungen bes Werf. mit Nugen gebrauchen tonnen, um the tritifches Grfihl ju fcharfen und ju einer ' genauern Kennenif ber alten Dichterwrache zu gehingen. Dog in ben Anmerkungen bes Merf, übrigens Manches vortommu, bas fich fcon ben Andern, befonders ben feinem nachften Borganger, herrn Jigen, findet, laft fich benten; inbeffen ift gewöhrlich burch eine etwas andere Benbung der Beweise ober Erbrterungen und durch neue Parallelstell len, auch bas fcon Befannte intereffant geworben. Die 36 \_ **Gg** 3

lautert bieg burch ben Rallimachiichen Sommund on Dalot. ber diefelbe Anlage hat. G. 18 febt ber Berf. Die Kabel bes D., bie von den Ergablungen anderer Dichter und Dpiho logen ganglich abweicht, aus einander, und ertlart biefelbe far einfacher und haber auch für alter als die gewöhnliche. Darauf folgt &. 19 u. f. eine ichane tritifche Unterjudung Aber bas Zeitafter und den Berf. des homnus. Es wir gezeigt, daß homer, welchem Thuevoides (III. c. 104). aber auch mir biefer allein unter ben altern Rlaffifern, bes Somans jufchreibt, nicht Berf. fenn tonne, nicht bloß wer gen Berichiebenheit bes poetijden Charaftere ober Colorin überhaupt; sondern auch wegen der Abweichung in der Nip thologie, in der Geographie und in der Anwendung einzel ber Borter. fr. D. aber balt boch ben Dichter für febr aft, und macht es mahrscheinlich, daß derselbe lange vot Pindar, etwa um die 40ste Olyrap. (also 620 J. vor Chris fo), im Zeitalter bes Alfaos, ber Sappho und ber 7 Beit fen von Sellas gelebt habe. Der Name des Dichters, bei haupset er mit Recht, laffe fich nicht bestimmen; doch fcint ber Sanger ju ber gamilie ber homeriben gebort, auf bet Infel Chios (B. 172) gelebt, und den homnus ju einem gotteeblenftlichen Gebrauch beftimmt zu haben. Rec. ber merkt hicken, daß herr Beinrich neulich in der Schrift »Epimenides aus Krera« S. 142 den Comnus eben jo wie Dr. DER. Bottiger in der Schrift "Glichnig « S. 29 bis Rimmt filr ein agonistisches Rhapsodenproduft, tas bey den . · Reften auf Dalos gefungen worden, erflart bat. liebrigens permiffen wir ben bem Berf, fo wie ben anbern Schriftijtel bern über biefen Gegenstand, die Beachtung bes 2. 172, me fich der Dichter als rudhag anne darftelle; woraus fiche wenn nicht eiwa der Symnus fich icon mit 2. 164 folieft. und die übrigen 14 Berfe unacht find (die 4 Berfe 173 -176 verwerfen Aubnten, Ilgen und unfer Berf. wirftich), wohl folgern liefe, baf der Dichter bin Sommus file tin Produtt des im Alterthum für blind gehaltenen homers bei ausgeben wollen. Urber die Borte deffelben Berfes 172 Fine de Xico en wain. ift Sigen's Anmerfung nachjafer ben. - S. 25 n. f. geht fr. D. ju bem gwepten, et den Apoll gerichteten Symnus über. Buerft widerlegt er ben herrn Groddeck, der das Lob des Delphikhen und Delphinischen Apolls in dem hommus unterscheiden wollte; burauf ertlart er, unferm Bedunten mich mit Bennt, bis Berk

# A. Matthiae Agispath. in Hayang. Lomer, etc. 465

Berfe 183 — 20fe Creek Ilgen's Abtheiling 28. 4 - 285 für ein frembartiges gragment; fest bie Febel bes D., bas Apoll umb riert, um fich einen Tempel : und Orafelplas m Inden, und endlich Delphos wählt, auseinander, und mider lege fich felbst die Zweifel, welche er wegen ber Abcheit eie niger Abichnitte fich gemocht hatte. Dierenf banbelt er 2. . 24 von bem Alter und Berf bes Opmand, worüber ermas Sideres zu bestimmen, weit fcmerer ift, als ber bem and bern S. auf Apoll. Indes macht er es bad mabricheinlich, daß biefer zwente . D. weit junger ist, als ber erfte, und bee haupter, baß er nur im Beitalter bes Dinbar's ober nach Dindar's Tobe, namlich nach dem britten Jahr ber drey und achtgigften Olympigte Ined ber gewähnlichen Lingabe farb aber Pindar erft im britten 3. ben acht und achtgige fen Ol. gefdrieben fenn tonne : aber buch ichen vor bem bierten 3. ber acht und achtigften OL geschrieben fenn mich fe, weil Ariftophanes in ben Bittenn, bie in biefem Jabre aufgeführt murben, einen Wers aus bem Dummit angebracht hat. Uebricens meint Dr. M., daß Einer der Rhavioden Berf. bus D. fen, pub ibn auch ju einem bffentlichen Ge brauch bestimmt babe. Jest von bes Berf. Unmertufisch ju benben Symnen. In bem S. auf ben Balifchen Avall. will et B. 4 apflact ore lefen eret Ree, aber glaubt, daß fich Ar. Wi, unpothige Schwierigeriten, macht, und nimmt beb ber Lebart ore die Morte: w bem Ginn: Die Gotter erbee ben fich von ihren Siben, wenn Apoll fich nabet mit bem gesponnten frafenden Bagen. Das Epiphonema an bie Latone 28. 14 - 18 cellou fin M. wie foon andera Bie lehite gethan baber. für ibnichaus unache, abgleich et de martt, daß fr. Battiger at perthelbigt. Much Rec. mante ballelbe für achtebatten; aber appehenen, bog es vin thines Intermelle fer, bas von einem andern Schager auf Beran-Jaffung ber Ermibnung ber Bito gefungen merben follte. I. to vermirfe ber Af. Mgen's Estilieung, and bat frachen er felbit noch eine neue Erfigrung und Berbellerung verluche Agt, bie femerlich Bedfall Auben mirb) 23. no und ar eben fo wie 22 -- 24 Kran denen B. 36. 38. unten B. 144. 45 wieder vorlommen) file unicht. Rec. tuit bieler Bermuthing bep, weil fonft den Berbum dunfem von den Worten A we as - B. 44 fehr entfernt ware. B. 32 bat ber Berf. Ambufan's Constitut Usiosolco guissenometen; Idmen abay hagebach dien Williafeit ber gewähnlichen Ledatt

/Lepenies recht gut behanptet. In bemfelben 28. bet St. B. Die Conjetter an Pankac, Die and Ilgen bet, mit Recht inet apprizhe anforponimen. Bers 35 hat er die gewöhne e Lesert Aurunarye song arro behalten, und hie von Il: gen vorgefchlagene und dreift in den Tept aufgenommene Letert, fo wie and feine eigene, aus bem Strabe abgeleite 'er Conjettur 'Asymatrys als ju unficher verworfen; was wir febr billigen; benn ba unfere geographifche Renutnif Des fleffifd. Alterthume nur mangelhaft ift! fo tann es une mide befremben, jumeilen in ben aften Schriftfiellern unber · famile geographische Ramen ju finden. B. 40 hat er gegen Jigen ebenfalls bie gewöhnliche Lesatt behauptet. 42. B., welchen Gooddeck und Jigen für unacht erklaren, hehalt ber Berf.; wir feben auch nicht ein, warum ber Beit das Berbammungsverheil verdiene; vielmehr ift, wenn er Glecht, ein besterer Rubenunkt wischen B. 45, 46 und 49 m. f. Daf Dr. DR. ben ungriechifden 59. 2. herauswerfen murbe, wie and Dr. Nigen gethan bat, lief fich erwerten. B. 73 verftelt et unter moors radices instalae, quibus faudo maris tenerar; was uns febr hart fcheint. 18. 92 ber halt et endage, und etfliet es gang gat bard endage norm (Raffimad. in Del. 212); Dr.: Ilgen, welcher & doll in der feltjamften Beziehung nahm, lieft flatt boffen aurog. Malefield's Berbefferung eyyude (in den Sylv. crit. Ill, 351) fceint bevoen Gelehrten unbefannt geblieben gu feyn. Den 96. B. erfiert Dr. DR. fo wie auch fcon Andere vor ihm, für durchaus unacht; allein ba ber Betf. bes Sommus auch fonk gening verrath, daß et nicht ju den vollendeten Dichtern gebore : fo tonne man beu Bere immer unange fochten laffen; im Cod. Molcov. Tann er bloß feblen, weil B. 97. fich duch wit hes yok anflingt. B. 100 lieft der Bf. mit einer Sandfcheift recht habich Cylordry anflatt Cyloruyn. B. 104 percheidigt er die Bulgata depynévor recht gut gegen Ilgen. 2. 127 behålt er jest ble gewöhnliche leb act yun o eperox, obgleich et feine themalige Conj. you ? Touse einigermagfen rechtfertigt. Die von Jigen verworfe men B. 123 und 146 behalt er; auch vertheibigt er B. 125 fehr gat die Bulg. ader. Bepostr ensphare, und macht pu gleich, gegen Ilgen's und Schneiber's Berbefferungen gt gründete Einwürfe. Den B. 129, welchen Jigen unanger fochten ließ, schließt ver Berfaffer als unacht in Klammern. B. 136 - 138 erlikt et , ba fir and in mehrern Sand **M**rip ٧., ٢

## A. Matthise Anjepole in Hymn, Flomer, etc. 46g

Sariftum fthlier. file cine Disteruplation : Ilgon viluling fle wir glauben mit Unreite, in Schus, und verwifft bagegen ben ang. B., ben Gr. DR. mit D. x35 verbinbet; obgiteich er von der Redensart zovan audeit fages locutio — paula exquisition poctam ferioris et elegantionis actatis sapit, tis ne Bemerkung, die und viel ju fcomantend und unficher Scheine, als daß fich barauf empas bauen tiche. B. 142 bes balt er die gewöhnliche Lesart, ohne, wie Incobs und Ila gen, ben placonaise die Prapolition ava ju vermiffen, und führt febr paffend eine Stelle Des Rallimaches und bes Theoi frie (XIII, 66) an , wo abnliche Berba mit dem Acculativ. loci ohne Praposition vortammen. (Mehrere Benfpiele giebt Reiste zu jener Stelle des Theofr.) Rach B. 244 u. 45's welche oben 23. 22. 23 als unachtes Ginichiebfet vortommen. will dr. M. ben 24. A., ber an feiner Stelle auch nicht paffe feben : worin wir ihm völlig bepftimmen. 2. 152 verwirft er die gewöhnliche Lesart, so wie auch die von It. Martink -morgeschlagene und von Ilgen angenommene Aenderung; et Salt ben gangen Berd für unacht, und will im vorigen 19: Oaire und im folgenden Hose und répulais lesen. Es in ichmer, über fritifche Borfchlage ben folden Stellen in ens Echeiben, wo bas Unftofige fo gut bem Berf. als ben fratern Abschreibern oder Grammatikern gehören fann. 18. 159 — 61 haben burch eine neue Dunctation gewonnen. Ben die dood το παλαιών pas γυνουκών dents Dr. W. nicht ibet an Die vom Berodot IV, 33 und 35 erwahnten Opperborder. B. 174 fchlagt er anstant duere d' Ev - vranglaged' av-Onume Die Berbefferung vor t dueie d' au u. f. w. 3n ben folgenden Berjen, fo wie auch B. 364 ftimmt bes Berf. Kris sit mit Aubnten und Ilgen aberein. - 3a den erften is Berfen bes mit B. 179 beginnenden Spumus auf ben pothis ichen aber belphischen Apoll, bat Dr. DR. fich teine Abmet dung von feinen Borgangern erlaubt. Aber 2. 197 - 99 halt er für das Einschiebsel eines spatern Grammanters ober Mhapfoben, und hat fie baber eingeklammerk. Uns Kheine aber biefes Urtheil zu wenig gegründet. B. 200 ließt er ans Antt ber Bulg, au 3' au ryain - musseua', weil maisen Tivi fdmerlich griechisch ift, du d' au w. f., weiches unftret tig eine bubiche Werbefferung ift; Wolfe und Ilden's Lese art end aua ryom weicht ju fehr von der Bulg. al. -Dag Sr. M. übrigens ben gangen Abfonitt B. 182 - 208 für ein frembartiges Tragment bille. If finn eien ermebne:

R. 201. — 203 fat her Med ettychtenen, maller giv fe war en von einem bipofifen Granimueller frideiger mobi: post einem jeleren Abapfaben, ber ben Dunnend ben ingenb gener Gelegenfeit abfang frincingefüllt. Den auch in ber Six den Uniquée febr common S. 217 fet et mai Ju gen's Berbeffenng gebiefest; feine eigenen feufenn Ber frige manut et print. B. 223, 24 het et als mocht die gebennet; wein Rer nicht bepflichtet; ber von den Distar in diefen B. ermistar Berg ift maintis ein Berg in ber Riche ber ifer genannen Conte Mattelfief: bel Duriemes und Caralo biciel Berget midt gebenfen, fam fine Grand gegen bie Eristen; befichen und gegen die Aecht fent diefer Berfe fegn. Die Stelle von bem Pofeibont Est tarippes B. 531 — 35 (ber ber Ör. M. einen internför Infice des Lang Lieniger ther eine In von deutene. hat wie Pfredes und Wagen fegun Daine bes P han Dadichicu angefelle mand, micheile) hilt er, jo wir qué die Berje 283 — 242 file ein frantes Einfeichfel (das fich ferplich aus ber Frenheit, melde fich bie Ah den pou idans aboriungenen Liebern anderer Merfaffer unb man, ercliten liet), und verbindet alis & 230 und 243. Aph B. 150, 53 hat er eingeflammert und glanft, das fie hier und muen, wo fie als A. 290 m. 94 beleber vonframer, ton einem Libeneins eingeschaben find, weit depin gar ju paffelicub der Pelepannes und Europa einander eingegenge feht fan. Allein thante ber Dichar felbft nicht eben fo m hebochtiags gespelts feps, als ein haltener Libracius? - El ft end mobil cher dentiter, das der Berf. des Duntums mi lug der Duckung einen fleinen Berflug in Empeyen proper Linderpamen macht, als daß Sincy, der einen tal jogen Eert vor jich hat, etwes Umpafientes hineinflisten fol te. Ueberbem ift mach mich fen. Ilgen's Bemerting G. 297. » l'idetur ille versen erc. - ju bendern. B. 264 --66 erflägt de. M., mie jiban fein Bruber geihan hat, f ingeschoben; wie feben ober auch hier feinen zureichenten Stund. Ind ob B. 281 macht fen, laft fic noch best fein. Bep dergale boundt men nicht gerade en ben Par nab ju denfen. Pom Geolbeng fierfeht febr paffenb:

Plageniet Subat eileft bu weiter bem Thele jum Berge, Samt gen Prife am find bes feinerlederten Parnafiel. Den Indbend ungerudisme — Inde (volfte foreifelte naged), haunft der Bidter, well die Philaster dass in

Milionies fine und affe Apollon nicht fange beb ihnen versweillen ming ; mis wie dum überbem in einem Dichter ein allemalls enthefteligies Bort wie Jowy nuffallen ? 2. 309 Burben wir as Va gohooaro nicht eine nuchterne Legart Wennen , obgleich wir gigeben, baf arva g, ein hubichen Boriafing ift. Die B. 312 13 vorgefchlagene Interpunction 200 Lesnet wohrtor to bone Ameifel beffer, ale Die gewohnlis We, und ift auch foon bom Gr. v. Stolberg in feiner tier Derfebung ausgebificht. Rach B. 317, wo bie Ed, princeps with die Albina bued bas Bort deiner eine Lucke andeuten. Sie jeboch in ben Sanbichriften nicht fichtbar ift, nimmt Sr. M. wirtlich eine thae in, find verbreiter fich G. 170 mit Scharffint buritet. Chricheiden laft fich unferm Bedunten dieb baruber nicht benn Beif Jigen's Boridiag, die fleine Hens Detung apa anflate aver micht aber eine Bore anjunehmen. When wir fefte fonberliche Schwierigfeit. Die erymologie Mil Betfe 37 bis 374 eiffart Dr. Dt., fo wie Rubnten. für bas Fichwert eines fpatern Grammatifere; auch wir Bafteit fie tofitt, obigleich Ilgen fie zu vertheibigen versucht bat. And B. 371, beit Ilgen allein ausstreicht, find wir Well forgeneigt, ale ber Berf, für unacht ju halten. Der Minitigie gemaß bat er auch ben etymologischen 3. 387, fo tole utten bie Berje 493 - 496 als unacht eingetlammert. Bine febr glicenthe, wenn gleich etwas tubne Berbefferung Wieherigen Ausgabete, auch ber Ilgenschen, lauten, aus ber Dandibes Dichfere getbuinten fent tonnen. Sr. D. liefe 1 190 bi ne oa new worth - , B. 394 begwas nai wyysi-Rade und last baranf bit Berfe jo auf einander folgen : 388, \$89, 396, 395, 396, 394, 391, 392, 397; ben 393. 3 foft er gang heraus. Dag burch biefen Borichlag Die Grete le einen ichicflichern Busmmenhang gewinnt, leibet feinen Bibeifet. Auf allemeinern Benfall wied aber boch mahrs foritid ber Berf. ber feinem icharffinnigen Vorfchlag ju 18. 62 und 3 reditten tonnen. Er nimme namlith 23. 402 all Mile Parenthese und lieft: Tou d' ouric nara Jundy Bir Dodokt so evonoev. 2. 403 aber zieht et febe 3. 417 modren wit fiebet mit Berieffi und Jigen aufid Rien; ale aziore behalten, und bie barte Etflarung bes Bf. untehmen. 2. 422 hat ber Berf: mit Recht die gewöhnlie the Broard Appe Och ofparatone befrateen; obgletch ein Der

bicke Momens foult with vortement. Mison confestation m breife Auflysveian (31. 11. 193) spanny und nahm bief jogar in ben Tert auf. Die B. 424. 27 erflart Br. M. begen ber geographischen Bermirrung für ein Ginfchichiel us Ob. XV, no B.:427 gis der 296, K. mit geringen Ale weichung fich wirtlich noch findet; und ben 28. 425 fas nuch Strabo por dem 295. B. des 15. Buche ber Douffee, [Dag hat ibn dakibit in seiner Uebersehung and wirtlich übernagen]; ber & 426 gebote wahrfcheinlich auch in die Obaffes. Buch B. 431. 32 batt ber Berf. - wohl mit Recht - fier din Cinfchiebfel; and B. 471-72 bater eben fo wie B. 478. 29 als unacht eingetlammert; wir geben ibm bierin Bepfal. phyleich wir glauben, bag der aus ben Borten vorov dus por bergenommene Grund nicht viel Gewicht bat. 23, 475 macht er fich über feiber, rol mit Ocharffinn Odmierialeir den und ließt: few (als besondere Unrede an den Führer der Aveter, Die Abrigens im Folgenden mie gemeint find) Fru n. f. B. 329, billigt der Berf, Barnes Conj. experog anftatt experoc; bad bat et fie nicht in den Tept auf genommen. Bir glauben, daß ber Dichter fich in bepben Killen, et mag éxiparos obet éxiporos geschrieben baben. nicht gar fchieflich ausgebrudt bat. Den 28. 358, ber in einigen Bandichriften fehlt, wirft br. Dr. mit Rubnten mus bem Texte, und ließt im folgenden B. aur' empr bourt Doch theilt er aud eine Erflarung vom ben, Borriger mit. hach welcher ber gewohnliche Text bleibt. Beube Borfcile ge find fcarffinnig; boch wurden wir bem des Den. D. den Borjug geben, wenn wir den Hymnus für bas Bert eines vollendeten Dichters halten tonnten. Die 3 legten Berfe des D. balt der Berf. für einen fremben Zufan. worin man ibm webl benftimmen fann.

Aus diesen Proben von des Berf. Kritit über die bew ben Domnen auf den Apoll ergiebt fich, daß dieselbe fich vor phylic auf bie Anfipurung unachter Berfe begieht; daß bet Berf. im Rudficht beffen manche febr scharffunige und aus fattfam motivirte Bermuthungen gedußert; bag er aber aud viele Borfchlage feineswege zu einer überwiegenden Baber Scheinlichkeit gebracht bat; was benn freplich ben Unterfer hungen biefer Art nicht auffallen tann. Rec. will nur noch etwas über bas, mas ber Berf. fowohl in den Prolegomes den. ale in den Anmerkungen über die 30 fleinern Spinnen **deleis** 

# A. Matthiae Animadv. in Hymn. Homer. etc. 47 r

geleiftet hat, hinguftigen. Buerft macht er 6. 78 n. f. Erinnerungen gegen den Grodbeck, ber biefe tleinerw Symnen allerdings jur willfürlich in 5 Claffen vertheiten wollte. G. gr unten u. f. tragt er feine Meinung bor, daß ben weitem die mehrsten dieser Symnen nichts uns ders als provemin der Ahapsoden zu andern größern Gek dichten waren; Dec. tann bierin nicht vollig beuftimment er giebt gu, baß ein großer Theil ber thebern Sommen von fpatern Rhapfoden als provemia gestaucht warben, wie and die spätern Schlufworte bep einigen zeigen ; glaubt aber boch, daß mehrere, 1. B. Somnus 6, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 für fich bestebende, waber Scheinlich vollständige Bedichte; andere aber, als Mr. 5, 8, 43, 14, 15, 16, 19 Anfangafvagmente von größjern, ihren übrigen Theilen nach verlornen Somnen find. Will man diese Ansangestragmente processia neinen: fo hat Rec. nichts dawider. Den zien honnnus auf den Ares hale Gr. DR. felbft für einen wahren Spinnus und mar mit Recht für einen folden füngern philosophischett Symmus, bergleichen vom Rleanthes und Profius übrig find. Die Stude 9, 10, 21 halt auch Rec. für eigenes liche Prodmia; jedoch am Hebsten für Pr. zu größern Symnen auf Die Gottheiten felbft, an welche biefe fleinern Bedichtchen gerichtet find; benn Rcc. mochte es boch bes appeifeln, daß ein Symnus an irgend eine Gottheit mit einem Prolog an eine andere Gottheit (Apoll, Die Deus fen und etwa auch Zeus ausgenommen, die bekanntlich im mehreren Gattungen von Gebichten angerufen werben) fen angefangen worden, wie Gr. DR. G. 92. 93 behauptet: Mr. 22 ift wohl nur ein von spätern Rhapfeben etwas veranderter, als Proom, gebrauchter Anfang der vorbans benen großern Symine auf die Damaedr, und ift aud wohl nur deswegen vom Gr. v. Scolberg nicht überfest: Auch S. 17 an den Hermes ist, wie schon Andere bes merte haben, aus bem größern Somnus an ben Bermes; non einem fpatern Rhapfoden componirt & vermuthlich mimmt dieß anch Dr. DR. an, obgleich mir es nirgends angebeutet finden, wenn nicht etwa &. 92 Beile 17, ans fact XVIII ju lefen ist XVII. Rr. 18 an Pan erklart der Nerf. (S. 100) mit Groddeck für 2 Gedichte oder Aragmente, B. 1 — 26 halt er für ein procemium (bas denn doch febr lang marg); ben 27. B. wirft er als fpå

ter einerfatten berant umb 2. 29 bie in Ente ertiftt en mit Geoddeck für ein Augment aus einer Theogodic Mir halten bleg Lehte nicht für umwehrscheinliche es wäs re ghen auch miglich . bag benber Smicke wirtlich in et nem und bennfelben Domans gehorent bag aber in der Misse ermes fehier die B. 22 - 24 find him. Dt. ats undene verbacheln : uns ficheinen fie wirklich von bem fiche men Dichter hetzurihren, ber ben gangent D. verfaftes allenfalls undcheen wie was die Ihrenfiche Berfehnung ber 28. 24 und 26 nach B. 20, von der Hr. Di gar nichts fagt: gefallen loffen. B. 33. foldigt ich. Dit anstatt Jahe bas fartere dans vor; wit glanben - shae Roth; rben das feiners Jaks who feinner die flife Luft auf im Dergen bes »Dong wurde nach unferm Untheile, wenn auch dane wirklich die Lesart einiger Sandschriften ware, ben Borr ma verbienen; dagegen aber möchten wir bas vom Werf. her hine vorgeschlagene dned July der Bulgate ened July vorgieben; Billigten wir die Conj. dans: fo wurden wit has klittere saskow obne Bedenten subalten. mich 23, 23, 24:komen Produmin: fenn. Das 23. meint De. DR. befagen wer nicht gang; allein in einem Dr. with wicht Alles erschöpft, was fich fagen tagt. Mr. 25 un ben Dionnive ift gewiß tein Drobentum, fondern ein für fich bestehender Symmus; wovon aber vielleicht nach 21. ro ein guter Cheil verloten gegangen, fept mag. or. Dr. half den tragen B. für unächt; wir möchten die Orey lebe ten B. (ti - 13) für den Zujag eines fpatren Ichapfbe ben baleen. Bielleicht baben bie mit 26 und 27 bezeiche neten Fragmente an den Dionpios unformglich gut D. 25 gebiet. 3m 30. Gold, bas gewiß und ein für fich ber fiehender Symnus ift, möchten wir mit Herrn Bigen bie 🖚 4 --- 6 für ein fpateres Einfchiebfel halten. Gine molhorem totius loci connexionem, bit Ot. M. Ander went die 3 Berse bieiben, konnen wir nicht Anden's viell mehr bas Gegentheil; auf die Iftid beziehen fich 23. 1 --34 auf Apollon wieder 3 Berfe (7 - 9); übrigene billis gen wir es sehr, daß der Wf. den gien B. 2 Bergt fale per geseht hat; wie schon 25. 217 serier vorsching und and non Stolberg in seiner Nebersebung gethan hat. 231e B. tonnte nach biefer Verestrüung wohl obeie alle Beranderung bleiben. 3m Dymans gr vertheidige ber Berf. die Berfe 3 Und 4 recht gut paren Jigen. Den

D. 32 an dest Akties und D. 33 an die Seiene, welche der Berf. S. 96 nur durch gewagte Opporhesen als Proramia rechtsertigen kann, halten wir ahne Bedenken sur einzelne, für sich bestehende Opmnen, die mahrscheinlich von einem Werf. sind; denn berde haben auch außer den Schlusversen, die von spätern Rhapsoben herrühren kon won, nicht geringe Achnischeit. Was Dr. M. S. 102-u. s. über das Alter der kleinern Opmnen sagt, mussen wir, da unsere Anzeige so schon zu geoß geworden ist, abergehen.

Ri

Diodori Siculi bibliothecae historicae libri qui supersunt ac deperditorum fragmenta. Graeca emendavit, notationem argumentorum subiecit, latinami Laur. Rhodomani interpretationem castigavit et notas virorum doctorum ex editione Petri
Wesselingii integras cum suis animadversionibus
indicibusque locupletissimis adiunxit Henr. Car.
Abr. Eichstadt. Volumen primum. Halis Saxonum, ex libraria Hemmerdeana. closocco. 614,
CVI u. LXXXIV &. gr. 8. 2 SR. 15 SR.

Der gelechische Text vom Anfange bis Ende bes vierten Buchs nebft unten bengefügter lateinifden Inhaltsanzeige ber Rapitel, exprect fic von S. 1 bis 588. Bon da bis S. 614 if eine Bergleichung bet Beitengablen biefer und ber vorlaen Ausgaben. Da der Derausgeber bis jest, außer bet 3me halteanzeige ber Rapitel, bloß einen richtigen und bier und ba verbefferten Abbruck bes Weftelingischen griechichen Teps tes geliefert bat : fo lagt fich eber teine formliche Recenfion ver Tertigen, bis in ben letten Banben basjenige bingutommen wird, was des Berausgebers Rleif und Gelebesamfeit Reues bingufugen wird. Best tonnen wir bipg das Merkwurdiafte aus ber CVI Seiten langen, mobigeidriebenen und gelebeten iateinischen Borrede bes Prof. Eichfradt's anzeigen, mel-. de den gangen Plan biefes wichtigen Berts, in wiefern es in einer Borrebe möglich war, vor Augen legt, und burd 17. 2. D. 25. LIX. 25. s. Bt. VIII deft.

tie arfunties Briese, wenighus in Milite der Besigis gangen des geschichen Berns, jedem keier auf das dens lichte derjack.

Der eife Gebenfe, der Diederes Steulen der Sandantyabe treffirer, befmanr und gemainnis mater, fit eneuend von bem gefehren Pont. Friedeil · As real Work, meiber fic auch ber Erfeit feine untergrent face, as er burch enten Grideffe verfindert, fie ju ifen nituer den phier bermegter meich. Ber ber Gelegen ber if auch ber erie Dien ven einer Sunbenegate ju ei k der unknigt meder, mige alle, mas de Weselim g ine, mi neh Difensi und Bistemmers duchate kl, and als mes meirem Hinden befieben; eber auch po det :- Enger un ba Joerbraffchen mi Lengers feten, milde ber Beruntgeber wercheiten Seffer befdettigt, heber nich. Der Ernt feiner Ansache ift und ber Wofe Ling ann, bich mir Berneibung ber eingefellichnen Denb fiber, mit nichtigern Unterfehrtrungspichen und anbem fie ti den Bute ferrigen. Nach find nad Reitens und Wolfs Berricke Berändermarn mit ben Accenten verormtung merbin. Dan lieft für als Binderren. fint Sanderfin, mid reichen Briern, als rugerern, dangennen. Die tere Cer bale finder man & XXVI XXVIL Angelien le's, was der gelebite Berausgebig von der Lemgovijden Zurande G. XXVIII fant, meide effendere Rebler feiter Placife fat, als sir seren, seif de, desemp, u. f. m Ind if bie Sweybrudiche nicht quas beren frer. abuliche Fibler ift felteft Weffeling (C. G. XXX ) verfaßen, melder, ta er bief ber Abedomanischen Aussahe mit Bet nachlatiquite ber Stephanianifchen felgte, Muthmaagen gen anbrachte, wo feine Duthmaafing wiebig war. Red. Mimmer machte es aber der Lemgorische Geransgeber, det Diele Muthmaagungen soger in den Text aufnahm. Erefrete folde Fehler deffelben findet man von G. XXXI an bemerkt. Met. muß gesteben, fie find auffallend, und fteiben gegen die Genaulgfeit und ben Che: ffirm bes Drof, Bichfadt's lebt al. Ebendafelbft wird aus Weffeling angeführt, ras de unpar. Aber Weffeling bat, den Reblet rur de, fatt ravde, nicht gerechnet, run de run nauguy. Denn wenn witflich rar gefehlt batte: fo fonnte Wachler wehl rar muthmagen; aber boch auf feinen gall in den Text nehmen. O. XXXVL

6. XXXVI: führt der herausgeber einige feiner Betbefferung gen an. Bir wollen ibm nicht widersprechen; sondern lieber feinen Kommentar erwarten. Doch scheint uns nicht gant ausgemacht zu fenn, daß nach der Weffelingischen Ausgabelib. I. cap. 55. pag. 66, lin. 89. durchaus Tay Toxov au Freylich, wenn xapion naprepar, welches vorbergeht, eben ber romog ift: fo muß rov baben fteben. Romen fle aber nicht nach geendigtem Streite einen jeden andern Ort bewohnt haben? Ber verwehrt denn, ben naromigau roger, shue es austructio dazu zu sehen, riva an benten? Mio jeder endere Ort, nicht ber, ber vorber χωρίου παρτερού hieß. Sier festen fie fich vielleicht querft blog jur Gegenwehr feft; bezogen aber bernach einen anbern Bet. Affein gwen Bandidriften fint fir fov. Die andere Berbestenung lib. II. cap. 6. pag. 119. lin. 67 bat auch ibe re Comierintetten, wie mabl ro piegog nicht richtig fenn fann. Denn es entfieht die Frage, welchen Theil? Zuch ift'es erwas Befrembendes, daß erft fteht mapog rife anpoπόλεως ματελαβε, und gleich darauf, έπι τή καταλήψει The Eupac. Ded lastifich diefes and mobi blog von dem eingenommenen Theile etflaten. Biber narshaßere Bain nichte eingewender werden; boch mußte baben fteben Ti, das ift, expor ti the auponolance. Bielleicht ift. wie Der gelehrte Berausgeber felbit an einem anbern Orte von anberg Stellen erinnert, bier ber namliche gaff, bag bas Bott uépoc bloge Erflarung eines verdrangten achten Morts Mr. Bu Gewißheit wird man bier freplich obne Sandidrif. Ven ificht fommen, weit man auf manderley Worte Muth. maden fann, welche bas eingeflichte nepoc baben betaubringen tonnen. Als, narehaße to avavrec, to persoper, namid mesoc, ober ta spana, ta sounda, mathilich μέρη, της απροπόλεως. Τα έρημα empfehlen Die Botte, δι ένδον απολελοιπότος ήσαν τας ένταυ 3οξ ( Ev vy anponoher) Ouhanac. So hat and Herodian. Hb. 111. cap. 12. S. 12. έρημα τὰ βασίλεια καταλή Le-Das to avartes oder perempor wird unterflust son den Borten, διά τινος χαλέπης Φάραγγος προσαvæBasa. So hat Synes. T. II. epist. 78. pag. 50, edit. Turneb. τα μετέωρα της χώρας περινοςούσι, σος εισβολάς των πολεμίων Φυλάττουσι. Louwa brancht weiter feiner Empfehlung, ba es jur gangen Seelle paft. Debrere andere Ronjefturen tonnten wicht bere

behaebtacht werden; aber am Erbe ware boch ungewish, was man lefen muffe. Lib. III. cap. 32. pag. 197. lin, 55. bate te Rec, auch lieber, wie der Gerausgeber meint, die alte Lesart behalten. In der Folge werden noch mehrere Beräusberungen mit Grundlichteit und Genanigkeit vertheidiget, welche genau anzusikhren zu weitläuftig ware. Bu bewundern ift, daß lib. II. cap. 26. pag. 140. lin. 50 Niemanden das Ihn verdächtig war, welches der gelehrte Gerausgeber in Eher verwandelt. Die ganz unfinnige Lesart der Handscheift ten eiseller, ist wehl aus dem vorhergebenden ein, in ovdeig, enistanden. Doch konnte auch einem andern einsalten, ovdeig Erf. 2.

Mene ( . LI.) Skifsmittel, namenelich von Sand fchriften, bat ber Derausgeber jur Beit noch nicht erhaltens Boch wird weiter unten (S. C.) von Bienern gefprochen. Bas aber aus gebruckten Blichern ober bin und ber gerftrem ten Anmetfongen zu feiner Abficht bienlich mar. bat er be butt. Mehrere dergleichen Stilfsmittel ficht, er von S. LIL tiach einatider an, und wird fich naber in ben verfprocenen Prolegomenis barüber ettlaren. Ind folgen von S. LV. einige Bepipiele, aus welchen erhellet, wie er fich jener Balfe mittel gur Berbefferung bes Teptes bedient bat. Siet liefe fich boch 'einiges 'einwenden. 211s S. LIX, feben wir nicht ien, warnen doos Podes ary, wider men andere Sandschrife ten, welche δυσεΦοδωτάτη haben, fep aufgenommen word ben. Bon duce Podoc fann Rea awar fouleich feine andere Stelle anführen. Bobl aber fommt bemm Arrianus, bet veds actifd schreibt, de expedit. Alexandr. p. 75 edic. Gronov. vor eve Podwrepa; nicht eve Podesepa. tomme not evelococ, woven Stephanus in the lauro felis Benfpiel anfahre, vor benm Diodor. Sic. lib. II. cap. 95. pag, 119. lin. 60. edit. Wesseling, Xenoph. pag. 58, edit. Leuncl. Polyb. T. II. pag. 359. edit. Ernesti. Cinnam. pag. 37. und 46. edit. Tollii. O. LX. will und forer noduredes nicht gefallen, wiewohl napredes leicht aus bem vorhergehenden marredog funn entstanden fepn. weiß nicht, warum hier von Kolibarteit (nodurédesa) Die Rede fenn follte. Ein Konig wird is nicht eben badurch Berühmt, wenn er großen Aufwand macht. Ein anderes mis re ávroredés, duoiredés, énimedés. **Drighiden Beile** wurden Rubm beingen.

Bom &. LXIV. fabrt ber Berausgeber auch einige eigne Ronjetturen von fich an, woju ibn weder handschriften, noch Unmertungen anderer Belehrten geführt haben. Co andert er S. LXV. raic Yuxaic, in raic ruxaic. Done die von Wefteling angeführten Stellen bat Synel, T. II. p. 22. epilt. 46. edit. Turneb. προσμόπτειν τη τύχη, mo es bem eurunein entgegengefest wieb. Es wurde alfo begin Diodorus, ου προσέκοπτον τους τύχους sould from, als ουκ ατυχείς ξαυτούς ενόμιζον, meldes seft son entgegengelete wird dem, αλλ' ήγουντο έαυτους ζην βίου μα-Demobngeachtet tann Rec. fich wenigitens NIOIWTITOY. boch noth nicht von dem ruxcac ungroeifelhaft überzeugen. Ein anderes ift nepisosesi nposnontein, ein anderes toxuic προσκόπτειν, welches man wohl noch nicht irgent wo anbeis nefunden bat; fondern welmebe ruyn. Seffre einer etwo τυχηροίς περισάσεσι in einem Schriftsteller flieben; le wurde auch blefes noch nicht bas rexact binlanglich vertheibigen. Wefteling vermuthete role dixasaic ober noi-Touc. Chen fo founte en auch vermuthen, rous abyout, welches bem raig Ponaig naber sommt. Denn abnadt Cyropaed. Sollte bas rolle pogolig Statt finden: fo mußte mohl naremerrov, oder fo was Athnliches, getefen merben. Den febe Diodor, Sic. T. II. p. 414. 1, 15. und daßibft Weffelings Note; wo Rec. aber novaren. vor-Hiebt, Hoonaranirrem hat Philo p. 705. E. 789 F. -edit. Colon. Allobrog. Ein Anderer tinnge mobi auch mutte maßen ου προσέκοπτον τους ΨηΦρις, namlich των αριτου, των αρχών. Debrere Stellen anzuführen mare über-Auffig, ba ohnebam ber Berausgeber über folche Stellen in feinem Kommentar fich naber ertiaren will. Bon & LXXI. alebt er Grunde an, marum er bod biefe und jene, abgleich amellelbafte Ledatt, im Tepte gebulbet. 3. 8. LXXIV. er. Blatt er fic mit vielem Scharffinne über Die Interpolationen, welche er baufig, von Andern gar picht bemetet, angegroffen, und wovon vinige jugleich mie ber achgen Legarz im : Lerte erichein n; einige aber bie richtige Lesart gar verbiangt -baben. Ein Benspiel. Lib. II. cap. 97. p. 140. 1. 67. folls re man freglich nicht glauben, daß baydaiwy, fatt usya-Amy, ale Ertlarung fep in ben Tert gebracht worden. Der "Derausgeber bemeeft aber, nach unferer Meinung richtig, . Das duster manahor manas pay evtes then bay da lat find.

find. Dithin erklarte einer burch biefet Bort bas fo febr bes fannte payakav. Bermuthlich wollte er feine gelehrte Befanntschaft mit dem Worte paydalog an den Mann beim gen.

Bon & LXXXII. werben auch einige, ale Gloffemata vermorfene Borcer vertheibiget.

Bon S. LXXXVII. wird wegen der kurzen Inhalter anzeige der Kapitel Rechenschaft gegeben, und ihr Mugen ges zeigt.

Der Kommentar (S. XCVL) wird alle Anmerkungen ohne Beranderung und Abkürzung enthalten, wie file in der Westelingischen Ausgade sind, und mit mehrern andern, auch des Herausgebers eigenen, noch vermehrt werden. Die sateinische Uebersehung (S. CI.) von Rhodomanus wird verbessert und beygesügt. Auch (S. CIV.) wird jeder Band Tabellen haben, in welchen die Geitenzahlen der andern Ausgaden verglichen werden. Zu Ende des Berts kommen Sach und Wortegister, vollständiger als in der Westelingisches Ausgade. Kur den tichtigen Druck haben amp Geschrie, Riemen und Schäfer, würdige Schüler jewer von Wolfen Biger von Reisen, geforgt.

Moch zwen Stellen find aus bet Borrede auszubeben. Da (S. LXI.) ber Kommentar nicht gleich mit bem erften Banbe geffefert murbe : fo mar allerbings eine langere Borres be nothig, ut, wie ber Berf. fagt, commentario nondum absoluto, de textus, qui passim serebatur depravatissimus, nova conformatione constaret. S. XII, heißt es von ben Prolegomenis ju ben Roten: Scripfi mihi hanc legem, nt, quae de ipsa Bibliotheca Diodori eiusque codicibus et editionibus monenda effent, ea Prolegomenis notarum, bipartito distribuendis, refervarem: quae ad confilium 'nostrum et eins exsequendi rationem spectarent, in iis nunc acquielcerem. Bon ben Debifationen und Prafatio nen ber vorigen Berausgeber, welche & I- LXXXIV nach der Borrede des Drof. Bichffadt's gelefen werden, als von befannten Sachen, fein Borr !- Bir glauben binionglid nach Anleitung bes Befausgebers fo viel angezeigt ju haben. als nothig ift, fich eine beutliche Borftellung von biefer Ausgabe ju machen. Dieraus ethellt auch jugleich, bag ber gelehrte und einsichtsvolle Prof. Wolf gerade bem rechten Manne

Manne biefe Ausgabe aufgetragen, beren glichtliche Beenbie gung jeder Gelehrte minfchen wird.

Vr.

M. T. Ciceronis de officiis libri tres. Notulis atque indicibus ornavit Fredericus Gottlob Born. Lipfine, impeniis Boehmii. 1799. gr. 8. 1 Mg. 8 22.

Die Abficht bes herrn B. ben biefer Ausgabe ift, sowohl Junglingen eine Unsgabe in Die Bande ju geben, woburch fie in ben Stand gefest werben, biefes Buch bes Cicero für fid durchzustudieren, als auch angebenden Lehrern, welche andere nothige Bulfamittel entbebren, baburch bas Berfte. ben und Ertlaten beffelben zu erleichtern. Für lettere mochte nun wohl biefe Musgabe nicht hinreichend, und ihnen viele mehr die größere Seufingerische ju empfehlen fenn. Die Dem Texte untergesehten Unmerfungen find gang eigentlich motulae, d. h., fie find febr furz und nicht eben erheblich; auch find ihrer nur febr wenige. Das angebangte erflarende Bort. regifter ift fur Junglinge febr zwedmaßig und brauchbar; wiewohl es nicht gang ohne Unrichtigkeiten ift, (fo ift ornate nicht gleichgeltend mit eleganter) so wie es auch bin und wieder etwas Minellianliches und ben Primanern als bekannt Borauszusebenbes enthalt. 3. B. propulsare eft arcere,; pubescere est adolescentiam inire; tradere est docere; valens est sanus; maxime est porissimum; inprimis, praecipue. Außerbem ist noch ein bistorisches und geographisches Regifter angebange; aber bie Erlauterungen ans ber alten Philosophie und ihrer Gefchichte fehlen gang. Wleichwohl . find biefe und überhaupt bie Sacherlauterungen bem biefem fcmeren Buche bas nachfte Etfordernig nach ber grundlichen Bortertlarung. Wir tonnen daber nicht begreifen, wie herr 28. glauben konne, bag biefe Ausgabe dem Junglinge jum Privarftublum, und bem Lebrer jur Borberchtung auf die Er-Blarung genuge, ba ihre Beftimmung fich effenbar nur auf die Brauchbarteit fur barüber anguhörende Borlefungen beschränft.

L.

Anleitung zu Ueberft sungen aus bem Deutschen ind Lateinische für die ersten Anfänger. Nach ben spintaktischen Regeln ber Grammatik, entworfen von Scorg Phil. Schuppins, Konrestor der reformirten Schule zu Aintein. Leipzig, ben Barth. 1800. Erstes Bandchen. 110 und VIII S. 8.

In der Borrede vertheidigt herr Sch. mit gewissen Beftime mungen und Einschränkungen bie von Bielen verworfenen Ute berfehungen ber erften Unfanger aus bem Deutschen ins 20 teinische; worth ibm der Rec. wir der Boraussehung, daß es beswegen gefchebe, bamit ber Eduler die vornebmiten grammatifden Regeln befto eber begreife und behalte, feinen Benfall glebt. Bu biefem Endewecke ift bas Buchelchen nicht Diefes erfte Bandden begreift bie erfte Abunbrauchbar. theilung, worin nur folde ins Lateinifche ju aberfesende Dem spiele binter ben vorangebenden 24 fyntattifchen Regeln, go geben werden, worin nur Gine Regel ju beobachten ift; und unter jedem Benfpiefe fleffen ble lateinifchen Worter mit ber Ueberfehung. Bicfleicht mare es beffer, wenn auf jebe Res gel gleich bie bagu geborigen Bepfpiele folgten. Einige Regeln mochten bie erften Unfanger wohl nicht immer begreifen Bonnen, j. B. S. 2. Mr. 2. Erliche Berfeben find auch mit untergelaufen; 3. B. S. 44 cadum (f. caducus) exfiftere feyn; erudire sliquem aliquam rom (S. 38) if weniaftens ungewehnlich. Hebrigens wird biefe Infeltung mit Rugen gebraucht werben townen. Die bentiden Bew spiele jum Neberseben find burchgangig nicht aber eine Beile resi: weiche Kürze bier zweckmäßig ist.

Th

# Intelligenzblatt

### Anfanbigungen.

Madridit an das Publikum,

Die ben Pollmer erichienene unverbemafige Ausgebe bet phofifchen Seographie von Imm. Rant betreffenb.

Der Buchanbler Bollmer hat in lehter Meffe unter meinem Namen eine physische Geographie, wie er felok fagt, aus Collegien schern, herausgegeben, die ich weder nach Materie, noch nach Form, für die meinige anerkenne. Die rechemakige Berausgabe meiner physischen Geographie habe ich herrn Dr. und Prof. Zinck übertragen. Zugleich infinuirt gedachter Vollmer, als fen die van herrn M. Jahsche herausgegebene Logit, nicht die meinige, und ohne meine Billigung erschienen; bem ich hiermit gerabezu wie betspreche.

Dagegen aber tann ich weber bie Logit noch bie UTo. und, noch freen beine anbere Schrift, mit beren Berdusgabe gedachter Bollmer brobet, für die meinige anertennen, im bem fetbige bereits von mie herrn M. Jabico und D. Rinck abergeben find. Königtberg, ben soften Mai 1801.

Immanuel Agnt.

Ben Orell, Safti und Comp, in Burich ift erfchienen und in allen foliden Buchhandlungen ju haben :

Joh. Caspar Lavatets nachgelassene Schriften, berausgegeben von Georg Gestner, Erster Band, Drudyap, a Rible, 4 Gr. ober 1 fl. 45 Ar. Diefelben Scheffigup. 1. Steffent a. Be. ster u. ff. u. Blefel. ben gegl. Belinpap. 2 Rhir. 4 Ge. obet 3 fl. 15 Er.

Inhalt bes erften Banbes: I. Ein Bort eines fregen Schweizers an die große Dation fammt Beplagen 1-7. II. Berichiebene Briefe und Bruchftude von Briefen aus ber Revolutionszeit 1798 - 99. III. Ermannung einiger Bortheile und Danbtseile, welche Dergl und Detigion von ber neuen Ordnung der Dinge ju boffen und ju' furchten be-Eine Borlefung vor ber Burcherichen vaterlanbifden IV. Mofes und Maron, ober Berfuch einer Gefellicaft. binlanglichen Sonderung und Beteinigung ber Rechte und Bmede bes Staats und ber Kirche jum unmittelbaren Gebrauche für die eine und untheilbare belvetische Republik. 1798, und 99. 'V. Stimme eines Rufenden in ber Bufte. December 1799. Vi. Oenbichreiben eines Anonymen und Lavis tere Untwort im Jenner 1800. VII. Savaters Schreiben an bas helvetische Direftorium. VIII. Schreiben eines Um genannten und Lavaters Untwort. IX. Ginige Gebichte.

Beforberungen und Beranderungen bes Aufenthalts.

Herr Karl Lappe, welcher sich bisher zu Altenkirchen auf der Insel Rugen befand, und sich durch poetische Beps träge zu mehrern Musen Minanachen, wie auch durch eine in der letten Ofter = Messe bep Albanus in Neu - Strelit bert ausgekommene Uebersetung von Lestgrens profasischen Schriften befannt gemacht hat, ist vierter Lehrer am Symnasium zu Stralfund geworden.

Die Churfarftlich Maingische Afabemie nüglicher Biffenschaften in Erfurt, hat am sten April' 1801 ben Ritter, Hofrath und Agenten, herrn von Webrs zu hannover, zu ihrem ordentlichen Mitgliebe ernannt, und ihm das Diplom barüber zusertigen lassen.

An die Stelle des verstorbenen Dr. Gerling ift bet Sauptpaffor der Michaelis : Rirche zu hamburg, herr Rambach, zum Senior des bafigen geiftichen Ministeriums es nannt worden.

Die Seffog din Dachfen : Ading hat bem gewesenen durfach. Legations Betretar, heren L. J. Suber ; ( ber feir einiger Zeit die zu Stuttgard beraustommende allgemein ne Teixung schreibt, und sonft durch mehrere Schriften rühmelich bekamit tft), ben Charatter eines Legations = Naths bem gelegt.

Der bisherige Diakonus, Prof. Justi an der futherichen Kirche zu Marburg, ist Archibiakonus an berfelben gewor- ben.

Der gesegebende Rath in Belvetien hat bem Deern Dr. Ebel, welcher fich burch die Schliberung der Appengeller Gebirgsvolfer befannt gemacht hat, das Selvetifche Burgerrecht ertheilt.

Die, durch ben Abgang bes Geren Dr. Th. Seinfers andes vereinigte Berliniche und Cflinische Bomnaftum, erige bigte britte Collaboratorstelle hat Herr Spillete, zeitheriger Schulanusbandibat, erhalten.

Der herr von Aorzebus hat auf lein Geluch feine Entieflung won der Direction des deutschen hoftheaters in Petersburg erhalten. Der ruffische Katier hat ihn zum Saletegienrath mit dem Range eines Obriften ernannt.

### Tobesfåtle.

#### 1 8 0 I.

Am arten April ftarb zu Luzern in der Schweiz der Erseluit, Herr, J. Weißenbach, Dr. der Theologie und otbentlicher Lehrer der heiligen Schrift, wie auch Chorherr zu
Burzach, 66 Jahre alt. Als Schriftsteller hat er fich under andern durch, folgende Berke bekannt gemacht: De eloquentia Patrum Libri XIII in usum ecclesiasticorum, IX.
Volum, Ang. Vindel. 1775. 2. Die Bordsten des neuen Heidenthums. 2 Mande. 2016. 1773. 8. Loci Patrum
illustres ad pleraque capita divinorum librorum collecti.
Aug. Vind. 1784. 8.

Am sten Man zu Murnberg herr I. Cb. Rebmann, Direktorial: Kaffirer des Ritteroris Stigetwalb, 67 Jahre

ut. Er field: Ernes iber des timiffe Maßt fir Red munsteamte. Erlangen. 1787. 4. Borichiag zu einer algemeinen Reichteiterschaftl. Brantversicherungsgesefellschie. Erlangen. 1789. 4. Bom gerichtlichen nob außerverichtlis den Berfohren in Rahmungsangstegenheiten. 2 Theile. Sol. 1789. und 1790. 4.

# Chronit beutider Univerfitaten.

Am 25ften September wurde ber für bas bevorfteben be Bimterhalbejahr bestimmte Lettionstatalog ansgethelt. Im pulvige bestigt bie Universität gegenwärtig 43 ordentliche und 7 aufervordentliche Prosessoru; und auferdem einige Prosessoruten.

Um a sfien September vertheibigte herr C. L. Seufferbeld aus Anspach, obae Börsich iehn Inauguralbisser karibn de anteribi com cheumarismo assimirane, 34 Bog. 8. und empfring sterauf die medicinische Doctorminde.

Am i 7ten Schober vertheibigte Berr J. S. L. Schweige ger, Collaborator ber erfter Aufr des biefigen Gymnafiams, ohne Borfit, und zur Erlangung der Magiftermitete, feine Differtation do Dioquede Homeri. 5 Dog. 2.

Ant 21fen Oftober wurde in dem, mit der hiefigen Universität verbundenen Kommassum bas Berbstepamen gehalten. Der Serr Mag. Schweigger ind dam burch ein Programm de Diomodo Hoinerl 14 Bog. 2. ein.

Am 25sten Ottober vertheibigte ohne Borfit herr G. 27. 20. L. Bau aus Erlangen seine Juaugnraldisputation, Observationes ad Pyrerologiam Reichianaut, and erhielt hierauf die medicinische Dattorwurde.

Am 4ten Rovember übergab hetr Dr. Ann bas Proreftotat dem herrn hofrath Geiger; herr D. R. harlest ind zu dieser Feyerlickseit durch ein Programm ein, besitelte De memorabilibus quibusdam bibliotheone Academiae Erlungensis 1. 1 Bog. Fol. (Diesemel wird ausschließlich von einem Cober vom J. 1468 gehandelt.)

Zm

Am + ian Rovember wurd bie Jungumalbisquation des Herrn J. R. J. Wolshofer aus dem Anlpachichen, won durch er sich die medicinische Dottorwärde erward, ausgestheilt. Die ist überschrieben: Odorum consideratio pathologico - therspeutica I., und ist 3½ Pog, 8. start.

Am isten Movember geschab basselbt mit ber Disputspilon bes Königl, Preuß. Medicinalrathe, herrn P. J. Leibe lin, welche betitelt ist: Casuum medico - chieuryicogun difficiliorum trigu, a Bog. 8. worauf er die medicinische und chirurgische Dottorwurde erhielt.

Am oten December geschah basselbe mit der Disputation bes Herru Friedrich Boedmann aus Carlsense. Gle sührt ben Litel: Dissertatio inauguralis kontinens quaedam de hydrope et vasorum lymphaticorum irritabilitate, 67 . 8.

Am 24sten December wurde bas vom Beren Dr. Rau verfertigte Welhnachtsprogramm ausgetheitt. Es führt ben Litel: Quaterus Christus & Paulo Apostolo vilus offe dicatur 1. Cor. XV, 2. inquirione. 2 Dog. 4.

#### 3 8 0 1. ·

Am isten Januar seperte die Universität das erfte hanbertjährige Jubelsest der Preußischen Monarchie, durch eine beutsche Rede, welche der Herr Mag. Schweigger vor ein nem zahlreichen Audivrium bielt. Er untersuchte in derfelben die Krage: Was hat Preußen sat die bischffen und allgemeingalteigen Staarszwecke im isten Jahrhunderte geleister? Auf viese wohlgerathene, und nacher zedruckte Rede solgte ein, mit Instrumental Musik begleiteter Gesang: Heil unserm Kanig, heil u. s. w.

i Am 4ten Februar verthelbigte ohne Borfis herr J. A. Scheniotentiller aus Hohenfels in der Oberpfalz, feine Insanguraldifferration: de Lympha, 44 Bog. 8. und empfieng hierauf die mediciusse Dottormarde.

Am 7ten Mars vertheibigte Derr P. Cb. Atifer feine Dieput. de scepticismo vere philasophico einschemque ad revelationem Christianam relatione, 22 Bog. 8. worauf er jum Dottor ber Weitweisheit und Magister ber frepen Kutt-fir crent wurbe.

Den roten Aneil erfielt herr G. Co. J. Bapp und Nichten im Bedreuthilder, nach Bertheitigung feiner Jueinmeratriert, de marra plicopharico, 28 G. tie medicinifie Detromiete.

Den 21 fru Arei vertbeitigte herr Dr. J. Ant. Echmidembiler hiren Coofpectus politice obstetricine, 2 Bos. 3. um meticinische Berbeitugen haten zu bile fen. In derfelben Utficht vertheibiger

Am sten Dal Fear Dr. Gertlieb Affart. Wilh, Luden, Aan, de acido bennadio memorabilia quaedam, i Bog. gr. 6.

Das dief Meige Pärzifte enromm von henn Dr. San lein enthält: Curaum ettikanum atque exegeticanum Gilb, Wakesield in librus N. T. part. 412m., 14 S. 4.

## Angeige kleiner Schriften. :

2) Ausgefaste Geschichte der Derystligkeite. Birche 34 Berlin im actrebnien Jahrhundert. Den Glin dern dieser Birch: Gemeine gewidmet von den Prodigern verselben. Berlin, bey Sayn. 1804. 2½ Dogen gr. 8.

2) dur feyer des erfine simmelfahrtestages imberna, 3ehnern Jahrhondert. Vom U. C.A. (I. D.) ich mes. Berlin, bey Spach. 1822. 2½ Bog. &

In Mr. 1. werden bie Berantaffengen zu ber im Jake 1737 angefangenen, und 1739 vollenderen Erbanung ber Diepfalpigkeite: Rimbe, so wie die Schidfiose derfelben, twa erzählt, und besondets die Umerstühung danig Ariebrich Billiems des Ersten gerühunt: und die Berdienste welche sich und vere wehlhabende Gemeindeglieder duch Bereicherung und, Berschonerung derselben erwerben baben, werden mit libbafter Erkennelichkeit aufgrählt. Ein Bergeichnis des Personale der Oberenkatoren, Prediger, Anthenversteber, Kawtoren, Kaster und Organisten.

Der durch seine hipererthoder sein follenden (eigenttich unorthodoren) theologischen Meinungen sattsam befonnte BerBerfaffer son Dir. 2. ficht in dieser kleinen Schrift zuerst gut zeigen, bas die Lehre von Christus hinmelfahrt ein bochft wesentliches Dogina der driftlichen Rellgion seb. Er geht die Stellen der Bibet alten und neuen Testaments, welche, riach feiner eigenthamilchen Eregese, daranf hindeuten sollen, burch, und spricht vas Anathema über alle diejenigen aus, welche send zehlreichen Stellen anders erklären. Hierauf erzählt er die Geschichte von Christus Himmelfahrt, fügt eine Ruhanwendung hinzu, und schließt mit einem Liede, aus koelchem wir zur Probe eine Strophe mittheilen wollen.

Bor dem, der fpiicht: Ich war! Ich werde fenn! 34. Bor dem, der friedlen! 34. Bor dem, der friedlen! 35. Bor dem, der fpiicht: Ich war! Ich werde fenn! 34. Bor dem, der fpiicht: Ich war! Ich werde fenn! 34.

Ankundigung eines neuen Lebrinfitute for Veredlung.
und Bervollkommnung der in Verfall gerathnen, Scheevenschleiterer. Don einem Landgeistlichen.
In der biesigen Waisenhausbuchbandlung. 1801.
22 S. 8.

Der ungenannte Berfasser perfisier mit einem ziemilden Auswande von Wis und Laufe die felt einiges Zelt simmer hausiger werdenden pomphasten Ankundigungen von neu zu ereichtenden Instituter, welche auf die Erlernung einzelner. Belie des Wissens und der Gelehrfamkeit' anweden. Zud gleich macht en auf dem groben Egoiswins und den Eigennus, durch welchen sich die Unternehmer dieser überall ausposauns ten Institute leiten laffen, ausmerksam.

Man muß zur Steuer ber Babebeit gesteben, bag mans de Ablandiger, welche ibre Unternehmungenmit vollen Baden ausschrepen, es verdienen, burd die Beigel der Barpre get zuchriger zu werben; und daß der Berfaster diese Geißel mit ziemlichem Gludign schwingen versteht.

Einige Blumen um den Afchenkrug der D. E. Moffiau, Gattinn des Inspektors Ferrenner zu Derenburg, der Jierde und des Musters ihres Geschlechts. Erefeld, bey Meer. 1800. 21 Bog. 2 Gr. 6 Pf. Diese werden, aber gehaltreichen Blitter, welche der Prior zu Begeberg, Geren Soogen, zum Borf, haben, werdeinen von allen Mäden, Gattinnen und Müttern, denen fier Bestimmung wichtig ift, gelofen und beherzigt zu wergen. Es wied ihnen hier tein Ideal — feine erradumte Giffa — wohl aber ein ereffliches Mufter unfgestellt, von besten wimischenswerther Rachahmung hinstiche und ehelliche Glade felugteit die maansbieibiede Tolge fenn unf.

Der Konrettor des Nathsbourms in Frankfart au dar Ober, heir E. J. Ralau, bat in einer Einladungsschrift 1300 seine Gedunten über einige Nefachien der nicher selw mien Unfruchebarteir des fineinischen Sprachumterrichts gehahert. Dis jeht ist der erste Hampablouirt der Spelk duf 52 Seiten a. gedeucht, der sich mit der puweilen no sendebaren Lefungsart laceinisches Scheisten mie der Jugend beschäftigt. Die Fortschung wird die übeigen Ursachen der Aufruchtbarteir des far. Sprachumterrichts aus einander sehn wengehafte Leitung der sarein. Stylibungen, u. a. m.

## Bermifchte Rachrichten und Bemerfungen.

Am 19ten Jan. wurde in Berlin das Seft der Mohl thater des Berlinsichen Symnasiums gespert, und hamit jo gleich die Fever des dantharen Andrukus an die Konige des verflossenen Jahrhunderts verbunden. herr Obertoussissistent, Dr. Gedite, ind zu diesem Feste durch den Ubdend ein ner Rede ein, welche herr Prof. Fischer am 23sten Dec. 1799 best dieser Feverlichteit gehalten hate. Sie handelt von der Varunkenneniss und ihrem Kinsinst auf die Inabildung des Menkilden.

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Meun und funftigften Banbes, Amences, Stud.

Udtes Deft.

# Weltweisheit.

Dersind einer motalischen Amoendung des Gesetse ber Stetigleit; ein Bentrag zur Postoral, Homisteil, Katuchetik, Vädungeit und natürlichen Theosasie; von D. Joh: Fr. Shr. Gräffe... Celle, dan Schulze dem Jüngern. 1800: 1440 Sein B.

Dieses Werk bat den Abschnitte: in dem erstern wied geZeigt, daß die Geses der Scetiffeit, det Erägbeit; der Acceleration, der Retardation und der Sollicitation, auch in der (intellektnellen und) moralischen Welt Start fine den; in dem aten werden blese Gesets auf die Pastdral, Homiletis, u. s. w. augewandt; und der ste Abschnitt enthält einige wissenschaftliche Kolgerungen in Beziehung auf die letzten Schude der menschlichen Erkenntnis. Dieset ste Abschnitt kann als ein bloßer Andong zu dem Werfe angesehen werden; denn er steht mit der Saupzmaterie in keiner, oder nur sehr antsennen Berbindung.

Ber, ist weit emferne, bem volllegenden Buche seinen Werth abzusprochen. Die Annlogie zwischen der Körperweit und unsver gelftigen Natur in Ansebuchg der erwähnten Gaste wird meistens gut gezeigt; und besonders enthält der alle Abschnitt fehr gute Bemertungen und proteische Regeln; man sieht, das der Borf. den guten Willen dat, seine philosophischen Gpediationen auf die wirtliche Welt anzuwenden, und E. A. D. D. LIK, D. a. St. VIIIs soft.

folde jum Leitfeben ber feiner Danblangstatt in feinem Am ju Granden. De es ben rechten and ridflen Ben bilin amffen, und nicht einer viel ju gugen Aufmand, von G findigfelt baju angewendet bat, michte vorerft noch babin geftellt fepn. Benigftens aber fannte fic boch bem Lefang ber jimen erftern Abschnitte Rec. bes Bebantens nicht erweb. sen, baff eibte Meinge folder Buder ( verfleht fich? mit etwas Renntniffen), ohne sonberliche Dube ju fchreiben was ren. Go fonnte i Bo ein Sariftfteller , ber in ber Politik ein wenig bewandert mate, ein Buch fchroiben, bas ben Eie al fliete: Devind einer politischen Anmendung des "Beleiges der Sterigfeit; ein Bentrag jut Reglerungse funk, Staatsfingheit, Staatsolonomie," u. f. m. Am bem erften Abidutte mirbe gezeigt, bağ bie Befege ber Sterige feit, ber Cragbeit, ber Acceleration, u. f. m., and in ber wolftischen Belt Statt finben; und in bem aten, wie man folde bep ber Regierung eines Staats, und ben verfchiedenen Bweigen der Staatsverwaltung anzuwenden habe. Das Bequeme hieben ware, bug man fich an teine ftrenge Orbanna and Methobe ju binben batte, Statt bie Benfpleie aus ber Bibel ju nehmen, wie der Berf. thut, nahme man berahmte Regenten ober Staatsmanner aus ber griechlichen, romifden. pher and neuern Geschichte; und wie ber Berf, mit ber Ges Schichte Davids ( 6. 20 - 33.) 7 Blatter fallt, um zu gele gen, daß die Musbilbung Davids nach bem Befette Der Stetigfeit geschehen fep: fo liegen fich wohl-mit ber Ge fcichte bes Julius Cafar, 14 Blatter fallen, um burch bas Bepfpiel biefes berühmten romifden Reloberen und Staatse mannes jenes Befet ju beftatigen. - Und wie viele Blate ter ließen fich nicht fullen, wenn man zu diefem Bebufe, bas Bepipiel Friedrichs II. Konigs von Preußen wählte! -Meberhaupt hatte bas gange Buch, befonbers aber ber erfte Abfchnitt viel furger gefaht werben tonnen, ba niche une Leibnitt, bet querft bas Defes ber Stetigfeit aus ber Ges metrie in bie Detaphofit einführte, foldes eben baburch fåt Bin transscendentales Princip ertlärt hat; fombern auch andere Dillosophen, 1. 3. Plouciner (Bem. Philol. concempl. 6. 370.) susbructich beiverft haben, daß es nicht mur auf Me Rorpers, fontern auch auf bie Beifterweit anmendbac fen. Es ist also ein eigentliches Princip a priori, das awar durchbie Erfahrung erlautert und beffatiget; aber nicht frena ber wiefen gewehrn fann. Die Erlauterime und Beftatigung, fole •" Fig. 1944 . Carp Fig. Galace . Carp

# D. Graffe's Berfuch sin; miral Unwendung ic. 498

chen Principiere abursoll, jumab in einem für das nicht ganz anuncheriafrete. Publikum shaftimmaan fillende, kurz und pafe: fund fennenes sonar en ein dieren orde

Den gegen bas Wefet ber Stetigfeit gemachten Ginwurf, daß in der moralifden, fo wie in ber Korpermelt, oft plog. liche Beranberungen, ohne vorbergebenbe allmablige Borbes reitung und Manaberung (per faltum) ju gefcheben fcheinen, beantwortet ber Berf. , wie ihn langftens bie Leibnitgifche Schule beantwortet bat. Aber ben bem Bantifcben Begrife fe von ber Greybeit fommt ber Berf., welcher ein treuer Dachfolger Rants ift, febr ins Gedrange. Denn ba nach Rant die Frenheit eine Caufalitat ift, wodurch auf ein rial, obne vorheigefiende Borbereitung, ein Buftand ober ele ne Reihe von Berinderungen betvorgebracht wied : fo lafte fith, fobald man bitf annitumt, nicht wohl behaupten, bal M das Gefein der Stetigkeit Statt finde. Die Urt, wie ber Berf. Die Ochwietigfeit loge, wird fowerlich einen fache Anndigen Lefer befriedigen. 'Er giebt ju, daß in diefem galle Die zwen nathit auf einandet folgenden Slieber o und : feven s Behanntet aber, daß ber Uebergang von 0 an 1 durch die and denommene Caufailtat Begreiflich therbe. Allein dem Ges Terze ver Stetigteft ift wenigstens biefer Uebergang nichs demaff; benn blefes erforbert nicht blog eine Caufalitat über-Baubt; fonbern eine folde Caufalitat, Die ihre Birtung burch miendlich fleine Gradationen herveebringt. Das nes fcbiebt ben ber Zantiftben Frephelt eben fo wenig , als bem Ber Schopfung gus Miches. Rury, man muß entwebes Bas Befet ber Stetigfett, ober ben Bantifchen Begriff von ber Freybeit aufgeben. Diec. wurde fich lieber jum lettere entichtegen : De. Graffe frevild wohl midt.

Rachbem ber Verf. S. 43. gesagt hatte, bas bie Krafte bes Minfein fich stufenweise entvicken, und daß in Anses hung der Seele und ihrer Beränderungen eben so wenig ein, Oprung Seelt sinde, als in der karperlicken Natur; kommt er S. 93, wieder auf biese Materie zurück, und sache durch den Beweis des pyrhagarischen Cebrsatzes zu zeigen, daß, os auch bezw. Derkon und Ankließen keinen Sprung gebendies Art, eine Materia obzuhandeln, ist den philosophischen Werthode nicht gemäß. Der Beweis jenag Lehrsatzes wird, wie in einem gemattlichen kahrbuche vangetragen, und in der Unmerkung nach die Weischete, der Kalnftung hesselben bereitigt.

gefägt. Bopbes if Sir iderftäsig; bent ber Boff. Burfle wohl Lefer veranditien, benen biefer Bot fangus bem Doweis fe bekannt ift. Und bann besteht bas ganze Refutene daeisi das man, um zur Conclusion zu bomuen, die Pranzissen durchbenken muß: wolches ja jeder Anfanger in der Philosophie weiß, der erwas Logis gelernt hat.

Die S, ros, aus Beils Berte angeffiete lateinische Otelle war bem Ret. angenehm bier ju fefen, well- barid bentlich angegeben ift, wie Lewton das Bepterische Solfes ver Erägheit abgehibert, ober bester zu jagen, generalbiter hat.

... Schon Leibnitz wendete biefes Gofet, wie der Berf. Ethit S.: 1 16; bemeret, auf bie Beifterwelt, jeboch mebr im Replexischen als lemeonischen Ginne an; was ben ben Lorvern die Tragbeit if, war nach Leibnitz die der Bon le mefentliche Minfebrentung. Der Berf. wender bas Ger fin ber Erfinbeit; im Wemptonifchen Binne an, und findet Die Anglogie barin. Daß bie Seele, wie ber Rorver . im Bu-Rande ber Rube poer ber Bewegung, (4. S. ber Leidenfchaft) bebarre, bis fie durch fraend eine Urfache barnus gebracht wird. Das bat'feine pollfemmene Richtigfeit ; aber um bier fes gu: jeigen, batte ber Berf. eben fo gut ben Bary Des Brundes, als das Befeb bet Tragbeit gebrauchen tonnen. Errolich wurde alebenn das Triviale von vielem, was bie gefogt wird, gar ju febr in bie Mugen gefollen fenn. Uebete Weg tritt bier ber wichtige Unterfdies gin, daß die Urfache ben bet Berandetung bet Biffignbes ber Corner jebergeit eine auffere ift; ben ber Geele aber auch eine innere fepn tonn: ein Unterfcbied, wexauf ber Menf. wint genug Rucffiche ger nommen bat. Commence of the State of the St

Selegenelich isonmet Sirus — 134. eine giemilch lam ge Keltis über die Aldersche Lehre von der Trägbair (wan siehe fich im transschendentalen Stane) vor die Rier zum Thell sie gegennder gefunden hat. Der Berf, varschuldige sich won gen dieser Aussährlichtelt B. 133. in der Anmertung, was so sa sach in der Alderschuldige war sach in der Alderschuldige war seinen kannen Label erheben, nie Grund gennischlich warde, einem kannen Label erheben, nimdern der siehen den Gegener dem Fluswichen Boustele, "tungsave zu sehrt, sind nicht den ben generale, siehe ein nerlet

# D. Graffe's Berfugh ein magget Anwenbung zc. 1493

morten alle ffie Der Morf, wird fich aber minnen , baf bie Kantianer es ebemals eben fo machten, und gum Theil nach fo machen, wie bie Sichtianer. Uebethaupt findet Rec, eine duffallenbe Befüntateit jobifchen beit gloty Detioben ber Kans Wischen und Der Becherfeben. Dellefobble: Er glaube fogal, Bull bad, was ber Berf, in ber allneftlich Aninettung boft Ben. Sichte Geriften fagt, fich mis wenigen Betanberangen Auf Den, Annes Schriften anwender faff. Go ungerit Ret. Mitelet: 18 thug er doch bie Orelle bet fielen: "Die Sanifein Lote Den. Bicore (heiße es S, erif) ji und numentlich felde Weitenlebre, authalten biete Madliche Stellen; bie mit Scharffitte gefage find, und einem eignen Glang und fic Bet verdreiten. Go ift , im nit eine au nerinen , bie ganfe Centeng feiner Sittenlebre gefallend und einladend, weil ber bereif ausgeht, aus dem Innern des Menfchen ju Beigen, daß ber Denich moralifc gut banbein muffe, und bag das Sittengefet; allein den Werth und das We-Jen Des Menfchen beffimme. Solde Meußerungen, mit "Charffinn ausgebrudt, und burch populare Erempel und Etlanterungen unterftust , etzeugen naturlicher Beife ein großes Intereffe fur ben Schriftfteller, bet fo etwas mit bem Madbrude, und mit der anscheinenden Richtigkeit fagen fonnte. 3d weiß es mir baber febr gut ju erflaren, marum Dr. Sichte fo viele Freunde und Bertheibiger gefunden bat. Man denet, der Mann muß die entscheidend. fen Grunde fur fich baben, weil er fonft nicht fo breift, nicht fo fabn, nicht mit dem Machdrude et. was behaupten tonnte. Wenn man von biefen Aufforberungen geleitet, in die Sichtesche Lehre tiefer eingus bringen frebt: fo findet man fich von einer unange. nebmen Bemertung überrafcht. Die Cabe, bie Sr. Siebee aufftellt, baben etwas Wabres an fich; aber Les wird ihnen wieder so viel Schwantendes und Unadeutliches bergemischt, daß man sie nicht von aller Des pipperenbeis fren fpuchen tann. Bald foll es die trans-Mesmoentale Aplicat feyn, bald eine andere Anlicht. Und menn man nun blof bas transfoenbentale Gebiet betreten gu ubaben glaubt : fo, erfantert ber Berf. feinen Gas aus bem magneinen Standpunkte bes Bewuftlepns. Wie febr Durchtroust fich nicht in Diefem Syfteme Das Objettie Lve und das Subiskrive!" u. f. w. Gang tideia!

Aber bet Rec. fragt: Bit es anbers in bem Mantifcben

Dun fommt ber Berf. auf bas Gofes ber Acceleration. Befangelich verhalten fich bie Raume, bie ein fallenber Rore Der in gleichen Zeittheilen burchläuft, wie die ungeraden Rablen 1, 3, 51-7, 9 .....; und (welches eine Bolge babon id ) die vom Anfange feines galles au, jurudpelegten Raume verhalten fich wie die Quadnate der Leiten, in welchen fie zweileigelegt-marben find - Diefes Berhalmif glaubt aum der Berf. auf Die Seele anwenden ju tonnen. Er bebonne Act & 140. in allem Ernfte, baf, wenn 2 Sb, eine Begierbe Jenm erften Genaffe = : gefest wird, fie benm aten Semuffe 3mal, bepm sten smal, beym sten 7mal, u. f. w. fo fert merbe: bag mithin Die Beftigleit eines Eriebes, einer Defe anna, einer Leibenfchaft, burch, oftete Bloberholung ber Befries digung derfelben, hundererausendsach, ja millionenfach perfiarte werben fange. . Gine faredite Bebrbeit, fagt et . E. 150. febr adcetifd hinn. für bie Rnochte ber Lufter!"

Regierden, Leidenschaften durch die diete Weberholung ihrer Besterden, Leidenschaften durch die diterte Weberholung ihrer Besterdigung sich berstärken; wiewobl es nicht an Bepspielen seillet; das der ährer Senug die Bezierde schwächt und robtet. Aber wie will der Verf. deweisen, daß solches nach dem Verschältnisse der ungeraden Jahlen geschleht? und ift die gestinge Analogie der fallenden Korner mit den treigungen und Bezierden, ein hiereichender Brund, das Verhältnis, das ben den ersten Statt sindet, auf die betern in übertragen? Das ist dach wacklich nichts als spissibige Spieleren, welche De. Stalle füt Philasophie ausgleht.

Linter Boransfesung Der Richtigfele. biefer Accelerationslehre, glandt ber Betl. behaupten zu konnen, daß eine Beglerbe durch bas bischliunigte Wachstung, zu einem solichen Grade von Starte gelangen konne, daß dem Menschen bie Bestlegung berfelben unmöglich wist; und er ziehe flere nus ben Schluß, baß, wenn ein Mensch eine folde verstätete Meigung mie sich in die gnbere Best hindber nimme, ihm alle Bestering unmöglich wird; worand sich benn, wie man leicht sieht, die Möglichkeit der Sollensstrafen von selbsten er zieht flebt. 155—157). Der Berf. holt auch bier weit aus,

uni choos so binathis, does mon lingh weif. bot namilie die Gewohnheit zar andern Menn werden kann. Base aber Rec. bier haumelachlichen bemeeten finbet, ift, daß der Berf, als ein Unbanger ber Kantifchen Philosophie " weniger. all ein anberer Dollnford beboupten foffte, bağ es irgend eis. nene Menichen : unmedgloch werden tonne, fich ju beffern. Rein Philosoph bat noch bie Braybeit fo binouf gefchraubt. wie Kant ; fie ift, nach ibm, über alle finnlichen Antriche. über, alle Reinungen und Begierben gehaben; ber Denfch. als ein freves Mefen, fann obne alle Porbeneitung, auf einemal einen Buftant aufangen , ber in bem vorbergebenden nicht gegränderiff: so und man thu wenighens als Lious rnenon benken blan laffe nun die finnliche Meigung bev einem Menfchen; band bas Accelerationsgefet bes Berf. ju : einem nach fo großen Grab von Starte gelangt fenn: fo tit ev-bod als ein freyes Wefen nach Kante Lehre gewiß noch vermograd, folde ju beliegen, und aus einem lafterhaften ein. rmaenbhafter Denfc au werben. - Der Berf, wendet auch . Das Befeh ber Resnudgelon auf die Geele und ibre Reigune gen me. Rann num micht, moch biefem Gefebe, eine Deie gung, fie mag auch noch fo ftart geworden fenn, durch eine entgegengesetzte Braft nach und nach wieber berabgestimmt, und auf Mull redmort werben? Rann es ba nicht, wie ber gewiffen trummen Linien, einen Racigebungspunkt (point de febrouffement) geben, wodurch bas Befes ber Gretige! Will nicht verlett wird? - Benn man einmal die Dather matte migbrauchen will, um in ber Phitosophie ju fpielen : fo richte man wenigstens bas Spiel fo ein, bag die Refultas' te, bie man ethalt, teine baute; fonbern menfchenfreunde liche Meinungen find. -

Ber fich das Ansehen geben will, daß er die Mathemaaist in die Philosophie hindber sähren tonne, sollte wenigstens grundlich davon unterrichtet seyn. Mec. tann eine S. 147. besiadliche Unrichtigkeit nicht unbemerkt lassen. Daselbst sagt der Berf., daß bep einem fallenden Körper die Geschwindigs witt am Ende der zien Setunde — 2, die am Ende der zien Setunde — 2, die am Ende der ausgedrückt. Ein sallender Körper hat in sedem Punkte seinen Jales eine Geschwindigkeit, mit der er, wenn er sich gleichsormig fortbewegte, in gleicher Zoit. (von dem Ansange, seines Kasies an gerochnet) einem Zie 4

Diese werigen, aber gehaltreichen Blätter, welche ben Ptier zu Begeberg, Herrn Soogen, jum Verf, haben, were bienen von allen Madchen, Gattinnen und Matrern, denen ihre Bestimmung wichtig ist, gelesen und beherzigt zu werg den. Es wird ihnen bier tein Ideal — teine erträumte Elis a wohl aber ein treffliches Muster ausgestellt, von dellen wunschenswerther Nachahmung häustiche und eheliche Stücks seligkeit die unausbleibliche Folge sen muß.

Der Kourektor des Nathelpeeums in Frankfurt an der Ober, herr E. J. Balau, hat in einer Einladungsschrift 1800 seine Gedunten über einige Nefactien der nicht felt nen Unfruchtbarkeit des fateinischen Sprachunterrichts gedusert. Dis itst ist der ertie Haupsahlauft ber Sprift duf 52 Geiten 8. gedruckt, der stie Maupsahlauft ber geweiten und fruchtbaren Lesungsart lateinischen Schriften mie der Jugend beschöfftigt. Die Fortsehung wird die übrigen Ursachen der Anfruchtbarkeit des sar. Sprachunterrichts aus einander sehen 3. Die Beschaffenbeit des grammatsichen Unterrichts wie mangelhafte Leitung der latein. Sprichungen, s. a. m.

# Bermischte Nachrichten und Bemerkungen.

Am 19ten Jan. wurde in Berilu has Fest der Wohle thater des Beriinischen Symnastums gesetzt, und damit zwgleich die Fever des hantbaren Andentens an die Konige des verstoffenen Jahrhunderts verdunden. Herr Obertodschlisteialrath, Dr. Geoite, lud zu diesem Feste durch den Abbruck ein ner Rede ein, welche Herr Pros. Jischer am 23sten Dec. 2799 beg dieser Feverlichteit gehalten Karer. Sie handelt von der Araumtennenist und ihrem Kinstuß auf die Musbildung des Menstehen.

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Meun und funftigften Banbes. Zwepens Stud.

Michtes Beefte

## Weltweisbeit.

Bersuch einer motolischen Amokidung des Gesesse ber Stetigleit; ein Bentrag zur Postoral, homisteit, Kanschatik, Padagagik und natürlichen Thedelogie; von D. John Fr. Shr. Brisse. Celle, bay Schulze dem Jüngern. 1800. 440 Sein 8.

Dieses Werk hat brep Abschnitte: in bem erstern wird gezeigt, daß die Geses der Steriffeit, bet Erägbeit; ber Acceleration, der Actavanton und der Sollicitation, auch in der (intellektmellen und) moralischen Welt Start fine denz in dem aten werden diese Geset auf die Pastbral, Homiletif, u. s. w. augewandt; und der ste Abschnitt enthält einige wissenschaftliche Kolgerungen in Beziehung auf die letzten Brunde der menschlichen Erkenntpis. Dieser ste Abschnitt kann als ein blaßer Andang zu dem Werte angesehen werden; denn er steht mit der Sauprmaterie in keiner, oder nur jette entsernen Berbindung.

Ber, ift weit emferne, bem volllegenden Buche seinen Werth abzusprochen. Die Annlogie zwischen der Körperweit und unfrer geiftigen Nutre in Ansebuch der ermähnten Spfepe wird meistens gut gezeigt; und besonders enthalt der ale Abschnitt sehr gute Bemerkungen und pinkeliche Regeln; man sieht, daß der Borf. den guten Willem bat, seine philosophischen Genhationen auf die mielliche Welt anzurenden, und La. 2. 2. D. D. LIX, D., 2. St. VIIIs seft.

falche zum Leitfaben ber feiner Danblungsatt in feinem Am gu grauchen. Die es ben rechten nut michtlen 2Bon bage findigfeit bagu angewendet bat, mochte vorerft noch babin Benigftens aber tonnte fic boch bem Lefang geftellt fenn. ber amen erftern Abichnitte Rec. bes Bebanfens nicht erweb ren ban ellie Meine Bicher Bucher (beiffebt fich? mit etwas Kenntniffen), ohne fonberliche Dube ju fcbreiben ma ren. Go tonnta | B) ein Gariftfteller , ber in ber Politik ein wenig bewandert ware, ein Dach fchreiben, bas ben Tie el febete: Derfuch einer politischen Anwendung des Beleiges der Stetigkeit; ein Beptrag jur Regierungse .funft, Staatsflugbeit, Staatsblonomie," u. f. w. erften Abfonitte mirbe gezeigt, bas bie Wefene ber Storige feit, ber Tragbeit, ber Acceleration, u. f. m., and in ber wolftifchen Belt Statt finten; und in bem aten, wie men folde bep ber Megierung eines Staats, und ben verschiebenen 3meigen ber Staateberwaltung anzumenben habe. Das Bequeme biebeb wirt, bug man fich an teine ftrenge Orbanne aud Dethobe zu binben batte, Statt bie Benfpiele aus ber Bibel an nehmen, wie der Berf. thut, nahme man beroomte Regenten ober Staatsmanner aus bet griechlichen, romifchen, pher auch neuern Geschichte; und wie ber Berf, mit ber Bes Schichte Davids (6. 20-33.) 7 Blatter fallt, um ju gele gen, daß die Ausbildung Davids nach bem Gefette Det Stetigfeit gefcheben fen: fo ließen fich wohl-mit ber 62 foichte bes Julius Cafar, 14 Blatter fallen, um burch bas Bepfpiel diefes berühmten romifden Relbberen und Staatse mannes jenes Befet ju beftätigen. — Und wie viele Blacter ließen fich nicht fallen, wenn man ju biefem Bebufe, bas Bepfpiel Friedrichs II. Konigs von Preußen wahlte! -Heberhaupt batte bas gange Buch, befonbers aber ber erfte Abfchnfet viel furger gefaht werben tonnen, ba niche nur Leibnitt, Det guerft Das Gefes ber Stetigfeit aus ber Gen metrie in die Metaphpfit einführte, foldes eben baburd fut Bin transfeenbentales Brinch ertlart bat; fonbern auch andere Obliosophen, & B. Plousuper (Bem. Philol. concempl. 6. 370.) ousbrudlich bemerkt, haben ? bag es nicht mur auf ble Rörpers, fondern auch auf die Beisterweit anwendbar fen. Es ist also ein eigentliches Princip a priori. das 'amar burch. bie Erfahrung erlautert und beftatiget; aber nicht fireng bee wiefen werben fann. Die Erlauterung und Befratigung, fole Land of the Brown of the East of the Control

## D. Graffe's Berfuch ani: and L. Minvenbung zc. :495

SparPrincipieur aburtlelle, gumadiae alaeurifür dan nicht gang muniferinferer. Publikum rhukimunene allendeze furzempt, pafe: mb-feunnuls regenza bene bleede inden gielle.

Den gegen bas Gifes ber Stetigfelt geinachten Eintonef in bet moreffichen, fo wie in ber Areperweit, oft plon che Beranberungen, ohne vorbergebenbe allmablige Borbes ntung und Unnaberung (per faltum) ju gefcheben fcheinen. jantmortet ber Berf., wie ihn langfteng bie Reibnitzifche chule beantwortet bat. Aber ben bem Rantifchen Begrife nen ber Greybeit fommt ber Bert., welcher ein treuen lachfolger Rante ift, febr ins Gedrange. Denn ba nach ant bie Frevheit eine Caufalitat ift, woburch auf ein ial, ohne vorbergebende Worbereitung, ein Buftand ober et-Beibe von Beranderungen bervorgebracht wied : fo lane I. fobald man bieg annimmt, nicht wohl behaupten, baf. Bas Befeft Der Sterigfeit Statt finde. Die Urt, wie Derf. die Schwietigfeit loge, wird famerila einen fache nblaen Lefer befriedigen. 'Er glebt au a baf in biefem gaffe t zwen nathft auf einandes folgenden Glieber o und s feben o banvier aber , duf der liebergang von 0 ju i durch die ann nommene Caulatitat begreiftlich werbe. Allein bem Bes de ver Steligbeft ift wenigstens diefer Uebergang niche maß; benn biefes erforbert nicht bloß eine Canfalitat übera ubt; fonbern eine folde Caufalität, die ihre Birtung burch iendlich kleine Gradationen berviebringt. Das net lebt ben der Zantifeben Frephelt eben fo wenig, als ben Schopfung gus Miches. Ruth; man muß entweben Befet bier Sterigfelt, ober ben Bantifchen Begriff von Frenheit aufgeben. Mec. whrbe fich fieber jum febrerne ichfießen : De Graffe freulich mobl. micht.

Blachbem der Berf. S. 43. gesagt hatte, daß die Araste Monthem fich flusenweise entwicken, und daß in Anser 1g. der Seele und ihrer Berkuderungen eben so wenig ein, rung Senti finde, als in der tapperlichen Natur; forung S. 93. wieder auf viese Materie zurud, und suche hurch Boweise des pfribagarischen Kehrstes zu zeigen, daß nuch dem Denten und Athließen keinen Sprung gebersetzt, eine Materie abzahandeln, ist den philosophischen thode nicht gemäßen Der Beweis jenes Lehrlahes wird, in einem gemuttischen Antonie vangetragen, und in der wertung nach die Witschicken der Ankannen hoseiselben ber gefügt.

gefägt. Bezdes ift fic allerfläßig! bemit ber Bef. Burfie wohl Lefer vorantifien, wann biefer Bat feitent bem Bewebe fe befannt ift. Und bann besteht das ganze Resultus daeini das man, um zur Conclusion zu tommen, die Prämissen burchbenten muß: wolches ja jeder Anfanger in der Philasoppis weiß, der erwas Logil gelernt hat

Die S, ros, aus Beils Werte angeffiste lateinische Stelle war bem Met. angegeben bier ju tefen, well- barif beutlich angegeben ift, wie Wewton bas Beplerische Gel fes ver Cragbeit abgeandert, ober bestet zu sagen, generallister bat.

.... Schon Leibnitz wendete biefes Goles, wie der Berf. Ethft S. 116; bemeret, auf bie Beifterwelt, jeboch mehr im Replexischen ale Memtanischen Ginne ant mes ben ben Rorpern Die Cragbeit iff, war nad Leibnitz die ber Con le melenelide Binfchrantung, Der Berf. wendet bas Ger En ber Erfigbeit; im Mempfonifchen Binne an, und findet Die Anglogie barin . Daß bie Seele, wie ber Rorver . im Bus Canbe ber Rube pber ber Bewegung, (4. 25. ber Leibenfchaft) bebarre, bie fie durch graend eine Mrinche barnus gebracht wird. Das bat'feine pollfemmene Richtigfeit; wer um bier fes au: zeigen, batte ber Berf. eben fo gut den Bat Des Brundes, als das Befeb bet Eragbeit gebrauchen tonnen. Grentich murde alebann bas Triviale von vielem, was bier gelogt wird, gar ju febr in bie Mugen gefallen feon. Wes triet bier ber wichtige Unterfchieb gin, Dag, die Urfache ben bat Berandetung bet Bigliandes ber Sorper jederzeit eine anfere ift; ben ber Geele aber auch eine innere fepn tanni ein Unterfcbied, merauf ber Merf. wicht genug Rucfficht ger nommen bat. 

Selegentilis sommt Sires - 134, due giemlich lam ge Kritif über die Aldvesche Lehre von ver Beigheir (was firbt fich im transfendentalen Sinne) vorzode Rir, zum Thell fibr gegründet gesunden hat. Det Berf, varschieltige sich wor gen deser Aussächtlichkeit Sires, in der Anmertung, was ar saut "Da die Fichtianer alles bewunden, was Ar Lieden seinmal gesagt hat i sa würden sie semunden, was Ar Lieden seinmal gesagt hat i sa würden sie semunden, was Ar Lieden zu seinmal gesagt hat i sa würden sie semunden Bernen abeitenung abs "nie Grund genatische wärde, einen damen Lubel erheicht, "indem bey linen in Gegner den fünnschen Boorfels "tunganre zu seyn und nicht den ben fünnung, son ein nerley

# D. Graffe's Berfug gin, magget Anwenbung zc. 1493

lorign afft.ff. Der Rorf, mirb fic aber erinnen . bag bie antianer es ehemals eben fo machten, und jum Theil nad machen, wie die Sichtianer. Ueberhaupt findet Rec, eine Mallende Refinfichtere sielfchen beit gweig Petioben ber Band Coon und Der Becheefchen Deitsfopbie. Et glaube fogal, B bas, was ber Berf, in ber affacilibiten Unmettung boft tir. Sidrie's Cariften fagt, fic mip menigen Betaubetangen iforn, Anne Schiften anwender faff. Bo ungeen Ret. Matelon: '10' thus 'er doc die Stelle Latersen: \_ Die Saffieie es Den. Bicbes (beift es S. erif) i unt numentlich fetite Bittenlebre, enthalten viele gilbetliche Stellen; vie wie Scharffithe gefagt find, "nad einen eignen Glant um fic net verbreiten. Go ift , im nich eine allinerinen , bie ganfe Eenbeng leinet Sitterilebee gefalleite und einladend, weil r darauf ausgeht," aus dem Innetif des Menfchieft 36 eiden, baf ber Menfc moratifisant gamein milfe, wie af das Sittengefetz allein Den Werth und bas Ween des Montalin bestimities . Southe Aruberungen, une Schatfffinn ausstebrachte und bieren waputftre Erempel und Etlauterungen unterftubt , etzeugen naturlicher Beife ein froBes Intereffe fur ben Schriftfteller, ber fo etwas mit bem Radbrude, und mit der anscheinenden Richtigfeit fagen onnte. 3d weiß es mir baber febr gut ju erflaren, marim Dr. Birbte fo viele Freunde und Bertheibiger gefunden at. Mon benft, der Mann muß die entscheidend. fen Brande fur fich haben, weil er fonft nicht fo reift, nicht fo fubn, nicht mit dem Machdrude et. was bebaupten tonnte. Wenn man von biefen Auffor: setungen geleitet, in die Sichtefche Lebre tiefer eingus beingen Arebr : fo findet man fich von einer unange. nehmen Bemertung überrafcht. Die Cabe, bie Gr. Siebee auffielit , baben erwas Wabres an fich; aber m wird ihnen wieder so viel Schwankendes und Undeutliches beygomischt, daß man sie nicht von aller Ved morrenbeig fren fprechen tann. Bald foll es die trans. sondentale Ansicht feyn, bald eine andere Ansicht. Und menn man nun bloß bas transfoenbentale Gebiet betreten gu baben glaubt : ) fo, erlautert ber Berf. feinen Sab aus bem gemeinen Standpunkte bes Dewuftleuns. Wie febr Durchtrouse sich niche in Diefem Systeme Das Objettie ve und das Subjektive!" u. f. w. Gang tichtig! --

Aber ber Rec. fragt: Dit es anvers in bein Mantifchen

Mun fommt ber Berf. auf bas Gefen ber Acceleration. Befanntlich verhalten fich bie Raume, die ein fallender Kor-Der in gleichen Zeittheilen burchlauft, wie bie ungeraden Rablen 3, 3, 54-74:9: 0):3 er; und (welches eine Rolge bar bon ift) bie vom Anfange feines Salles an, jurnichelegten Raume verhalten fich wie bie Oundnate ber Leiten, in welchen Ale zurudgelegt-worden find. Diefes Berhalenis glaubt nun der Werf. auf Die Stele anwenden ju tonnen. Er bebande. det G., 149. in allem Ernfte, baff, wenn & D. eine Begierbe benm erften Gennife - 1 gefeht wird, fie benm aten Genuffe 3mal, beym sten smal, beym sten 7mal, u. f. w. fo ftark werde; bag mithin bie Beftigfeit eines Eriebes, einer Deb anna, einer Leibenschaft, burch, öftere Bieberholung der Befries digung derfeiben, hunderetaufendfach, ja millionenfach werftartt werben funne. . Gine faredite Babrbeit, figt et 48. 150. febr adcetifd biamenfür die Rnochte der Lafter!"-

Rec. will gar nicht leugnen, daß fehr oft die Meigungen, Beglerden, Leidenschaften durch die oftere Webercholung ihrer Bestriedigung is berftarken; wiewohl es nicht an Bepspielen Jehlet, daß der öftere Senug die Beglerde schwächt und rödtet. Aber wie will der Berf. heweilen, daß soldes nach dem Verz haltnisse und ihr ver fallenden Körner mit den treigungen und Beglerden, ein biereichenber Grund, das Verhältnis, das ben den eisten Statt sinde ihrern zu übertragen? Das ist nach wahrlich nichts als spihisibige Spieleren, welche Dr. Statt findet als spihisibige Spieleren, welche Dr. Statt findet als spihisibige Spieleren, welche Dr. Statt fan philosophie ausgleht,

Unter Boraussegung ber Michtigeble biefer Accelerationslehre, glandt ber Beif. behaupten mi konnen, daß eine Bezlerbe durch das bischleunigte Wachsthum, zu einem solichen Stade von Statte gelangen konne; daß dem Menschen bie Bestegung berfelben unmöglich wied; nach er zieht biers nus ben Schluß, daß, wenn ein Mensch eine folde verstätzte Melaung mit sich in die andere Best hindber bimme, ihm alle Besterung unmöglich wied; woraus sich benn, wie wan leicht sieht, die Möglichteit der Sollenstrafen von selhsten ein giebt (S. 155-157). Ber Berf. holt unch hier weit dus

#### D. Graffe's Beeflichicht, motaliffnwendung ic. 495.

th choose in boundlide, does men langk weiß, bes panilide tie Gewohnhait son andern Llager merden fann. Bag. ber Mec. bier haumalachlich au bemeeten finbet, ift, baßber Berf, ald ein Anbanger ber Rantifden Philosophie et meniger. is din anberer Dhilnfond behoupeer follte ; bag es irgend ete. ein Meniden : unereglich werden tonne, fich au bellern. lein Philosoph but noch die Frerbeit fo binauf geichraubt. & Rant; fie ift, nach ibm; über alle finnlichen Antriche. ber alle Reinungen und Begierben erhaben; ber Denich. said freves Welen, fann obne alle Vorbereitung, auf menal einen Buftand aufengen, ber in bem vorbergebenden icht, gegechnoerist; so und man thu wenigstens als Llous senon benten . Man laffe mun bie finntide Meigung ben nem Menfchen, bund bas Accelerationsgefet bes Berf. ju nem noch fo großen Brad von Starte gelangt feyn: fo ift rdad als ein krepes Welen nach Kante Lehre gewiß noch emogent, folde ju beliegen, und aus einem lafterhaften einmembhafter Menich an wetben ..... Dar Benf, wendet auch . & Befehiber Rennphation auf ble Geele und ibre Reiguns man. . Rang my Micht, noch biefem Gefebe. eine Aleie ng, fle mag and noch fo ftart geworden feyn, durch eine ratgengefetzte Araft nach und nach wieber berabgeftimmt, Dauf Mull tebmirt werben? Rann es ba nicht, wie ben wiffen trummen Linien, einen Rackgebungspuntt (point Bebrouffement) geben, wodurch bas Befet ber Stetige e tilde verlete wird? - Benn man einmal die Mathe. iell migbrauchen will, um in ber Boltofonble ju fpielen : richte man wenigstens bas Spiel fo ein, daß die Refultas' bie man ethalt, teine baute; fonbern menfchenfreunde be Meinungen find. -

Wer fich das Ansehen geben will, daß er die Mathemasin die Philosophie hindber führen könne, sollte wenigstens indlich davon unterrichtet seyn. Mec. kann eine G. 147-indliche Untichtigkeis nicht unbemerkt lassen. Daseihft sagt Berf., daß bep einem fallenden Korper die Geschwindige am Ende der zien Sekunde = 3, die am Ende der nichte dem Kende der Aber der Gestunde = 4, die am Ende der nicht genan-ausgebrückt. Ein fallender Köpper hat sedem Punkte seines Salles eine Geschwindigkeit, mit set, wenn er sich gleichförmig fortbewegte, in gleicher k. (von dem Ansange, seines Kalles an gezehnet) einen Raum

ichte hat ein fallendet als ber, Dew er busi Anger and Siebe bet sten Behabt (two et ben Raum 4 berdleufen fat) nicht bir Gefdwichlicht s, fenbern 2; att Ende det sten Gebunde ble G # 12. z. ( m. A.L. er wirte, webs er ein mis ber Schmerfreit nicht mehr folle ciefet marte, mit ciefesientiget Brivenne in 2, 3 . . . Cotunben einen Roum bereiteufen, ber 2, 18 . . . mai fo groß ift, als bet Raum, ben it in bet erften Getrube feinet galles durchlaufen fiet. Die biefes bie von Mirrer brubbebaue, m gleichfam bezwehnende Gefchwindiglick ift: fo f ber Berf. eigentlich und diefen Briblieniffe, bie wach de Starte ber Meigungen und Begleiben (wenn ja bas Befet bet Acteleration bier annenthale trait) bredinen fo Abet ba wirten freglich bie Melenngen und Begletben ein Meniden, burd birete Befelebigung, itt einer ungehout Progreffion mochfen; und ber Berf. wiebe bulb in noch ge fete Bablen bineintemmen; all bir bie Safel 6.172, 1 melden er felbif ju erfeberchen febent, wied bie er, als mit bes Erfahrung nitte übertlaftitutith, alle Rate verbetfen mu

O. 180. wird die Ponabel von ben Arbeitern im Weine benge (Matth. 20, 4—17.) auf eine bodif gezwangene Art aus dem Gelege der Acceleration exilârs. Der handvahrt soll namlich den spätarn Arbeitern aus dem Grunde eben so viel Lohn, als den fuhren gegeben haben, weil jene (zwar nicht protensiv, der Zeit nach, aber buch) intonsiv, oben so viel gearbeitet hatten, als diese; In dem Evangelium solls findet sich micht die prindeste Spar, die auf eine solche Ertlärung leiten tonnte.

Nun wied auch das Geseth der Actandation, und das der Sollicitation auf die Geele augewandt; woben sich aber Rec nicht ausguhalten gedenft, da die Actandation als eine negauve Acceleration, und die Sollicitation, als ein uns endlich kleines Woment der Acceleration anzusehen ist; with bin die Anwendung dieser Sesche sich aus dem Borbergebenden von selbst ergiebt.

Der ate Abfchnist ift, wie wir beroics bemerte haben, ein Bemeis von des Berf. pratifden Kenntuiffen, und son feiner Gabe, die forfulative Philosophie auf die Gegenftande bes menschlichen Lebens, befonders in solnem Amer, angamme icher Gerplat Manften aber Ander alle Michelle : biefe beite befeiten ber: Gertigibeies ber Michel feneriont bet Gertibeles ur Merarbacion: und iden Gallicination fit ible Puffornt. in Somiletit . Die Rutechetil, m. Land giebt, auf bie allen weine Regel binaute: & Banbie in Gelbene Anne jebenmat bad minem Ansecte ... und justerbinien bemfetten meistich bie Dies itel." Und fo batte ber Berf. fich viel nelebutte Amfeten dur en thunen, ba er mit ein wenig gefander Beimmift in falle Limte meiter tomitien wirb, wie mir ben Spielevenen, biergene heniatifch mab philufophifch feum follen. Darbend finf Chen ibe vieles auf beimanber gemete haben andriber Somen dune withmantend ift: fo todate et an Michelebolungen utter milen: Bie ofe fommet g. D. ble Regel worg baf ber Lebbes nicht titutblos werben: foll, werin ge micht nield bie Riddel niner :Berich bungen: betnerte :: 68. maffe : alles nach bett Be inter bet Gerigben, bieffungbeit; ber Mederation, it [ in. mbente bind wifammun wolliebes nite afein Gofelie, eine matt on mibern, auf bie Paffbral, denfonifietit. bie Balecties the vie papagodiff und the Mount anglevande werben b the lift es moglich; miche weltichwelfig und ermident an weie en? - Der Berf. fint us am Enbe feibft mefablt, und fic wher &. 306, 3 at., 3 23, 546, auf bes Berternetuithe bene ener wordn en bor wooll getfan bat .. well fenft febr Bud iech bieler; und gegietich nuch langweiliger gewerben figur miede. S 41. 1 64. 2

Der ste Abschift (eine Art von hors d'oeuvre) ist für se Geschichte det weiten und neuesten Philosophie in sofern hiterestant, weil bet Verk, ein Anhanger Aants, den transsienventen Idealismus, von welchem Jichte und Schelping behaupten, daß er die achte Kantische Philosophie sein seben dieser Philosophie zu widerlegen such (S. 415). In der That ein süberbares Philosophie, das sich aben sein suberlegen und con sein sehre licht nut folgende Art ertlären läst.

Den muß namlich in hen. Rands Ariele ber velnem Bernunft, und seinen fibrigen philosophischen Gariften; dud, sand ar an vielen Orene fage; son demisnigen woht und ericheiben, was den Principiem sciner ihreriellichen Philosophie gemäß ist, und nothwendig daraus falged wärde, weeter br. Bane ganz tonsequent philosophiere. Daß hr. Kane ben Ivalist, besinderts im einen Schriften; daß es und muon zengen so wiele Stellen in seinen Schriften; daß es und

aich it. is a dhá. Críat a milei berfolt es fehr oft, bag binter ben Eridelnungen atmes fem unt, bas feine Exichelnung, mithir etwas von une forn Vorffellungen Verfebiedenes ift; bat bie Erideinung den in ben Dingen an fich gegebndes finb; bag bie Diner an fic unfer Geunich afficiern; bas fie Urfache unfene Empfenbenare fint, je foat ben Stoff m ben unferm Gles be antichanden Formen bergeben, u. L. w. Auf biefe nub. andere Guellen betufen fic bie orthoboren Bentiamer. mare melden aud ber Betf. ift, wenn fie Ranten genen ben Danmust vertheibigen, bag er ein transfembenanter Stealift fens und wenn man fich blof an bergieichen Stellen balt : fo bar best fie velltommen treft. Aber nur untfiebt die Apene. sie bas effet and mit ben eigentlichen Principien von Romen Obliosophie, & L. mit seiner Theorie von den Formen der Sinnlichteit, bie Derffanden, und ber Dermunft Merning. Minut: ob Raut nach biefer Efectie von Aufcheinungen mab Dingen an fich reben; ob er ble Antropele ber Camba. liebe, bie, wie alle Rategorien, blof auf Gegenftande der Erigheung, mit nicht auf Monmene ammenbber fenn fall. and bad Ding an fich, ein Mountenon, anmenden: whee was bem Dinne an fich, von ban ar ledicilich niches un miffen vergieht, fagen tann, baf es eine von unfern Doco Rellungen perschiedene und unabbangige Regliebe bas be: baß es auf bas Bemith wirte, und ben Stoff ju ben Racmen beffeiben liefere, u. f. w.; ob enblich ein Dallofool. ber fo vieles von bem Dinge an fich welf, fagen follte, man wiffe lediglich nichts von dem Dinge an fich, es fen ein ganglich unbefanntes Etwas? Daß biefes lauter Ribere fbrude find, behaupten Sichte und feine Anbanger, und nach Des Rec. Urthell, mit bem größten Rechte. Die Seaner ber Rantifden Philosophie fimmen and mit benfelben bierin' aberein; nur trennen fich bepbe Theile batin, daß die Beaner Die Rantifche Philosophie als ein Suftem, Das fic in gewife fen mefeutlichen Duntten wiberforicht; verwerfen; Die Riche gianer bingegen zu einem gewissen Geifte der Kanzischen Philipiophie . weburch bie Bibetfpruche zu vereinigen monen. the Buffincht nehmen, und auf folde Att fic wieber an diefe-Philosophie anichließen.

Der Streit zwischen ben eigentlichen Kantianern und den Sichtianern ruftet als daber, baf in der Lautichen Dhilos

#### D. Graffe's Berfuci vini norbull Anwendung te. 499

Ptolopfile stude ibekafprecisende Goflonde Megen, und feiner von beben Beiten fich vonl'dieser Philosophie 1844 loufagen well swown um Schad ausgenammen werd winus; weicher Dun Zame, feitdem et-fich wider Fichte aus let tiat, gar nicht fün dinch Philosophin unde resennen let. \*3" Daß die Jieberünner den eigenetichen Kancianeun beitem Streite übertgen find, ist ein Wander, da die leheim biog einzelne Goellen in den Ramnischen Gehelfen; die firm aber die eigenebieben Princippen der Rameischeich bilosophie für sich haben.

Estik ja mit der Fichen Scheihum. Debelfingschen Philosophie auch fer beschaffen. \*\*)

Mee kann den Einwurf, weichen Schelling gegen bie untische Philosophie macht (so wie sie von den eigentliem Anntiquern perstauben und erklätt wird), nicht bester magen, als wie propondem Vers. (S. 420.) vorgetragen ind

"Urfache und Wirtung (fagt Dei Stebelling) ift eine Ligenehaniteberie Muffere Borftellungwodenragens, Auregweite Det Form unferer Spoutameitat, fo wie bie Beft eine From: inferer Receptfoffar IR.: Usfache und Birtung fommt alfe: ficht von außen fa' und binein; fundern wie Meerragen bie Edlifalität, fo tible bie Belt, auf die Dinge, und babuich verben fie erft filt und Dinge. Benn man hun Dingt an ld anniumt, bie auf uns wielen! so begeht man einen Biberipruch; benn man nimmt ein Birten ans ebe noch in Blefen monlich ift. Die Dinge an fid follen wieten, a doch Arlache und Wirkung bloß aus unferm Ich hebbebi ebt, und alfo den Dingen an fich gar nicht zufommen tann. Da nun ein Afficiren ber Dinge an fich ein Birten fenn pultde, was kein Wirten ift; da man den Dingen an flo in Biefen auschreibt, und boch mateich aller Biefen bloß a une gegrundet findet, und etft aus une auf Dinge abretägt : fo ift es ein Bibetfpruch, anzunshmen, bag es Dine e an sid gebe, vie uns afficiren. 🙉 giebe daber teine Singe auffer uns; sondern alles in blos Produkt unerer vereinigten Chatigleiten." Diefes Ralfonnemens bet Rec. febr bunbig, fobald feft fleben foll, bag Urfnetod Birtung bloff dins unferm 3ch betvorgebt. Det:

P) Men f, big N. A. D. Will, LVIII. Bak St. S, 144 ff.

<sup>19)</sup> Man f. 3. B. ebb, LVL B. 1. St. S. 178. 180 ff.

Milian Mila Ci I S Whaters, but et. C. 435. jugs, but Co tofit format eine bloffe form miner Counts us uns affein emfersfin und geboten; aber be d ales, water wir tirles Ge de, les aus m untet, auf und allein entfichen wife. Allerbings ide; elec is vid faig bod berant, daß man, twebt ift, den Dinget at fich leine Canúe mehr heylegen baef, unk baf es jakons midesjo if pe faget, bie Dinge an fic wirfes auf mas. ermen stufete Gondiche fich es, maber Bantifchen Theotie von bem Berffande, und fie find es allein, Die bas und (weber? wiffen wir nicht) gegefene Mannibfaltige perknupfen, und in die Cinbele bes Benuftfrand beingen. G ne Derfinipfung, einen Sufammenbang, eine Gedun auffer une, und meddanele von ben Kormen unfere ! mbes, asquachum, ili, sobald die Rancische Rich net den Las nacines richeig fora foll, alcht van etwal part Cerublofet, fenbern and Mitgefinniges, weil die Lager tn fic sicht auf die Dinge au ficht fondern bief auf sliche Gegeschinde ober auf Erfcheinungen anmenden infen, & Bertudpfigne und Orbunng auft burch bie Anteneriern ent it. Dit Cinem Bette : wir find es (wie Rant en me ween Orten ausbrudlug fagt), die bie Marus machen, und iby unfere Gefetze vorschreiben. — Das gringt das ie der Berf. nicht lengnen wied, febr mabe an den Sichte ichen und Schellingschen transfemdentalen Idealini

Das bas Canfalitätsgefes, ober (allgemeiner) der Sats des Grundes, zu den wefentlichen Formen unfers Verftand des gehört, hat Leidnutz nie gelenguet; vielmehr ift jeldes eine Happeleine feiner Philosophie, ob er wohl nicht gerabt das Wort: Form, gedrandt hat, um diese Leite vorzummen. In sofern ift obs die Aantische Philosophie mit des heiheitzischen nicht im Widerpruche. Aber die erstern behangtet zugleich, das, was wie Grund und Caufalität urzum, sep eine blosse fradjeksive Form des Gemindies; und diese blosse Subjektivischen über und der Leidnutzischen heise blosse Form des Beischophie ift die Canfalität nicht eine blosse Form des Gemäche, der die Canfalität nicht eine blosse Form des Gemäche, der die Canfalität nicht eine blosse Form des Gemäche, der die Canfalität nicht eine blosse Form des

# D. Gräffe's Berfacken. mma Amvendung x. 404

bent debot Masten in ben Dingen au fiche bat mar biele Adem Correspondicts aber bab und obne Diefe Fone worbemben fren witter Bind biefer Dhilofcubie madeen mobre eine nefredene rim nesduck: pantalistischen und exten mom Ce ; wie febroiben fin nicht bie Gefette unfern Dan fandes vor; fendern wir lernen fie vergegetelft der g fetze unfere Derffandes, weil biefe Gefebe jugleich bie Gefebe der Dintin find. 1-12 Mach Bankerfield Manum und Beit, und bie Derfiandenbegriffe, und bie Deuntunfelbett mirisce ale charles Commen unfere Geméthes, and von dem baertenmeen transfrendentalen Oblefte Lage et Aritt berek sien Been. Ci 344. 2. (4.) ausbrücklich: "es fen vollig uni \_tanut; ob folifies in tina, ober auch aufier una ansutueffen "few. 31 ab es mit bet Bigulichteit augleich mulgehoben merbe Lober and ober biefelbe noch übuig bleiben mitche." Sit-e beinech ein Bunder, werm Sichte, ein Schilte ber Ban feber: Philosophie, dem es micht an Scharffinn febit, u weichen, umflopfrenent ga fenn, fein Parabaren fcheuet, m eine den , boltenbellengene einflesen gwick poe botrefod frien Saren mit Mateulige mis bem Ist benant in philosophi ented to bet 3 of Car Character

Dach allem blefem konnen wir micht in bas Lob einstim men, das Dr. Braffe Kanten &: 414; ertbeilt, indem et fagt: "baß ber Konigebergifche Beltweffe burch bas Licht "welches er aber biele buntle Region ber Metaphyfit verbreis tete, fic ein unfterbliches Berbienft erworben babe." bunft vielmehr, Rane babe bie Duntelheft in Diefer Region ber Metaphpfit vermebrt; er bat feine Ochiler bis an ben Rand bes bobenlofen transscendentalen Ibealismus binge führt; und Sichte bat fich bineingefturgt. Chen bie Unbalt barteit biefes Spealismus, ben weber Fichte noch Schelling mit aller ber fpibfindigen Dialettit, bie ihnen ju Bebote ftebt, nicht aufrecht erhalten tonnen, bat auf bas Schwantenbe bet Rantifden Principien, woraus diefer Stealismus gang fon fequent folgt, am meiften aufmertfam gemacht; und bepbe art ten ber Philosophie werden und muffen balb mit einandet fqU:n.

Senau betrachtet, ift Dr. Graffe wicht einmal achten Schiler Rames; benn er schließt, vermiedift des Causalitates acktes; auf ein abfoluces Welon, welches (nicht eine blofie Poer, mie Kant will, sondern) bas Kantpuntipium Bet.

Mich off. Ge mucht wifer, wie er G. nich, ausbrücklich funct wone biefem Gefehr, miller bieß, wie Kauer einen vergenlartven, fonbern conflitueiven Gebrauche welches gerade das iff, was der Dogmanker verlungt. "Dr. Gröffetwelche mithire, wie der Di 414. selbst gesteht, in vielem worfeneliehen: Punter wan Rancon ab.

In ber Borrebe (B.V.) balt-ber Werf: ble Rantifebe Whileholde tinter andern and bootston für eine wahre accobledaterian der Wiskenschaften, weil, sie die Asutter und Pflegerinn fo vieler grandtichen Gebriften geword Das ift ein febr inombentiaet Lab, bein bie Erfahr ung wierforicht. Go gar viele grandliche Schriften, die une ber Anneifeben Schule bervorgegangen feun follen, Benne wenigftons Rec. nicht; der befte mehr feichte und Dermierre Schriften; ware Die Amerifche Philosophie Lier fan gegeben bat. Wan febe mut auf Ciefteunits. Bertis Werges und Midwellis fo weitfdweifign als unnage Lome Mistionen ; auf Auberde, geptengeriche, Jatoba, Linka, Amelis, Politiens, Lothe, Visballe, Schaumanns, Borns, Mehmels, Miethammers, und felbst unseut von habenden Berfaffens. Entze Beitlang hachgepriefene und fehr Said vergeffene Schriften. Man bente an fo viele metter wendliche, bunfle, affektirte, bochtrabende Recenfionen in be Jenaifden und Salzburgifden Literaturgeftung, ungerechnet noch die Sothalfche Selehrte Zeitung, worin die Kantifche Philosophie als das nan plus vitra aller Philosophie gepriefen ? worin die ichlechtesten Schriften voll Kantischem Bemaiche berausgestrichen, und die besten Odriften ber Anderedenten ben entweber gat nicht angezeigt, ober unglimpflich und par teplic beurtheilt murben. Dan bente an die feltsamen, fo bunte len als affeftirten philosophich sepusollenden Auffage in ben Boren, von benen doch vergegeben ward, fit follten fur den Gemeinsinn, und fur das schone Publikum fenn; man dente an den Digbrauch, den bie Gebruder Schlegel von bet fritischen Philosophie gemacht haben, sowohl in der Philosoale als in der Aesthetil; man benfe an Wilbelin von gume bolots fo affettirt als duntel und weitschweifig geschriebene differtitive Versuche, worth and trickly aftherischer Aprisritat bewiefen werben foll, Sexumann und Dorothen fic das erfte Gebicht in der Welt; man bente an Frang Band ders kritikhe Clomentatpholiologie und deffen Quabrati **forif** 

#### D. Graffe's Berfuch win. moval. Anwendung zc. 300

Biften: Die mes audleiteben: Biellinge niche die Berebe iangen : man bente baran, baf Dater Dentinger, aus Gritte m ber fritifchen Philosophie, "bas Dogma ber fatholifchen Riode als das cidias in der reinen Bernanie feloff de prindete Offenberindudfpflem", barftellen mollite; man en ire fich an biertheologischen Gelefantleiten, welche Agne felbit feiner Keligian innerhalb den Gehnzen det reinen ermanft pertradite. Alle atinnere fide bak alle Willen paften und Linko tola a priori follten aufe flattle nefoue Int werbens, an die unfachte reine Rummainiffarfchaft, von Botonomie, paine Botanif; reine Erzhhungabauft; man og nete fich bag bie fritifden Idusta bie Debicin zur Wiffenfchaft bebeng: und die Koanfen rein a priocitatie alle Richficht:au rfabruna beilen mellten; man bente baran; but allet; fo r bis auf die Sakularisationen, und bis auf des Asidia rfrecht des Fanft. Saufes Churt, und Copie, nein a prigg. im fricificen. Gunndigton debnoter werban follte !, ;-;lieb man noch fagest todnen, bie Rantfebit Bhilofanbie fen e Mobbietateine den Moiffenfahaften Indusch gewaste f fie biefe Mange mon ichiechten und jum Theil finniefe driften bewergebracht bat? Bur Bountbell ift et et doblibet for die Wiffenfibatten gipefen, daß eine ictore Manmer, frequentithis ibre Stimmer, erboben , :um; be inniefe in ben Bibeiften biefer dre, unb ben ungebeuern lifibrauch der transfernbentalen Griffen gu geigen; woburch nn ber tritifche, ben Biffenichaften fo icabliche Taumel fieng vorüberzugeben. Grandliche philosophische Schrife find von jeber felten gemefen; es fefilte aber Deutschland bi datan . ebe bie fritifche Philosophie erfchien; und wit fen, es foll in Deutschland baran nicht febien, wentt bie intlide und Bidtefat Bhilofophie volltibe wortbetgeganfeun wich.

e la companya **man**a an**a** 

resuche über verschiedene Gegenstande aus der Med ral, Literatur und dem gesellschaftlichen Leben's von Chr. Garve. Dritter Theil. Brentau. hen Korn. 1800. 1 Alph. 812611 201211 2012

Much unter bem Titel :

#### Miles Chilliphic and Cinfesthin. Amores Chill 1 M. 8 M.

The ratio rate, but tig but inte Coffeet if, weige ton, ale Beriftwije ist morifikur Liene is figer in specifikur Liene is figer in more big Greathaut Gase genaft int; und von frant big Greathaut glüchildig ism? So fife auf denner vir Beriftwa und specieum infesteum, der Felden und Pietration; und alex Annac alexandre, son dem Alafe und Coffeen pur Ins glücker und; we fo tinge morphelisie Angelliche allie für die antique autophilde inter auchtellen Angelliche auchter geien, de inder werden auf Gesteut Alexandre inter und die Gestelle Annac interesteut: Alex despite de Lienengeler zu zu des bei fie unt die Jereigeng ultefellen, die, mie fie fiell gefehrt, und zwei dereillen der Anstellenzum zu handen ferstellenze (auch deprifer, das der Antonien, ale de Philips est Englis, und Angelige, des der Antonien, ale de Philips und Enfantelt terd der unreut Angellen Heile die State der unter der Antonien in der State der sen in der State der State der sen und fich ihre der State der State der sen und fich ihre der State der State der sen und fich ihre eines fe midnigen Engelene, wie ihr Engen und fich ihre eines fe midnigen Engelene, wie ihr Engen und fich ihre eines fe midnigen Engelene, wie ihr Engen und fich ihre eines fe midnigen Engelene, wie ihr Engelene

Es wied dicht sportwilleig fenn, ofe wir unfer Artifel mit ainigen einzelnen Strifen belegen, dem Lefer eine allgemeine liebenficht deffen, was er in diefem Thelle ju fuchen hat, menningen.

Mar mich fich erinnen, baf der Arf. in bem unforgefenden fich ju jeigen bemößete, wie mannichfeltig Gelchficht und Einfambit auf den Chatalter und den Burfand des Menschet einstehten. Es blich ihm noch übeig, dem Sie fach ihm noch übeig, dem Sie fach ihm noch übeig, dem Sie infamen. Einfambit auf die deften. Einfamen Gelchen Sieil und einer Geschichte des Infame des, — eine Urberficht, die vielleicht Rienzund beste, went sien beste, und geneh und gegeben solen wiede, went sien des zweismande Urbel feinen Angele, und die aufgebende Anstelliebeite des Rochfissen und dien wenigen aufstwert, ober pleitunge ihn nicht gestrangen führen, sie fall gang auf

das icon Gelejene, und in das Gedachtniß Meberaeleute ringufchranten. 3m vierten Abfchnitte ftellt ber Berf, ver Schiedene Arten der Gef. und ber E. auf. Er theilt die eifte in zwep Dauptelaffen, - in folde, bie bas Bergnugen, und in folde, Die Die Gefchaffte berbepführen. Die Gefellschaften butm Bergnugen gerfallen wieder in feche verfchiebene Arten ? in Prunt - in Kamilien - und in Raffeebausgesellschaften, in politifche und gelehrte Rlubs, in Gefellichaften auf offentit den Dartien, ju denen und bie Griechen und Romer Bepe fpiele liefern, und in Gesellschaften verschiedener Boller und Beicen. Die Gesellschaften, die bep Führung ber Geschäffte Statt finden, theilt er in folde, welche bie Regierung bes Staats, ober militalrifche Geschäffte forbern, und in die Bes fellicaften bes Sewerbstandes, des Lebestandes und bet Merke te. Eben fo verschieben find die Arten bet Einfamteit. fe ift entweber jufallig, und entfteht aus ber Lage ber ganien Befellichaft, ober bes einzelnen Menschen; ober fie ift vote fablich. Das Angenehme und Unangenehme bepber Buftant De ftellt bet Berf. im funften und lebten Abidnitte gegen einandet.

Dieß find bie verfchiebenen Anflichten, nach benen ber Berf. feine Ibeen geordner bat; und fo viel fic auch, wie wie gern einraumen. wiber ben Dian bes Sangen einwenben läßt: so kommt es doc den einem Berke, welches, wie vier / les. auf Beobachinnaen gegrundet und auf pratificien Dius ben berechnet ift, mehr auf bie Wichtigfeit und Bwedmaßige teit ber erftern, als auf den Plan an, nach welchem fie an einander gereicht worden find. Mit wie vielem Nechte fie abet auf jenen Borgug Anspruch machen barfen, - bagu fine ben fic allenthalben Belege. Es fep uns erlaubt, einige turje Stellen auszuheben, ba eine ber vorzäglichken, bie, im welcher bas Bitt eines guten Gefellfchaftere entworfen wird (S. 36,), ju viel Raum einnehmen wurde. Wie eichtig Barve bie Pruntgefellschaften beuerhellt, und wie treffend er fle ju fchildern mußte, febrt folgendes Bild: "Diefe Gefells "fchaften, fagt er S. su, find fast immer ftelf, talt, und obne mwahre gefellige Unterhaltung. Da es, von Gelten des Births aund ber Safte, allgemein anerfannt fft, bag bie Abftat, fie melder der erftore bie lettern eingelaben, nicht fep, weben ifid, noch ihnen einen angenehmen Beitvertreib ju verfchaffen g Jonbern Pflichten ber Softichtelt gu erfullen; ober ben In-12. 2. D. B. LIX; 23, a. Gr. VIIIs deft.

freichen ber Sitelleit Anberer ein Benilde ju fam: fo fit auch -Riemand bemabt, eine Unterbaltung atjufnupfen, ober bie Drieffchaft burd benjenigen Berrath ven Wit und Rennte "niffen, melden er in biefetbe gebracht bat, an verquinen. "Der vormehme Mann, welcher die Gefellichaft giebt, benit "nat borenf, jebem feiner Gafte ein Paar freumbliche Bote ate sa faern, um ibm ju jelgen, bag er ibn bemerfe, und ibn schren welle; und die Gaffe find mehr bamit beichaffriget. "Diefe Softiafeit mit Unftand in erwiebern, als Belegenbeit au einem Gefprache, welches fogat ungeitig fenn marbe, ju \_ergreifen. Alle find mehr bemubt, nicht auffrgie in werben. "Riemanden ju beleidigen, als wirflich ju gefallen. Da bier Derfonen gufommen fommen, welche fich einander feiten fe-"ben, wenig gemeinichaftlichen Stoff ber Unterhaltume babeis. aund fich oft an Bilbung und Renneniffen febr ungleich fint: "fo ift icon betwegen eine wehrhaft interfaute Unterhal sung swifden ibnen unmoglid." Chen fo richtig ift bie allgemeine Bemertung aber Pruntgefellichaften, die er an iene fo cien angejogene anfinisft.

"Dan tann, heißt es S. 61, es als eine allgemein gill "tige Regel anfeben, daß jebe Gefellichaft, jedes Suftmabl. moben nicht ber, welcher es giebt, zur einzigen, nber bach Jam Dauptabficht hat, fich felbft und bie eingelabenen Derfe men ju vergungen, - febes, woben er entweder feine Einfe "telt befriedigen, feinen Reichthum und feinen guten Ger "fomact zeigen, ober Anbern eine Chre erweifen, eine genat "fene Soflichfeit erwiebern, und ber Etifette ein Genune thut will. — bag, lage ich, jede felde Befellicaft ftelf, langweit "lig und ohne Intereffe ift. Der erfte Fall, daß man bicf -feiner Citelfeit ju Chren jablreiche Gefellichaften ju fich eine "ladet, findet am meiften in det vornehmen und teiden Burer "flaffe Statt. Der andere gall, bag ber Birth ber Belet. "ichaft bloß der Giteiteit feiner Gafte frohnen, und ibre Inc fpruche auf Butritt in fein Dans befriedigen will, ift febe baufig in ben Saufern ber Großen," Dicht weniger ant find bie Urfachen entwickelt, warum gelehrte Bufammentunfte felten lange bestehen; fie find aber zu ansgeführt, um fie bier mittheilen ju tonnen.

In dem Abschnitte, in welchem der Berf. über bie Utfachen fpricht, die ben Menfchen jum einfamen Leben fubren,

int er-biters Golegenbeit gebabt, feinen tiefen Blick in bie Parier ber menichlichen Geele zu geigen. Borguglich angles end mar uns eine Bemerfung, die wir uns nirgends gelefen u baben etinnern. Unfer Berf. glebt namlich unter mehrern Irfachen , bie ben Denichen fur bie Ginfomteit ftimmen tone ien, auch bie an, bag Danner, bie von Allen, mit welchen ie umgeben. nicht bloß gefchatt; fondern innig geliebt an perden begehten, fich febt oft in die Ginfamfeit jurudzieben. venn fie ihre Unfpruche auf innige Liebe nicht befriediget feien ; und führt als einen treffenden Beleg für die Babrbeit tefer Behauptung Rouffrau's gefellichaftliches Benehmen. ind vorzuglich fein Betragen gegen Dume an. "Bas bes Rouffean, fo ichließt er S. 312, im bochften Grade mac. ,findet fich bep vielen Menfchen in einigem Grabe. Sie mar ren gemacht, von Bielen geschäft und gesucht zu werdent aber fie machten ben unfinnigen Anfpruch, von eben fo Bies len vertranter Freund ju fepn. Diefer wird naturlider Bei Je ibnen nicht zugeftanden; und nun entfagen fie auch dem Blude, bas aus ber Befelligfeit entipringt. Um biefem Rebler vorzubeugen, fit nichts nühlicher, als gerade Dume's "Gefinnung und Rath. Die Europäer, fagt er in feinem Betfuche über bie Bielweiberen, verfteben am beften, wie of "fich gludlich in ber Welt lebes, man muß nur eine gran. "wenige Freunde und plele gute Gefellschafter baben."

Bie überlaffen es unfern Lefern, abnilche seichhaltige

HWZ

Dhitosophische Rechtslehre zur Erläuterung über J.
G. Fichte's Grundlage des Naturrechts, nebst ein nem Auszuge derselben, mit Rücksicht auf J. Kants Entwurf zum ewigen Frieden, und metaphysische Ansangsgründe der Rechtslehre; von Christian Friedrich Michaells, Lehrer der Philosophie zu Leipzig. Erster Theil. Leipzig, den Reinicke und Hinrichs. 1797. 225 S. 8. 16 R. Zwebeter Theil. 1798. 224 S. 8. 16 R. Drite

ter und letter Theil. 1799. 162 Beiten. &.

Der Litze befont form, was man in biefer Ganile einentlich m fuchen bat. Das Came namlich ift meiter nichts, als eist inerstader Ansing und ber Lintefden philosophifchen Micheler: und imat ein großeber und ein furerer. 30 mer befiehr aus mehrern Abhandinngen, und ift eine Met von Cemmenter, der ber fichtefchen Genntinge bes Mutarrachts, Lemmerter, der der gemerenen Gemeinen wir ausmannen inte Stiefficht auf die engezeigten Annthien Schiffen, per Erfdurerung bienen foll. Chon aus biefem Gemete glaufe Rec. ben ber Angeige tiefer Odrift fich gang tury jaffen pt uniffen. Denn be bet Sabatt betfelben bet Gade felbft und fiten befannt gening ift, inbein ber Berf. an bie 3bein und Brunofage bet angerigten Odeiften, aus welchen er fie ente lebut, genau fic anfiblicht; so warbe es avector und aber fitfig fenn, anferm Leiern ein Coftem, bes fie fcon jut Gre inder fennen, bier noch einemel ausführtich vorlegen ju wollen. Meberbieft aber fann Rec. fic noch ear nicht Metzenben. Daß er burd bie Durftellung, Die ber Berf, verfacht bat, in ber Bacutiade erwas gemaunen, und baf bie Biffenftbeft felle einen treffen Bewinn fich bavon ju verforenen babe. Das gunge Gebinbe, fo fdeint es Rec. wenigftens, ift unbeitbat; weil ber Grund bagu wicht trebt gelegt ift. Rad G. 25. ift es ventich targifc biefer: - Das Berbaknis ferver Bein pu einanber ift bas Berhaltnif einer Bechielwirtune bard "Intelligens und Frephelt; und barin besticht bas Rechtbers "baltnis. Der Rechtslat, welchen bie Bernauft für birf Ber "baltniß aufftellt, beift : Ertenne frepe Befen außer bet, mit "benen bu in treffet Gemeinichaft ficheft, als folde burd "Deln Berhalten aur. b. i., befdränfe beine eftene Recond "burd ben Begriff bet Doglidfeit der ibrigen." Ober, nach . Rant, C. 90: "Recht fit bie Gin febrantung bet Erenbeit elmes Beben auf Die Bebingung ihrer Bufatumenftimmung wit gbet Frenheit von Jebermann." - Aber bas alles ift ju bochftens blog eine Definition des Redes, aber eine Befflich bung der Art und Beife, wie bas Recht ausgeste werben lotte : teineswegs aber eine Deduction des Rechtsbeariffs und bes Rechtsaefebes felbft aus bem erflen utfpränglichen Grun-38 beffelben: Denn bag bie Bufammenftimmung ober bie Beitraglichteit ber Arenbeit eines Sellen mit bet Arenbeit als be Uebrigen teine physisch nochwendige Bedingung ber Beche Seis

Amiriana ober bes Aufammenfebens ber Denfichen feb. bild emelle die Erfahrung; 3. B. ble Moglichtelt und Wittfich vie these Bufangmentebens in ber ebemaligen Republit Dobe en; bal abes bie Bestraglichfelt ber Rrepheit eines Beben mit der Atendet aller Unbefaen eine erchelich nothwendige Bebingung fices wellfchaftlichen Rrendeltsgebrauche fen , bas a es la chen, was erft bewiefen werben foll. Man will ia that blog wiffen, worth das Rechtsperbaltnif frever Befen ieftebe : fonbern man will wiffen, wornuf es sich grander! Bienn man num blog jenes anglebt : fo beiftt ja bas nicht, bas Archt beducktens fondern, ale folches, es blog voransfeben: Denn offenbat ift man bod mit unter ber Bebingung, wenn es fich troeffen lage, dag bie Bertraglichteit der Frenheit eines beden mit der Averheit aller Webrigen eine verbelich i nothe windige Bedingung ficer gefellschaftlichen Bechseiwirtung icid fen, erft berechtiget, ben Grundfat aufzuftellen: ein Neder foll feine Kreubeit so weit einschränken, daß fie mit der Frenheit aller tiebrigen besteben tonne. Aber eben biefes Bollen fest ja foon voraus, daß ein Jeder bas Recht bas be. von allen Uebrinen eine folde Einfdrantung ibrer Freve beit als Pfliche ju fotbert. Rec. bat bemnach schon langft peglaubt, und glaubt es noch, bag es ein gang vergebliches Unternehmen fen, bas Recht aus ber Bengheit, und aus ber futot phofichen, fondern blog rechtlichen ) Mothwendlafeit bret gegenseitigen gefellfcaftiiden Einforantung, ableiten, und biefe atfo jum oberften Rechteprincip mochen zu wollen. Denn 1) in bieler Debuction liegt ein offenbarer Cirfel. Dan beweifet bas Recht burch Berufung auf eine rechtliche Mothe wendiglete, und fest alfo votant, was man doch erft beweifen idl. e) Der Menfc warde Rochte baben, wenn er auch beine Brepheit batte. Wenigftens ift es unenblich gemiffer, bas der Menfc Rechte bat, als baf er Freybeit bat. Denn nie find jene ; wohl aber ift Diefe unter ben Philosophen ftreithe gewefen, und ift es noch. 3) Cher alfo ware es vielleicht miglich, bie Brepheit aus bem Bechte, als bas Recht aus ber beuchelt abzuleiten. Denn bie Brephelt fteht ja gang unter sem Gebiete bes Rechts und ber Pflicht & fo bag bie Lochter wechans nicht welter geben barf, als bif Matter es ihr ge-Battet. 4) Recht ift basjenige, was bie Rrendeit beschrantt. Rolalico mug es ja nothwendig etwas von ibr gang Unabe idnalges levn. Denn eine Beschränfung ber Arzubeit kann in nicht aus ber Brenbeit felbit entfritngen. Gerabe umge-

siert flegt vielmehr ber Wegriff ber Uneingeschränticheit if Dem Begriffe ber Freybeit. Meine Freybeit wurde ja affe gerabe nur alebann erft recht vollfemmen merben, wenn id berechtigt mare, bie Frenheit aller Uebrigen nach meinem Will Len ju gebrauchen, und fie mir ju untermerfen. Gefebt, ich hatte bie Macht bajus warum foll und darf ich benn nun aleichmobl biefer Dacht jum Bebufe meiner Frenheit mid nicht bebienen ? Barum, und mober baben benn nun aleiche mohl alle Hebrigen bas Recht, eine Befdrantung meiner Krapheit aus bem Grunde, weil fie font mit bet ibeigen nicht verträglich und ansammenftimmend fep, von mir au forbern. und fie mir gur Pflicht ju machen? Das ift ja eben ert bie Brage, die durch Ableitung des Rechts aus der Frenstlt cans und gar nicht beantwortet wird. . 5) Das Recht ift bet Arene beit nicht subordinirt; fondern goerdinirt, ober vielinekonff porgejeht. Denn basjenige, mas die Frenheit beichelinte Sann ja ber Frenheit nicht fuborbinirt fepn, foiglich nicht bul ibr entfpringen, und also auch nicht aus ihr abgeteitet wer 6) 3d babe Frenheit; alfo baba ich auch bas Rect. ben. Derfelbe Schluß gilt nun aber auch fit fie ju gebrauchen. Unfehung aller meiner übrigen Rrafte und Sablateiten. barf fie gebrauchen , weil ich fie babe, und nicht umfonft fis haben foil. 2016, nicht ber Begriff ber Frenheit, als Brem beit : fonbern bas Saben, ober ber Begriff bes Gigenebrums, ift das mabre Rechtsprincip. Gehr richtig beifit es babes auch felbit nach Rant, Eb. III. O. 24: "Alles deBere Dein aund Dein muß erworben werben, fest atfo einen rechtlichen Mur bas innere Dein und Dein ift angebot Aft votaus. ren, in ber blogen Menfcheit von Ratur gegenindet, und -pon allem rechtlichen Aft unabbangia. Dierin beftebt bas -urfprungliche Recht." - Anftatt aber biefen tingla richtle gen Wesichtspunkt weiter ju verfolgen, wird fogleich wieber Davon ab., auf einen besondern einzelnen Beffandtheil biefes angebornen Dein und Dein, namlich auf die Rrenbeit, übers gefprungen, und alfo bas Schaufpiel eines bochfe einfeitigen gang vergeblichen Betfuches, bas Recht aus ber Rrenbeit abe . Buleiten, hiermit noch einmal wiederholt. Wie wenig and reichend biefes angegebene Rechtsprincip fen, zeigt fich beut auch wirklich mehr benn ju deutlich in ber Ausführung fetift. Denn manche einzelne Rechte und Rechtsverhaltniffe laffen fich nicht nur gang und gar nicht baraus ableiten; fondern theinen vielmehr bemfelben gant guwiber an femn 2. 20. bie Redite

311

Brechesverfleutff putfiden gudichaften und Sienftboten, putfichen Beltern und Einbern, n. f. m. Doch wie wollen bos baben kiche weitere aufhalten.

Deutsche und andere febeube

Sprachen.

3. 21. Sberhards Bersuch einer Synonymit. Fünfe ter Theil. Halle, ben Ruff. 1800. 1 Alphab.

Das perdienfliche Bert nähert fich feinem Endes singe bak der Umfang, und big Trockenheit ber Arbeit einen nachtheille gen Ginffuß auf bie impere Dite berfelben baben. Der we une liggende Cheil, ber die Buchftaben 2- R umfaßt, lie fert abermals eine Anghi Artifel ; die, auch abgefeben von Ibren nachften Befeinwung und ihrem eigenthumlichen 3med. für ben Denter lehrreich und wichtig find. Die Grangen ber Bibliothet verbieten es, und die Sorgfale und Grandlichkeit des Berf. erfchweren es, ibm, wie er in ber Borrede jung vierten Theile municht, Beptrage ju feinem Buche gu liefern, amb fo jur Bolltommenbelt beffelben mitzuwirten. wied es ibm vielleicht angenehm fenn, wenn wir ibn auf el nige tleine Schulichriften aufmertfam machen, in benen bies gefchehen ift. Sie führen ben Eltel: Machles zur Deub feben Synonymit, von Joel Lowe, Profeste ber indb Wen Schnie au Breslan; und enthalten, mit ausbrudlicher Beziehung auf Grn. Cherharde Wert, mandle reche ichatffine wige Erminerungen. In der Elteratur ber Synonymit, Die er bem vierten Theile vorangeschickt bat, ift ihrer noch Rine Ermabnung gefdeben.

KL.

Handbuch ber Jealfanlschen Sprache und Keeratut et. .
von Lubwig Ideler. Profaischer Theil. Berlin, ben Frolich. 1800. XVI. u. 704 S. 3r. 8.
2 No. 8 M.

Der Berf. bas in Berbindung mit bem gen. Prof. Tolen bereits abnilde Sandbader in ber englichen und französischen Sprache berausgegeben. Das gegenmartige niell (nach ben Berache) bazu bienen, die allmähligen Beränderungen einer "Oprache, die nun über fünfhunder Jahre geschrieben wird, "bemerten zu lassen; auf die Schähe einer von und vernach gläsigten Literatur aufmerkam zu machen, und dem gedilber wien Kenner einer der schönften Sprachen eine unterhaltende "Lektüre zu gewähren."

Um hiefen Iwed'hu erreichen, hat ber Berf. (nach fie wer ber Bobrhelt gemaßen Berficherung) "eine Reihe hervor"frechenden Auffäge, aus den besten ikaliknlichen Profuisten, "dronologisch geordnet, und mit gebrängten Rachrichten von den Berfassern begleitet."

Die Camminng ffi aus viersig verschiebenen Schriftstelleit gezogen, wonom die volle Jäffte in das einen verschssen Jahrhundert gehört. In den Literundeigen von den dieren Antoren hat Dr. J. aröftenetheils die Stozia dalla lorrgratura fraliana des Ritters Cicaboschi benugt, die aber nur die zu Ende des siedenzehuten Jahrhunderts roide. Die Rachtichten von den neuern Schriftstellern find theils auch aus gebrucken Werten geschöpfen theils verfle den herren Pracquis v. Lucchesint, Denina und Jagemann.

Nec. muß bem Bert, überhaupt bas Zeugniß geben, daß fein Wert wirflich bem baben vor Augen gehabten Zwede enti Prickt, und bag er fich mit Necht schneichelt, ohnerachtet ber beteits varhandenen italiänischen Lesbücher nichte Ueberstäßluges gefeistet zu haben, weil ber jenen gewohnlich bloß für das Webürfniß der Anfänger; ber diesem aber mehr für Leser von Geschmack gesorgt worden sep.

Tu,

Veher Georgianische Literatur, von Franz Carl Alter, Prof. der griechischen Sprache etc. Wien, bey Edi. v. Trattner, K. K. Hosbuchdr. u. Buchk. 1798. 286 S. 8. Mehst einer Kupsertaset, das georgianische gelehrte oder Kirchenalphabet vorstellend. 102.

Der Berfe. der bierd diese Barife einen neuen Bewele feln per ausgebreiteten Oppochentunde und feines Bieifics geneben. und einen noch unbetreienem Wegegen ebenem angefangen bet. febet und, daß diefe feltme und priginelle Gurade; die nun um o tuebt Jutereffe gewinne, ba Grangion, moch vorbeniteten Dergociationen burd den berühmten Raimege, fic mie bem neuen Jahrhundert einem genfien enropalichen Monarchen unterroorfen bat, ein Riechens und gelehrtes Bosom, nut fo auch ein doppeltes Alubabet babe. Originell fotophiais Moline. tams die genegionifiche Everache mit Sus genaune werden . da fle mit den ententifche affatlichen unter fich fo febr verwand ten Chaminfprachen, ber tentenlichen, flavifchen, laminifchen. griechtichen, parfifchen und indichen, gar feine Zobulichfeit rolate Compoun blog bier und ba aus niner berfelben . 4. 23. der anmenifchen, verficen und griechlichen, Marter gutlebnt. Benfriete Diefer Undhnitatet mogen tolgande fept. Auf georgia. nich heißt: grageri, Gett, Asy der Himmel, katei der Menich kmari, ber Maun, tomas ber Bruder, da, die Schwefier, men, der Berg, kwn, ben Stein, u. f. w. Die Borife enthalt folgende Abschnitte : 1) Georgianische bandlebrift. liche oder gedeuckte Bucher. 1) Vergleichung der ge-Tehrten und der vulgar . georgianischen Sprache nach dem Petersburger Polyglotten, Worterbuche, mit Brn. 2.18 Safanen und Anmertungen. 3) Perzeichnif von orn, U's ebirten Bacbern, georucten und ungebrucke ten Auffatjen, 4) Bemertungen über das georgiani. iche Birchenalphabet. 5) Julane und Bemertungen.

Bas wir als Philolog im Aligemeinen, unter bem Lefein dieser an linguistischen Beodachtungen so reichen Schrift,
uns aufgemerte haben, bestehr odungescher im Rachfolgenden:
B.s. tiagt de. A., daß er einst durch dem Idgenanzen orientuiliden und verbentallichen Oprachweiser Beitzig, i 748,
durch ein Wallisches Beterunfer getäusige woeden, das dem
Mallachischen war zu gleichen scheine; aber er tonne einnial mit Underpanzung sigen, daß Wallachisch nicht Walllisch, und Wallisch wicht Wallachisch sicht nicht wallisch, und Wallisch nicht Wallachisch sicht nicht waljedet in der Physiognomie der Sprachen nicht ganz Untundige
ohne weiteres zugeben. Aber die Babrheit ist, daß dieses
Wallische B. 11. nur am untechten Orie in jener Compilazion, nienlich S. 10. ber dem Wallisischen siehe, und dassie
E. 52, bezu Rassachischen unt oder binter demignigen siehen

folke, bas mis Parintye anfängt; benn ve ift wirelich ein was fredifdet ober moldaulicher Dialett, wie bie Endfolbe in to Parinthele bewelfet. Le ift bet nachgefehte Artitel eines mit einem Bocal endenden Substantivs in der moldaufiden Opras iche, fo wie ber Artifel ul einem auf einen Confonant enbenben Bubfidntie angebangt witt. 3. B. szerpe-le, die Schlane de, hom - ul, det Denfc. Man f. bes Dringen Cantemir Befdreibung ber Dolbau. - Ben biefer Belegenbeft fbm men wit ben Bunfch nicht bergen, bag ein Sprachgelebrter mit ber Den. M. eignen Genauigfelt in Befellichaft eininte rerende gleichen Charafters, jenen Speachmeifter neu, miba Michit berichtigt, und eima nach bem Spfteme Sen. Prof. Rie minets in Solle fleffificire, herausgeben michte, mit Beglafe Mind manden llebetfluffes, und alles beffen, was niche au Bewiffheit erhoben werben fann. Freudlich fdeine bie Samme - Jung febr febleeveil; bod tft ju vertoundern, baf fie es nicht noch wete mehr iff ; und fie enthalt auch Richtiges.

Bon S. 26—118. hat ber Berf, Die Lesarten in ber seifeinen geargianlichen, in Mostan 1743. gebrucken Bibel, wovon ein Exemplar in ber Kaiserlichen Bibliothet zu Blen existire, mit Lesarten in stavischen Bibeln verglichen; wo auch von S. 105. an Discussionen wegen ber Stelle i Joh. 3, 7, vortommen, die in Armenischen, von Srn. A. gesehes nen Handschriften nicht fieht.

S. 122, wo Rachrichten wam berühmten Reineggs Cum Theil and bem allgem, literar Angeiger von 1797 wie berholt) ju lefen find, erfahren wir, daf von Sonnenfels ens Grundfage ber Polizeywissenschaft ins Perfifche, und vom Kürften Perallius aus diesem ins Benrgianische überfest, und bogun wirflich im Lande eingeführt worden find.

S. 183. wunsch or. A., daß man in bösmischen Biselansgaben die Stelle Joh. 1, 1. nachläunge, wie fie sonte, und ind der Artitel vo vor einem Gabstantiv stehe. — Wie schwegen die böhmische Uebersehung in Elias-Harrorus neuem Luftapunt in 10 Sprachen, Norimbergan 1899. 2 Bande Falmach, und da helfe dieset Wers.

> Na počátku bylo Slowo, a Słowo byle v Boha, a Buoh byl to Slowo.

Bernach fanben wir eine bohmifche Safdenbibel ju Am-Retbam 1698, bep Gabriel a Roys 13. mit benefchen Lettern gebruck, judicunde, Ein bestider, und fie ins Riebnere gurbelingen, alle gleichfantenden Stellen nur einmal gebruckt, und die andeben Mala nachgewiesen worden) in dieser lautet der Bers for

ril . Dia pacifiku było Slowa, ziw Słowo, było w

Boha, a to Slowo byl Bah.

Bet glauben also, daß, ungeachtet ber Michtgebrunds ble Beitel in der bahmilden Sprache, ein bezweiter Nachdruck, dan der Sahnilden Sprache, ein bezweiter Nachdruck, dan der Schriftleller einem Worte giben will, Ihn vernnigft, das pronomen demonifrantennt zu bergen, das ikonnn ein Metretoing zwischen lehterin und einem Arnfter verstellt. So Gage und der Jelander in Krististenrecht hinn gemit, Krististeter fed und der Islander Krististenrecht das alter hinn Weisenstell in Der dem Bederfiellen bestellt fie das binn oder iste die Viellen bestellt fie Dun aber gener vorgefelt, das weder ganz Pronomen, noch ganz Artifel ist. Nun aber werde Aretbigs bas Substantische Stowo (vie Moer) in genew Werk bes der Welderholms auf einen Alachdruck ist.

Adk

# Ergiebungeforiften.

intersthiedenen Garennung beutscher Gebichte aus intersthiedenen Garenngen', zum Befuf bes trie terrichts und der flebung in der Deflamation. Keft ausgegeben von Friedrich Rambach, Professor Erster Theil (für die untern Klaffen bestimma) 25 Bog. Zwerter Theil (für Geübtere) 2 Alph. 1 Bog. Berlin und Stertin, ben Micolai. 1800. 8.

Progmente über Deklamocion; nebst einer Anweisung jum Gebranche des Odeums; von Friede. Rame bach, Prof. Sbende 2800. 5\frac{1}{2} Vog. 8. 6 %.

Hutel

Unter mehrem Ganntungen, die feit ander Zeit zu gleichem ober abnilchen Indede erschienen find, zeichnet fich die gegenwärtige puzzäglich aus. Sie ist mit forgiätiger Undwahl, und mit beständiger Dinsicht auf ihren Zweck gemackt, und in gesedent, das die derin aushalennen Redungsfinde in einer immer böheren Superforgige wan den leicheren zu den soweren Gattungen, bertichreiten. Dazu kommt das Berdienst der Manntchfeluseleit, welches der Ausung, ungsehnstich an den hieherigen Gapunfungen vermiste. Der arfte, die die ausern Klassen Gapunfungen vermiste. Der arfte, die die ausern Klassen Gapunfungen vermiste. Der arfte, die die ausern Klassen Gapunfungen vermiste. Der arfte, zie ziehungen und Jopplan; jeme von Lessing, Gellert, cher gedorn, Lichemer, Posit und Geba. Reichhalusger und ihr der zweite Theil, sie Geäbtere, melder Komanzen, Dalpladen, epische, sprische Gedichte und Mondengen in sieh begreist. Inch dier sied Bestehe aus ausern deste auch beliehtesten Dichtern ausgehoben.

. Was aber biebe Comminne auserbeit noch einen cie Beth giebt, find bie betfeiben bepaggefenen Pragmente aber Detlamation, und bie bamit verbundene Anmeifung gem Sebroud bes Worums. Die Fragmente betreffen theile bie icon oft geragte Gleichgaltigfeit ber Dentichen gegen bie Queik und bas Studium eines fconen munbliden Botte ges; theils die Beichaffenbelt und fergialtige Incabung biefer Sauft ben ben Miten. Cobann werben bie been berichiebenen Arten ber Deflamation, die grammatifche, die darafterifirem be buib ble porfanfficirende; befundere burchgegangen. Du brieben Aragmente wird von ben Berichiebenlieften und Abr anderungen ber Tone gebandelt ; und ber Berf, theilt batiber, außer feinen eignen Etinnerungen, einige Bemertungen mit, ble ebebem von einem Dag. Schocher, aber bie Darin ber (seinen Laure, in ben Bortefungen gemacht wurben, die er in Bertin über bie Deflamation bielt. Gie gefinden fic beranf, Dag fich in ber wenichlichen Rebie funf Duntte bemerten laß fent, auf welchen bie Samptione bes Organs anfchlagen . und Dag jeber Con feinen eignen Dunft bat, we'er gebildet with. Beber Diefer Rebipuntte ober Laute ift nun eine gang eigne Lonart; birfe bat ihren eignen Charafter, ihre eignen Auf und Abichwingungen. Diefe Bemerfungen verbienten ihres Scharffinns wegen eine nabere Deufung und Entwickelung Miche genna abet, bag ein Stud aus einem bestimmten Tone

rgetragen wetbe; es mus auch in biefem Tont fomponite Dieß wate mir Pflicht bes Dichtese und Ochtifefiele ta: Die aber nur allgu oft überfeben und vernachläßigt mirb. nd beren Beobachtung den Schriftfellern bes Alterthums fe Motia war, bie uns auch in biefer Midficht jummer uner richban bleiben werden. Ueberbieß macht auch bie Berichies enbeit bet profebilden Befete ber allen und neuen Sprachet inen wichtigen Unterschied in Rudficht der Komposition ! ind es ift ausgemacht, bag bie metrifche Detlamation bee Alten eine gant andere mat, als ibre profaifche. Inbem biniegen bie beutiche Prolodie fich meiftens gang an bie Bebenung ber Borte balt, wird fie burch einen anicheinenben Rantel für bie Detlamation um fo mehr geeignet. Denn bie Duantitat ber Bebeutung ift burdaus darafteriftifder, alb'. bie ber bloßen Stellung det Borte und ber fic begegnenben Buchikaben. Billi4 foller biek Charafteriftische in den Swi des gangen Berte übergeben; und die Pflicht bes Detiemetors mare bann ber amermaßigfte Bortrag Deffelben. mus auch da tompenium, we es wicht gefceben ift, und felbst bie begangenen Sebler, fo piel möglich, burch feinen Borerag du verbeffern, voer boch ju verschlepern suchen. Die Charate teriftit ber Defiamation ift nun von moewerten Mit, entmes ber ber Ganung, ober bes Individuums. Ihre Abficht ift ente weber Darftellung des Effetts, welchen bas Banze auf das Bemuth bes Lefets machen foll; ober Darftellung ber Einzelne Seiten und Gigenthumtichteiten eines unter Bestimmungen gegebenen Inbividuums. Im erften galle wird ber Redie kunftier Betlamator; im zwepten wird er Afteur febn. Der Unterfchied Wefer beuben Gattungen ift wefentlich, und wird von bem Berf. naber entwickelt. Die Mittel fur, ben Inge brud des Deflamators find : Tone, Accentuation und Dene fur, Rach biefen Dettertungen ginbt' bet Berf. Die allgemein ne Charafteriftlt einiger Dichtungearten, in Rucfficht auf bem Lon bes beflamatorifden Bortrages: und biefe tann ingleich dur Anleitung bienen, wit die in bem Obenm felbft enthaltes nen Stadte vorzutragen finb. Geine Bernertungen berpeffen ben Bortrag der Zabel, ber Ibylle, bes eniften Webiches, num bes Mondlogs. Die find aus bem turz beschriebenen eigene shamiliden Charatter feber Battung beiftefelder, und tonden. von einem gefthickten Lebter geborig erlautett und amemandt. allerdings von Dugen fepn. Es mare indes ju munfchen, bas bien Anleitung noch meht ine Einzelne geführt, und an

einigen Benfpielen nach anschanticher gemacht wurde. Recerinnert fich baben ber febr zwechnäßigen Methode eines ichben englischen Schulen febr gangbaren Lehrbuchs, The Art
of Speaking, worin Regeln über ben ausbruck ber verschiebenen Empfindungen and Gefinnungen burch die Rede vorandgeschicht, und dann die Benspiele mit einer besoudern Bezeichnung der emphatischen Worter, und kurten, auf die Regeix
hinveisenden Bioten am Rande begleitet find. Ein abnliches
bentsches Lehrbuch marbe gewiß nicht ohne Rugen febn.

Km.

- 1) Die Kreuzzüge. Ein angenehmes und nütliches Lesebuch für die Jugend. Von J. H. Helisb ger. Erster Theil. Dortmund, ben Mallim trobt. 1799. 190 S. 20 K.
  - 3) Correspondance d'une petite samille, recueillie & publiée par un ami des adolescens, imitée de l'Allemand de Mr. C. F. Weisse, par 1. la Chais. Ton. 1. et 11. Leipsic, chez Crusius. 1799. 352 u. 418 S. auser XVI S. Botrebe. 2 Mg.
  - 3) Berquins sammtliche Werfe; nach verwanden Auffägen geordnet. Zwepler Theil. Aus ben Brangofischen. Pirna, ben Arnold und Pinchen 1800. 12 R.

#### And unter bem Theif

# Berquins Rinberfreund.

4) Die fleine Familie. Ein nößliches und unterhältendes Weihnachtsgeschenk zum Vergnügen und Unterricht junger Personen benderlen Geschlechts. Zwen Bandchen. Mit Kupfern, von Jury. 12. Berlin, ber Micoloi. 1799. 20 K.

Diefe. Bocher gebaren du den bessern ibrer Art. Dr. Sonfine r macht in der Borrede ju Dr. 1. treffende Demerfungen ber Jugendichriften überhaupt, über Die von ihm getroffene Babl der Breussuge ju einem folden Buche, und fiber bie rt, wie er feinen Stoff behandelt habe. " Jugendfariften, agt et, muffen, wenn fie gut fenn follen, mit ber gunehmene ben Geifteskultur bes Publikums Schritt balten, und ben Beiftesbedurfniffen der Jugend, die entweber icon eingetreten find, oder sich doch dem in feinem Beitaltet einhelmischen Beobacter gant naht jeigen, angemeffen werben. goten Jugendichtifteller in Deutschland baben bief icon lange eingeseben ; und babet tommt es, bag mit einige Jus genbichriften haben, die wir auch noch in fpatern Jahren mift Bergnugen lefen, and wie einen Freund lieben, ber uns in ber erften Dammerung bes vernünftigen Bewußtsepus fiches ren Schriets über halperichte Wege leitete - Wir nabern uns Beiten, mo Politif und Rosmopolitif Worte fepn mare ben, welche ber Erzieher icon feinem gehnjahrigen Boglinge erflaren muß." Sr. D. wollte burch gegenwartiges Lefebud afür forgen, bağ ber Erzieber feinen Bogling nicht gang une orbereitet ju bergleichen Unterrebungen antrafe. (Rec. fest inzu: und felbst nicht unvorbeteitet zu bergleichen Arbeit tas te; benn bem Ergleber gefdiebt burd Bucher blefer Art ein eben großer Dienft, als feinen 3bglingen). Gine Gefdichte ber treuninge folen ibm eine fdictliche Berantaffung ju Erbrites ungen aber burgerliche Berfaffung, Bolferrecht, Religiouse befen u. bergi. ju febn. Diefe Erbeterungen ju geben, nicht ie Geschichte ber Armittige zu bearbeiten, war fein Zweck, doch hat er gute Quellen und Handbucher gebraucht, die c 3. VIII. u. IX. nennt. Er wollte får die gesammte Jugend ines Baterlaubes, alfo far ble Jugend aller Blambense arteren beffelben fdreiben. Daber die Dagigung, mit eldet über manche Dinge gesprochen wird, die er feiner ele rnen Borftellungsart nach nicht billigt. - Dr. D. bat'fele e Iber fo ausgesährt, doß sein Bud einen Plat neben ben eften biefer Art verbient.

Der Verf, von Mr. 2. will die zwolf Bande. des Beißes ben Briefwechfels der Kamille des Kinderfreundes, mit Ausdhluß der Schausbiele und anderer nicht wesentlich zu dem Driefwechsel gehöriger Bachen, in vier Bande zusammengezosen, überfest, ober vielmehr nachgrahmt, liefern a. und wenn bein

diese Arbeit gat aufgenommen wird, will er die Schauspiele folgen lassen. Das Französische, so weit ein Deutscher dare siber nerhelten kann, ist vorzüglich gat. Dies Duch gewährt also in Deutschand ben doppelten Bortheil, das es als Leser duch gebruncht werden, und zugleich einem deutschen Lehrer, der seine Jugend im französischen Stule üben will, gute Diend ste leisten tann. Wenn er namlich den deutschen Ainderstrund fins Französische übersehn läßt: so kann er nach diesem Busche, da, wo es wörtlich übertragen ist, denntheilen, ob sein Lehrling den Sinn getroffen, und einen gut französischen Auss druck gewählt hat. Es ist sehr zu manschen, das dr. in Chniss sich veraniast sinde, auch die dramatischen Stude im Aim derfreunde nachgeadene, (denn Berbesteungen dürften da inandmal nöthig seyn), in französischer Sprache zu liesern.

Wegen Rr. s. beziehr Rec. fic auf feine Anzeige des reften Thelis.

Bir. a. Ein ziemlich richtiges Zeichen von ber Gate eines Linderbuchs ist, wenn ein Kind, das bie besten Schriften die jer Art kennt, darüber in Entzücken geräch. Das war der Fall ben diesem Welhnachtsgeschent. "Natet, rief ein elisiche priger Anabe dem Rec. zu, du kannst es aller Welt einrstehnen, es ist vortressisch." Net. las, und fand das Uerheil des Aleinen deskirft.

R

- 1.0) Bilderbuch für Kinder. No. XLIX bis LIV.
  Weimer, im Industrie Comptoir. (1799 und
  1800). Jede Nr. hat 5 Aufer und 5 Blätter
  Tepr, deutsch und französisch. 4. Jedes Dest mit illum. Kupfern 18 K. unillum. 9 K.
  - b) Funke's aussubulider Lert zu diesen Heften. Ebend. 2.
- 2) Mene Bistergallerie für junge Sohne und Tochter, zur angenehmen und nüglichen Selbsibeschäftigung aus dem Reiche der Natur, Kunst, Sicon und des gemeinen ledens. Siedenter Band, mit 20 Kupser-

30 Kupfertassin. Beelin, bay Domigke bem Jingern. 1800. 384 S. 8. schwarz 2 Mg. 8 gg. illum, 3 Mg. 22 gg.

Much unter bem Eftel:"

Muer Schauplas der Matur, u. f. m. Deitter Band.

13) In bem 49ften Defte find und bem Thierteiche Refte. iftoten, Trappen, und' von ben fchablichen Infeften bie Donme und Dadde abgebilbet, unb im Commentar ausfibriib Seferieben ;.. eine Zafel entbalt von den Arznewflamen ben Benjoebaum und bas Campedeholg. Das Eigenthamliche Des gemeinen Trappen ift ; bag er zwar ichwen auffliegt; aber Jonell lauft, fo bag ton ben einem magigen Borfprung wue gin febr geubter Dund einholen tann, , Er ift vielleicht ber icheuefte Bogel; baber er ichon in einer Entfernung von a bis 100 Schritten bemm Anblick eines Dienfchen fich von ber Er-De erhebt , und nach der entgegengefesten Richtung flient. Ihm ift alfo febr fomer benjutommen; und nur ber menichliche Berftand bat es durch Lift dabin gebracht, feiner babbaft du werden. Die gemeine Krote (rang bufo) ist nicht giftig : auch bezanbert ober angfrigt fie burd ihren Blid, die fleinen Bogel, Infetten und Daufe nicht, fo bag fie nicht von ber Stelle fonnten, und ibr jur Rabrung bienten. Dies ift eis me Sabel, ba bieg Thier nicht einmal Danje ober Bogel ver-Mingen tann. Gie wird übrigens gegen ben bofen Grind gebraucht. Die Art ber Anwendung muß man im Terte nache Tefen. Die Abbildung und Beschreibung ber Monne (phalagna bombyx monacha) ist jest wichtig, da biefes Infeft in ben neueften Sabren fo fürchterliche Bermuftungen in ben Dabelbolgern angerichtet bat. Dier find einige befannt gewordene Boriclage jur Bertilgung oder wenigstens Bermin-Derma biefer Ranve erzählt worben. 3m Preufifden bat Das Borfidepattement turglich bas Begfangen ber Rrammere. pagel, das Einsammein der Ameifeneper, das Schieften Der Doblem und Reiben, in eben biefer Rückficht verboten.

Ber. 50. enthalt einige Affenarten, von den Raubvogeler verschiedene Warger ober Beuntobter, einige officinelle Pflate. en, Inselten, und eine Lafel, die Struftue best Palges fe. 2. D. B. LIX, B. a. Gt. VIIIe Zeft. 21 treffende

neffend. Dan den Blattern das Capalon : Bolfombannt heißt est, fie find gesiedert, auf der obern Seite dunktlerin, unter aber geller, und feben den Blattern der undebten meifen Atzeie febe sonlich. (Die Blitter baken auf der untern Seite fant herverstegende Rieden und bede, soff i Boll innge Cartif eie; daber fie mit den Blattern der undebten Acute ((andiena pien tatzein) nicht die gresse Aefnilichtelt haben, Die Batter biefer Acute find obne herversiehende Ribben), Die Bettel jur Bertigung der Banze, biefes hästlichen Ungeziefes, sieben hier um rechten Orte. Gebon mehrere Beschaften unter andern der seil. Eide und Sbehare in den Bepträsen zur Rautefunde B. s. lieferten Bepträge dage. Sehr instruktin ift das, was he. Sunke über die holganetssemie sagt.

Rr. 51, ift ein vormofiches Geft, bas wer intereffante Gegenffinde bat. Bier Aupferplatten fiellen ben Befem mit feinem Erater, ben fürchterlichen Gruptionen in ben Jahren, 1740 m. 1794, nebft ber umtlegenben Begend, bat. Diefe mai Rarifden Raturfcenen mochen in bet Beidnung auf bie ·Ginbilbungstraft einen fepetlichen Ginbrud, fo oft fie and 'fchon beidrieben worben find. Der forertiche Ausbend von 1794 wird bier nach tem Bericht eines Reffesten, ber fich im Commer b. 3. in Meavel aufhielt, nefchildert. Die Du parbefen und Erflarungen vom Entfieben ber Bultane aber -haupt find hier vereiniat; und die mabricbeinlichfte berfeiben-'ift einleuchtent bargeftellt. Die phyfitalifche Sengraphie bet Gegend ift ins Licht gefiellt, und bas Siftorifde von ber Ent bedung ber vericontreten Stabte Berculanum und Domneil und dem Fortgange ber bisherigen Unterfuchungen benger bracht worben. Die Derausgeber verbienen befonbers für bie fes Deft vielen Dant. Die fünfte Tafel ftellt Bafferbolen anf bem Meere vor, mo ebenfalls bie bieberigen Erflarungen 'threr Entftebung im Terte angezeigt und gemurbigt find.

In Mr. 52, sind zwey Taseln mit Afficiarten? zwey har ben bie Sobien ben Manftriche zum Gegenstande, (merkwide big und nicht sehr bekannt), und eine ftellt den Butterbaum und Beennußbaum dar. Aus dem Kern der Gutterbaum nuß, der an der Sonne getrochnet, und in Wasser ausgekocht wird, erhält man eine Art Butter, die sehr wohlschmeckend ist, und im innern Afrika einen bedeutenden Saudelsaristel ubgiebt. Da vom Butterbaum selbst noch kein Eremplar nach

Entoph Plenmen ift, und wir uns hierin auf die Ausfage Munge Parte verlaffen uniffen; so wetben fünftige sachtung Dige Reifende erft datüber nabere Beschreibungen liefern mulffen, da Past seibst nicht Botaniter genug ift, um hinreichenbe Ausfunse geben zu tennen.

Das sifte heft enthalt einige weniger bekannte Affenarten, u. a. den Perückenaffen, den Affen mit der Lowenmahne, und einen andern mit dem Alügelbarte, jum Geschlechte der Meerkahen gehörig; eine Tasel mit Hundearten; eine mit Termiten; eine mit zweien Arzneppflanzen, der Apothei kereuphordie, und dem weißen Zimmt; und eine, welche ein nige Schiffe der Alten, besonders das Prachtschiff des Könige Hiero von Sprakus, darstellt.

Mr. 54. hat noch eine Lafel mit Junden; zwey Lafelnt inerfroutbliger Arebie; eine aus dem Pflanzenreiche, den Schlanzenholze und Sebestähbaum; und eine sehr instruktive zur Anatomie gehörige Lafel; ein manniches Skelett von det Borber und haffelbe von der Rückselte.

Der frangofiche Tert im Bilderbuche ift, genau genominen, nicht durchgangig eine Ueberfetung des Beutichen; wie man i. B. beym Subnerhunde findet. Man bemerkt noch an andern Stellen Infage im Frangofichen. Bur wirklichen Aleberfetung in bepbe Sprachen ist daßer die Erfliteung nicht allenthalben geeignet? dbgleich Rec. wohl weiß, das manche Eigenthumlichkeiten der einzelnen Sprachen nicht wortlich Abertragen werden kinnen. Bur Erflärung der Kupfer; der eigentlichen Gestellmmung ber burgen Beschreibung, paßt aber sebe betselben.

Der Kunkesche Commentat ist auch flet aranblich, unb füt Aeltern und Lehrer bem Unterrichte hinlanglich brauch dar und zwecknäßig. Einige Artifel sind ihret Natur nach umftändlicher bearbeitet; z.C. die Beschreibung der Hunde, woden sich manche Anethoten von ihret Treue, Gelehrigkeit und Spürfrast sinden. Won den Sibirischen Hunden, die uns besonders aus Stellers Beschreibung von Kamtschafta verant geworden sind, heißt es, daß man sie im Wintes wieder einfänge. Rach Steller u. Ind. stellen sie sich des der ber feit vermas, unbesche find, wird haar seder ber frie nem Herrn, unsehlbgr wieder ein. Merkwirdig ift auch das Blatt mit den Termiten (Tormes intalis illum.) Diese

in den heißesten Segenden von Aften, Melle und Gubinden lebenden schälichen Justeren, deren Beschichte nam sonst fike ein Mahrchen biett, haben einen Känig und eine Kiniginn in jedem Erocke, und gehören unter das Seschlecht ber Flore fliegen. Manches von der Raumpeschlete derseibem tiegt noch im Dunkeln. Der hinterleib des Weibehens mird nach der Bestuchtung wohl 2000mal größer, als er vorher war, und das Insett legt dann binnen 24 Stunden un 80,000 Eper.—Die Beschreibung des Beingerustes des mannlichen Korperstift siehr lehrreich; und man erhält dadurch einen deutlichen Begriff von dem kunstlichen Ane dengebäude, Sie verdient worzäglich mit Ausmerksamkeit durchgelesen zu werden, da die Kenntniß dieser Maschine gewiß einen Jeden interessiren sollte.

Ueber ben Werth bes Gangen hat Rec. fich icon ver-fcbiebene Male ben ben vorigen heften erflatt, und begnügt fich baber mit ber Berficherung, daß biefe Fortsetung jenen nicht nachsteht.

a) Die numittelbar vorbergebenden bepben Banbe find in ber Deuen Allgem. D. Bibl. B. 49. 8, 199. angezeint wote ben. Die Berausgeber baben bie narntbiftorifden, technologifden, und gur Bolferfunde gehörigen Befdreibungen aus größern und jum Theil feltenen Berten gufammengetragen (Barum geben fie aber noch immer ihre Quellen nicht an?) Dag baburd nubliche Renntniffe in Umlauf fommen, leidet teinen Zweisel, und die Bugend wird immer manches Bif fenswerthe aus biefer Schrift lernen. Bir tonnen unmbalic alle die Begenftande namhaft maden, welche bier beichtieben find. Aus dem Thier : und Pflangenreiche find Abbildungen und Beichreibungen. Die Banille ift O. 23. richtig beidrieben, und mit dem Linne'lichen Pflanzenfofteine Danches, 1. Di die Bubereitung Diefer Frucht betteffend, wortich abereinftim Bir vermiffen aber, bag bie Schoten ber Benille wenn fie nach Europa tommen, mehrentheils weiß croftalliffet du fenn pflegen; und man will behaupten, bag biefe gen reich-Die Seibenbflam baltiaften am gewurthaften Stoffe find. je (Asclepias lyriaca) hat nicht blaß purpurrothe Lier mendolden, wie hier fteht, (bieß ift auclepiae incarnata); fondern fcmuzig violette. Uebrigens bat man feit einigen Sabren ben Anbau Diefer Pflange mehr als je empfohlen; und man macht ans ber Aruchtseibe mit Bermifdung anberer

raber Stoffe verichiebene Baaren , ais: Orrümpfo, Priffen

Die Gegenflande der Bolterkunde betreffen Rationen, Die unter turtischer oder ruffischer herrschaft fteben. hier find die Ingulden, Efcherkaffen, chundurowischen Tataren und Truchmanen beschieben worden. Bon den Truchmanen, einem tatarischen Bolte, findet sich eine Nachricht in Storchs Gemälben des ruffischen Reichs Th. I. S. 259, die der Hersausgebet der Bildergalletie, nach dem wortlichen Jusammentreffen zu urtheilen, auch bennitt haben wird, wenn nicht berbe Schriftsellet aus einer und derfelben Quelle geschöpfe haben.

Das Litellupfer ftellt oberhalb has bekannte Bunbers wiel bes Alterthums, bas Maufoleum, vor; und unterhalb ift ein Schlachtopfer. Zu begben ift bie Befchreihung geliefert.

Die Aupfer find ihrer Abficht entsprechend. Ganft bafinden fich in diefem Theile noch Affen und Papagepenarten,
einige Seefliche, Bagel, Singethiert und Infetten.

Dwk.

Almanach für Schullehrer in Stadt und Landschulen unf das Jahr 1800; herausgegeben von M. Geobeige Abam Hortet, Superintendent. zu Weißenfer.
Erfurt, bey Repset. 1800, 198 S. 8. 12 98.

Enthalt niches, was nicht icon oft beffer gefagt mare,

3:

- perbinand Sprenfels Jugendiahre zc. Ben einem praftiften Erzieher. Leipzig, ben Supprian. 1798. VIII u. 438 G. 1 MR. 6 2.
- 2) Etwas jur Bebergigung für Matter vornehmen Standes; von Jonathan Schuderoff, Diakonus ju Altenburg. Jena und leipzig, ben Gabler.

Der Berf. von Der.'r. flebe, lauf bet Borrebe, ale Erflichen an einer großen Ergiehungsanftalt; und bas große Bert ber! Erziehung bat feit einer langen Reibe von Jahren fein ganses Denten beschäfftigt. Gein Buch bestätigt biefe Berfiches. Er fennt ble beften Erglebungefdriften unferer Beit. Er pruft fie, und behalt, was ihm bas Befte buntt; und es. findet fich. baf bief bas Deifte und Befenelichte in jenen Schriften ift. Geine eignen Meinungen unterftukt er nicht. immer mit haltbaren Granben, fo viel Rec, feben fann. Das bin geboren 3. B. einige won ben- Grunden, meiche barthun follen, daß Landichullehrer vielleicht beffer, ale in Schulmeie fterfeminarien moglich fep, gebildet murben, wenn man fie an dem Unterrichte in Symnasien und Lygeen Antheil nehmen ließe; "verffeht fich, fest ber Baf. bingu, bag fle von be "Lettionen frey gefprochen murben, welche nur fur elgentlich "Belehrte find." Bo ift aber bie Grange wilchen biefen Lett tinnen und benen für Ungelehrte? Bebort 3. B. bas Latein noch in die letten? Der Berfi-meint, fat Denn "es faffic. "ben ihigen Landichullehrern: aufferorbentigif febreit, orthagen. "phild zu ichreiben, und ber Sauptgrund liege, nach feines. Einficht, barin, weil fie gar nichte von ber latetnifden "Sprache wiffen, ohne welche man boch dem Deutschen wieles, "j. B. ben richtigen Gebrauch bes mich und mir, fie und "tonen ic. gat nicht beybringen tonne." Wenn bas ift: fo. muffen ja auch die Boglitge ber Landfdintlehrer, Die Baner jungen und Dabohen; Latein lernen bit - Giuch warde ber Stolt, ben ber Berf. bieber faft uberall in den felchten "Ropfen ber Schulfeminariften bemerkt bat," in ben Somnafün und Liceen eben so niels mo nicht mehr, Rabrung finben, als in ben Geminatien.

Feedinands Jungensstreiche, PastorSchmausliebs Kerne und Gleichnistreden, bessen Bibliothet, und mehr dergleichen, wodurch unser Berf: vermuchstig um feines eigenen Ausbruch brouchen; feinem Huche das empfehlende Gewand ein fes Romans du geben sucht, werden freulich einer zahltele chen Rlasse von Lesern gefällen; andere aber werden fie platt, widtig, und gar nicht zur Sache gehatig sipten, Rec. ber fennt, daß er unter biesen Lestern ift;

Rr. 2. ff. faut einer bengestigten Macherinnerung, vaffelbe Bud, bas bereits unter benr Live: Materialien per fünftigen Preiefrege : Golf man

man Rinder mit in Besellschaft neblatt? Leipsig, ber Babler, 1794, in unferer Bibliothet angezeigt worden. Es bat, wie der Berf: fagt, das Schicfal gehabt, teffien fatteff" 28fab ju finden ; ungeachtet es in tritifden Blattern; worunter er auch bie M. D. Bibl: nennt, wicht funganftig beutthellt morben ; und et finde es noch jege, bed allen Bleifen, pon welchen et 'et ben einer neuen Auffage gereinigt bibeit. wurde, der Aufmertfamteft feiner Lundemannfernen nicht uffe Er munfdite nicht, bag ber Berleger, ber nichte fpatte, um Diefer tleinen Schrift ein gefalliges Menfiere ju geberei? Schaben leiden mochte; und entschloß fich baber auf deffen! Erfuchen, biefes Rind feiner froben Laune unter einem etwas? veranderten Ramen in bie Belt treten gu laffen, Das Buch. lein fen auch noch unter bem alten Titel gu haben ; benn Br. S. woue eine Parthie Exemplare zu biefem Befage umverafte! Dett'Megen laffen. "Durch biefe Detamorphole, febr er bine? "in, begebt boch ber Berleger felhe Buchbanblerfinde? IBib? "fch made midefeines fremben Betgebens theilhaftig?" Diec. benft es auch wicht: wenn inan andere nicht eine augenblicen liche Taufdung in den Sunden rechnen will.

# Retteun.

Taschenbuch zur belehrenben Unterhaltung, für Pferbeliebhaber, herausgegeben von Gerffert v. Ten-- necker. Erites Bandchen, Mit 3 illuminirten. Rupfern. Leipzig, ben Seeger. 1800. 8. 12 90. 1

Dieses Tafchenbuch ift unter bem jehigen veränderten Titel eine Fortfebung bes Definefcbenes ze. und macht bas, 4te. Bandden bavon que.

Das protifice Bellverfahren ben gewöhnlichen anferlie den Rrantheiten , welches ber Bexf. in diefem Banbchen bei foreibt, ift einfach, und kann mit Rugen von Sedem angewendet werden, beg folgenben Ochaben: 1) wenn Pferde mit den Rugen uber ber Salfterlette gemefen, und fich verwundet baben; 3) beum ganbenartigen Ausschlag; 3) benitt Batul.

Battelbruck; 4) ben Quetfoungen, Boligen, Gtoben, Rais. len; 5) ben ber Daufe; 6) ben angelaufenen giffen; ?) ben : angelaufenem Schlauch; 8) ben ber periodiften Augenentation. dung, gewöhnlich Mondblindbeit gehannt ; 9) ben fogenemme ten Rellen auf bem Ange, eigentlich Berbunfelung bet Golepete baut; 10) ben Kronentritten. Es folget eine Borrheuma der im Meggeschenk angesangenen Abhandlung über ben Ums gang mit Pferden, woben besoudere das Berhalten ben ftetle. fcen und fich baumenden Pferden varfemmt. Die Bemetkungen für Pferdebefiger, welche Pferde canmagnemaftig zureiten laffen wollen, tannen bem Bereiter, welcher Pferbe campagnemaßig jureitet, befonders nüben, als ein prattifches Collegium über die nübliche und foabliche Art, folde Pferde au arbeiten. Der Berf, geftebt feine Seblgriffe ehrlich wels che et im Anfange bieben gemacht bat; Die aber feinen Lebe eren und nicht ibm jur laft fallen; befte mehr Ehre macht es thm, daß er burch Erfahrung und eigenes Denfen belebet. jest feine Campagnepferde ibret Beffinnung angemeffen und medmagia arbeitet. Der aute Campagnebereiter muß allen alles fenn; er muß gabigfeiten und Gemobnheiten im Reisen. Gefchäff:e, Arten und Temperament eines jeden fennen ju lernen fuden, fur welchen er Pferbe gebeitet; und fo verfchie-. den felbige find, eben so jeder Berfchiebenheit angemessen muß feine Arbeit fepp, Dieryn gebort aber Reuntniß, Fleif und eigene Dentfraft, welches alles leiber fo vielen Reitern feblet,

Bas über ben gewöhnlichen unzweitmäßigen Unterricht im Reiten noch zufest gefagt wird, ift leider auf manchen, seibst (aber nuverbienter Beise) im Rinf stebenden Babnen wohr. Unwissenbeit ober Erägbeit dar febenden Bednen bavon; wer über sein Jach nie selbst gedacht bat und bangen tann, bleibt Maschine, und wirket auch fo.

Rurger Unterricht, wie Pferde auf ber Reise zu behandeln sind, und ben gewöhnlichen Zufällen berfelben begegnet werden muß. Too. 8. 4 %.

Diefer Unterricht wurde 1795 von Ehrthatd in Caffel aus bem Frangofischen überfest, und tam 1796 hafelift beraus, Diec. hat bamals felbiges als gut und nühlich in ber Bibliot thet angezeigt. Dep biefer Ausgabe ift bieß der Liert etwes abge-

## J. G. Geißlers Befchroibung u. Beschichte zc. 529

abgefürzt, und die Paragraphen find erwies verliebete ! Debide

Ab:

## Teonologie.

Beschreibung und Geschichte ber neuesten vorzäglichften Instrumente und Kunstwerke für tiebhaber
und Künstler in Rücksicht ihrer mechanischen Unwendung, nebst dahin einschlagenden Hülfswissenschaften, von J. G. Beißler. Neunter Sheil mie
6 Kupfert. Zehnter Theil mit 4 Kupfert. Leipzig
und Zittau. 1798. Jeder Theil 16 ge.

Der neunte Cheil biefer feit mehreren Johren ununterbro. den fortgefetten nutlichen Sammlung enthalt; 1) Befchreihungen verschiedener Bobrmafdinen von Zipper; wazu die etfte Tofel gebort. 2) Befchreibung einiger Dafdinen gur, Perfertigung ber Bolgichranben. Auf ben jugeborigen Rupferhafeln II. und III. feblen wieder viele Buchtaben, und die Rigurenjablen find verfett; welches ben Berftand bes Textes mit Bufammenhaltung ber Biguren erfdwert. Diefe Abbande lung ift, wie die vorhergebende, ous Zippers theoret, praftis Scher Univirung ju Schlofferarbeiten englehnt. 3) Befchreie hung ber neuen Patentschlösser von Bofeph Bramab. dem der Verf. eine allgemeine Theorie über die Einrichtung Diefer Schloffer gegeben; bildet et einige Dufter ab, und bea fereibt folde. 4) Befdreibung einen beweglichen Tifches fun Rupferftechet, nach bet Erfindung bes Abbe Sofeph Langhi von Monja, aus den Transactionen der hatriotifden Gefelle Mast tu Mailand. Repertory of arts and manus. - State ber im Terte beschriebenen IV. Tafel muß man bie VI. auf den Tafeln lefen, und fate der Fig. 4. die Fig. 5. 5) Roberto ion Buchanans Erfindung einer Dumpe jum Beben bes Bale fere unter verfchiebenen Lagen, befonders am Bord ber Schife fe, melde auch als Zeuerfpribe gebraucht merben tann; ebene falls aus bem Repertory of jarts and manuf. genommen. Einen Querfdnitt und Grundrif enthalt die Vite Tafel, auf welcher wieder die Figunengablen falle gefchrieben find. 6)

Satzelbrud; D ben Quetfdungen, Schlegen, Stoffen, Bale. len; 5) ben ber Daule; 6) ben angelaufenen gußen; 7) ben; angelaufenem Schlauch; 8) ben ber periodifchen Augenentzundung, gewohnlich Mondblindbeit genannt ; 9) ben fogenanne ten Fellen auf bem Ange, eigenflich Berbunfelung ber Goleperbaut; 10) ben Kronentritten, Es faiget eine Fortfebung der im Meggeichent angefangenen Abbanblung über den Ume gang mit Pferden, woben besoudere bas Berhalten ben ftetie. iden und fich baumenden Pferden vorfammt. Die Bemete Lungen für Pfordebefiger, welche Pferde campagnemaffig gu reiten laffen mollen, tonnen bem Bereiter, welcher Pferbe campagnemaßig jureitet, befonders naben, als ein prattifches Collegium über bie nublide und foablide Art, folde Pferbe au arbeiten. Der Berf, geftebt feine Rebigriffe ebtlich wolf che er im Anfange bieben gemacht bat; die aber feinen Lebe: eren und nicht ibm jur laft fallen ; defte mehr Ehre madt es thme, daß er burch Erfahrung, und eigenes Denfen belebet. febr feine Campagnepferde ibrer Beftimmung angemeffen und medmäßig arbeitet. - Der gute Campagnebergiter muß allen alles fenn; er muß Sabigteiten und Bemphnbeiten im Reiten. Befchäffte, Arten und Temperament eines jeden tennen ju lernen fuchen, fur welchen er Pferbe arbeitet; und fo verfchleben felbige find, eben fo jeber Berfchiebenheit angemeffen - muß feine Arbeit fepp, Gierm gebort aber Reuntniß, Fleiß und eigene Dentfraft, welches alles leiber fo vielen Reitern feblet,

Bas über ben gewohnlichen ungwedmaßigen Unterricht im Reiten noch zulest gelagt wird, ift lefter auf manchen, felbft (aber unverbienter Beife) tin Binf flebenden Babnen wohr. Unmiffenbeit ober Eraghelt bar fiebres ift bet Grund Davon; wer über fein Rach nie felbft gedacht bat und benten

tann, bleibt Dafdine, und wirket auch fo.

Rurger Unterricht, wie Pferde auf ber Reife gu bebanbeln find, und ben gewöhnlichen Bufallen berifelben begegnet werden muß. irdos. 8.

Diefer Unterricht wurde 1795 von Cherbard in Caffel aus: bem Frangofifchen überfest, und tam 1796 bafelbit beraud. Diec, bat bamals felbiges als gut und nublic in ber Bibliothet angezeigt. Dep biefer Mutgabe ift bief ber Litet strees

## 3. G. Geißlers Beichreibing u. Gefchichte ic. 529

abgefürze, und die Paragraphen find etwes varladert : Andalt art und Rame des herausgebers fehlen gang.

ДÞ.

## Technologie.

Beschreibung und Geschichte ber neuesten vorzüglichsten Instrumente und Kunstwerke für tiebhaber und Künstler in Nücksicht ihrer mechanischen Unswendung, nebst dahin einschlagenden Hüffswissenschaften, von J. G. Beißler. Neunter Sheil mie 6 Kupfert. Zehnter Theil mit 4 Kupfert. Leipzig und Zittau. 1798. Jeder Theil 16 ge.

Der neunte Cheil blefer feit mehreren Jehren ununterbro. den foregeseten nublicen Sammlung enthalt; 1) Befchreihungen verschiedener Bobrmaschinen von Zipper; wazu die erfte Tofel gebort. 2) Befdreibung einiger Dafdinen jur. Perfertigung der Solifchrauben. Muf den jugeborigen Rupfere dafeln II. und III. foblen wieder wiele Buchftaben, und bie Zigurenzahlen find verfett; welches ben Berftand bes Textes mit Zusammenhaltung der Figuren erschwert. Diefe Abbande lung ift, wie bie vorhergebenbe, ous Bippers theoret. praftie icher Anteitung ju Schlofferarbeiten entlebnt. 3) Befchreie Bung ber neuen Patentschloffer von Jefeph Bramab. bem ber Berf. eine allgemeine Thegele über Die Ginrichtung biefer Schlöffer gegeben; bildet et einige Dufter ab, und bea foreibt folde. 4) Befdreibung eines beweglichen Tifches fun Supferftecher, nach ber Erfindung bes Abbe Jafeph Langbi won Monga, aus ben Eransactionen ber patriotifchen Gefelle Chaft zu Mailand. Repertory of arts and manuf. — Statt ber im Tepte beschriebenen IV, Tafel muß man bie VI. auf den Tafeln lefen, und fatt ber Fig. 4. die Fig. 8. 5) Roberto fon Buchanans Erfindung einer Dumpe jum Seben bes Bale fers unter verfchiebenen Lagen, befonders am Barb ber Schife fe, welche auch als Zeuerfpribe gebtaucht werben tann; ebenfalls aus bem Repertory of jarts and manuf. genommen. Einen Querfdnitt und Grundrif enthalt die Vite Cafel, auf melder wieder die Sigunenzahlen faild gefchrieben find. 6)

Maldrelburg einer Bafdine jum Follenhauen, Repertory of arts and maoul, aus ben Transactionen ber ameritanifden philos. Boc. Zaf. VI. Fig. 9. abgebilbet im Terte bie 7) Orn. Du Vergar Dafchine, mehrere Feilen anf einmal zu hauen, aus bem Recueil des Mach. T. I. gememmen. 8) Eine furge Rachricht von Guffmanns Ginrichtung eines Quabranten mit Microscop und Micrometer, aus beffen befannten Abhandlung von Borrichtung ben gernrobren ic. 9) Deffen Deularvorrichtung an Ferntobren, aus bere felben Abbandlung. 10) Boscoviche Glasmeffer gu Unterficoung und Bergleichung ber Bredungs. und Karbenger-Areuungefraft, aus beffen Abbanblung von ben Berbefferuns bioper. Fernrober. Die Jugeborige Rinux ift fo folect und fehlerhaft gestochen, und fo wiele Buchftaben ausgelaffen. daß man ben Sinn bes Tertes fchwer ju errathen vermag. 11) Ueber einige Zweifel in Ruchficht ber ftarten Berarbffer rungen, von Dott, Berfchel. Philos. Transact. Vol. LXXII. enthalt beffen verfchiedene Dethoden, Die ftarten Bergrofierung gen bey feinen Telefcopen gu beftimmen. 12) Befchreibung einer Drojeftionsmafdint, Sonnen- und Mondflecten in meffen und ju verzeichnen. 13) Ein Scheibenlampenmicrometer. Benbe von Schröter, aus beffen Beptragen ju ben neueften offronom. Entbedungen entlehnt. 14) Das Berfcbelfche Lami penmicrometer, aus bemfelben Buche. 15) Berfabrungsart, Rartoffeln ju granuften, ober ihnen bie form eines Rorns wie Reis ju geben, von Garnet Repertory of arts etc. Das Berfahren ift befchrieben, und die baju gehörige Dafchine abgebilbet. 16) Beidreibung und Abbilbung einer Duble aum Mablen det Kartoffeln, von Baume' auf dem Repertory of arts etc. 17) Weber bie Erfindung bes verftorb. John Dols fond, welche gu ber großen Bervollfommunung ber refractiren Ben Lelefcope führte, von Deter Dollond, aus bem Englis then biefes Berf. Some account of discovery made by the late M. I. Dollond which led to the grand improvement of refracting Tolescopes etc. Lond. 1789. überfratt world ber Berf. beweifet, daß fein Bater ber eigentliche Entbeder. ber Erfindung achromatifcher Telefcope fen, und weder Eus fere noch Mingenflietna's Dopothofen ibn auf biefe Entos dung leiteten. 18) Schreiben bes Orn. John Dollond auf Mames Chart, in Rudficht ber Berbefferung refractfrenbet Selescope. Philos. Transact. Vol. XLVIII. P. F. fe' in Betreff Des Theorems bes Ben Gulers zc. über bit

## 3. G. Geißlers Bescholibung in Geschichte ze. 532

Ciedifficeda: vie Abetentioden in ben Objeft togicheir tofructh eenbet Stiffbope. Philot. Transact. Vol. XLVIII. Pare L. 20) Rachricht von eininen Berlachen in Ruchficht, ber meithien Bentett Refpangibilitede bes Lichte, von John Bollond. PhiloCi Prantage Vol. L. P. II. 24) Regeln nut Berefriele ant Cind Wrantung ber Ralles in benen bie Straften bes refractirten Eichts in einem farbentofen Bufchel wieber vereinigerwerben tonnen, von D. Marbech. Philof Transact. Vol. Lill. 22) Rachtigten von'einer Berbeffetung, bie von Den, D. Dolland to femm meuen Gelefcoven, gefcheben: Philof. Trampact. Moli LV. . Es ift fcbbr. daß der Berf. bier alles ansammengeftelle ter, mas von ber berben Dollonds int Berbefferung bes Bhistpifchen Teleftepe acleiftet worden, und bus man aus bial fen Abhandungett fieht, auf welchem Wege bie mertwurdiam Entbedungen gemacht worben. #3) Befdweibung einer eine fathen Luftwumper nach ber gwopten Berbefferung ber Dacher willis Baggin Condon, witt Dechanitus Baumann.

Der gefitte Ebeil enthalt -21 größtentheile farze Unffa aber Derfchiebene Bedenftanbe ber praftifden Dochanif. Bie mollen bavon mur Ginides berühren. Mr. 12 Robert Blair's Betfahren, bie Abweichting wigen ber Geftelt forsehl, als twegen ber garben ben ben bieberifchen Lelefcopen in bebeng Die Erfahrung belebete ibn. daß bas Alfriqles bie geinem Straften betrachtlith fomacher, als bie abeinen im Bethales Aif gegen bie gesammite Refraction bes Crownglafes, breche. und baff folglich eine Borbindung benden Blafer die Abmeio thung bet grunen Strabfen nie aufbeben fanne, wenn bas abrige Licht vereinine werben foll. Gben biefe Eigenfchaft Rittb er in ben am' meiften gerfrenenten Webien, als 3. 20. Win wefentlichen Beien; mehrern metmilichen Solutionen & disch allecte es the water ben lebtern endlich einige zu finden. welche gerabe bie entgegengefetete Elgenfchaft befagen; und Diech Bennifchung wir beiber mibiet er eine Multigfeit, wele The twar eine burdant geobere, aber genen alle Strabfen in Demfelben Bertifismiffe fidebere neeftredende Rraft, als bad Erownglas: auswent : Die Antofung von Quectfilber-ober Arn Limonium in Saufante fand er dazu am febieflichften - und w verforicht burch biefe:Ficffigfelt, in Berbindung mit bem Ethwantafe, von aller Abweidung freve (aplanatische) Retne robre ju liefern. Die Erfahrung muß lebren, ob bie Ere Andung die Probe ball, Dr. 4. Marquers Berinche über die Rome

Annadolithett bes Alfrichlafes aus beit Mettalare ber Afaber mile ber Biffonschaften ju Paris. Diefe Berfuche lebron eis gentich, wie man Flintglas nicht machen folle: benn fle aar Lon alle menative Refultate. Die größten Gewierigfeiten fant Martiet in der vollfommnen Beteinlaung der Blepfalt be mit ber Riefelerbe. Sollte bie Wereinieung nicht leichter wan fatten geben, wenn nicht jeden Stener befonders vereiese te, und bierauf die berben Blafer jufammen fcmalie? Bir. 7. Robert Galmon's Maidine zum Abwägen leber Art wen Gie teren. Die beftebe in einer Bolle, an beren Welle ein mit Spiralgangen verfebenes Rab ift; um bie Binbungen bes Spirale läuft: bie Bonur mit bem Gegengewiche. En bem Umfang ber Rolle bangt bie Laft, entweber unmittelbas, aber mietelft eines Ochole, an beffen langerem Enbe bas uom bes Molle beraburbende Geil angetunpft ift. Die Bapfen ber Malle und ber Spirale liegen auf Frictionerabern, und Laft Rellen fich ben ber Dafchine von felbit ine Bleichen wicht , inbem bas Moment bes Gegengewichts, burd entags genaefeber Umminbungen bet Spirale vermebet ober wermine bert wird; bin Beiner glebt bit Umlaufe ber Opirale, upd bie Striffe den Laft aus Mr. 12. Conved Schinlera und Mack May duftern Bernetuum mobile. Es besteht aus einem ober latadicinen Blabe. Weldies burch eiferne Rusein umgerrieben wied : an der Beffe bes Mabes befindet fich ein Stirmed vom balben-Durdmeffer, bas, mietelft eines boppelten Trie bes, eine Rette sone Enbe berum treibt, an welcher fich & wiel Raiten belinden, als Schaufeln fin Rabe find : bie Ras ften failen bie dingeln an ber tiefften Greffe bes Rabes, und beben fie fo budt, bull fie, vermittelft cinet geneinten Rinne. wither in den obern Shell bes Rabes laufen. Diefem Der derkum mobils gebt. et wie wielen Liner Beiber; es bleibt an usial fleben! Das preifche Mousent der demegenden Rraft aberreifte bas fertiche Woment ber Laft, nach ber Beichnung au urebeilen, toum um that und biefen Ueberfchuf vermindent fic woch ben ber wirtiden Beweining burd bie Tracheit ber auffleigenden; und die Abnahme bes Gewichts ber im Rabe Antenben Augeln; wo foll nun bie Araft berfommen, um bie . Reibung. Eragbeit ber Mafcbine, unb.ben Biberftenb ber Luft ju fiberminben? Mr. cf. Befchielbung bes verbelleuren Dablepiften Berranten, wie er von Den, Ramsben verfertiet wird. Dem jest fo febr beilebten Gertanten ift es, wie wie fen anbern Infrumenten gegangen ; in ift burd allen wiebe

## 3. G. Geißlers Befcheribing u. Gefchichte zc. 388

Raufteleven: eber berfichlimmet als verbeffert worden. Bande das las bieß ein, und ließ alle Berichtigungemittel, welche ment an bem Bertzeng angehracht batte, bie auf Die, wodund Das Borisontalus mit bem Anderelafe in ber fenfrechten Richeung gegen die Blace bes Inftrumente parellel geftellt wiel diebeig. Dagegen machte er den Korpet den Bortanten faleber, und ficherte beffem Chent burch Querriegel green Biogum gen , welche ben ber fonft gewohnitchen allen leichten Banagt. ebells burch die Schwere des Juftrumente felbft, theile fchan burch Ainfaffen mit ber Dans, verurfacht murben, und woburch in ben Bintein Rebier von einigen Minuten vergniaft were ben fonnten. Manisben verfertigt sit bem Gerinnten, außer dem blogen Absebrobe obne Glafer, gwen achromatifche Benfpeetive, ein fitzeres, wiedes aufrecht, und ein jangeres, wele der vertebet geiget, aber ein geoffenes Beld bat. In langern Formrole befinden fich swey parallel gefpannte Drache, was burth feine Upe wit ber Sbene bes Bertanten in eine garalle le Richtung gebracht werben fann, wie es hepm Aufnehmen ber Angulardiftangen erfonderlich ift. Den Inberfpiegel rath M. von fcwarzem Glas ju machen, um ben Unridiriafeiten vorinbengen. toeiche von einem Sehler in dem Parallelismus feiner benben Eladen berrühren thunte,

Pa

Die Bleichkunft, ober Unterricht zur leichtern und allgemeinern Anwendung der orydirten Salzsäuse benm Bleichen vegesabilischer Stoffe, von Pajot des Charmes. Aus dem Französischen übersest (von D. Jäger zu teipzig). Herausgegeben von Al. Nit. Scherer. Breslan, Hirschberg und lista, ben Korn dem Aeltern. 1800. 8. Mit 9 Rupfert. 12 Bogen start. 1982. 20 22.

Eine Schrift, welche burch ihren nöhlichen Inhalt, burch ihre genaue, auf eigne mannichfaltige Ersabrung sich finden, be, deutliche, und durch gute Zeichnungen noch mehr erlaterter Borschriften, einer deutschen Uebersehung mehr werch war, als manche andere, Zuerft zeigt der Werf, die manchezien Schwierigkeiten und Mängel ben dem von Wertholier empfohnen

wiedlnen Betfabren, Die Bleichläute zu gewinnen : bann nieft er nach Grunden und Erfahrungen bie Mittel und Gerats Maften an, wodurch jene vermieben und gehoben werben. 9m britten Rapitel bie Bereitung bes Ruts; auf beffes Babl viel antommt; er gleht ben fetten Rutt aus autem Thom und Leindt allen übrigen vor. Im vierten Canitel wird ble Elkrichtung ber Deftlifegerathftbaft befchrieben (B. 19. michte fich wohl in ber Ueberfegung ein fleiner Deip perfland eingeschlichen baben, wenn von einem Rutt von De Air die Rede ist, wie ihn die Glasmacher Mibren i offenbat ift es nur ber gewohnliche Glaftrober, ju welchem fein Da Rir fommt). 3m'fanften von ben gut Bereftung ber Bielde Tonte notbigen Materialien; and er rath zur Erleichterum nnd Siderung bet Arbeiten in bas Mifdungsgefäß flaet blob fen Baffers eine ichwache Pottafdens ober Gobalauge, m welcher man I so viel Laugensals nimme, als Rochsalz in die Retork fommt. (Rad Rupp; ben bet Ueberfeber nicht gu Bennen icheint, verilett ingebichen bie Sante burch bie Berbim hung mit Laugenfalz doch etwas von ihrer bleichenben Rraft di Eim febenten von ben Laugen, Mittein, grane Beibenafche ju Berbeffern. 3m achten bon der Borbereitung ber gu bieichene 3m neunten von ber Behandlung ber Bengt ben Stoffe. enit ber Bleichsaure. Im gehnten von der Sabl der Ginweidungen in lauge und Saure, 3m eilften von ber Menge ber mit einem Dale ju burchbringenden Beuge und ber Men-Serung ihret Farbe. Im proffen von ben Zurichtungen ber geblichten Benge. Im breigehnten von ber Burichtung, wel de ben Bengen gulett gegeben witb. 3m'bietzebuten von ben dur Prufung ber Chute gebrauchlichen Dieteln, ober bem fo genannten Probefluffigfeiten. Im funfgehnten von ben Ditrein, ben ben bem Bleichgeschaffre fich ereinnenben unaunftigen Reifallen abzuhelfen. 3m fechszehnten von den Mitteln, Bletten von Gifenroft, Theer, Mein, u. bergl. zu vertreiben. 3m fiebengebnten von bem Roftenbetrag, welchen bie neue Bleich art verurfacht, und von bem Preife ber gebleichten Zeuge. Em achtzehnten vom Bleichen des Bachfes, Mantins, ber burch langes Blegen und Daffe gelb und fleckig gewordenen Reuge, fo wie bes rothen Grundes gebrudter Baaten, bie mit Rragy ausgefärbe worben find. Im neunzehnten vom Bleichen ger brudter ober gemalter Benge, und vom Ansmachen aller far bigen Riecken nus leinenen ober baumwollenen Stoffen. 3m amangigften bom Entfarben ber Geibe und Bolly. 3m ein

## B. Ringsbury's Absandt. v. Varbiermeffern zc. 535

und zwanzigsten vom Sarben mit Beichfare. Im prob und zwanzigsten von verschiedenen andern Eigenschaften die fer Saure. Im der und zwanzigsten von der Benuhung dessen, was von den gebrauchten Materialien zurücklielbt. Im vier und zwanzigsten vom Bleichen des Danstes und Flackses, und der dataus gesertigten Stossen; bloß mit Otiss des Wassers. Im san zwanzigsten vom Bleichen geschilden benden und gedeuckten Papiers, und grauer, dunter oder gefärbrer Lumpen. Im sechs und zwanzigsten von Benuhung der Weintrestern auf Pottasche, (von welcher sie Zielefern). Im steben und zwanzigsten von der Bereitung der sogenannts ten Weinhesenasche. Im acht und zwanzigsten vom Gleichen der thierischen Wolle. Im neun und zwanzigsten vom Gleichen der beitelsen Wolle.

Ag.

Benjamin Kingsbury et. Abhandlung von Barbiermessern, beren Auswahl un Einkause, Schwed,
Gestalt und Harte, u. s. w., und der rechten Art,
sie zu brauchen. Zum Nuhen aller Barbierer,
und eines Jeden, der sich selbst barbiera. Wehst einem Anhange, u. s. w. Aus dem Engl. teipzig, bep Rein, (ohne Jahreszahl; jedach Hostien.
1800). 5 Bog. gr. 8. 8 ge.

Die Urschrift dieser Abhandlung haben wir nie gesehens also können wir von der genauen Erstillung der Uedersehungspflicht nicht urtheilen. Indessen ist die Uedersehungspflicht nicht urtheilen. Indessen ist die Uedersehung ziemlich stiech hoch nicht genannt hat, begleitet. Die Abhandlung ist in fünf Abschnitze getheilt. In T. Abschn. O. 5—20. wied von der Schwere, Kommund Wite der Barbiermesser; im II. S. 21—40. vom Betstein und Abziehen eines Barbiermesser; im III. S. 41—64, von Streichten und dem Streichen des Barbiermesses; im IV. S. 63—69. vom Baschen des Britist vor dem Babbieren, der Seise, dem Einseisen und dem Eintauchen des Wiesser in heißes Wasser, und V. S. 70—76. von der rechten Art ein Barbiermesser ju gebrauchen, gehandelt. Bieles

ift davon neue Mander aber mit der Ampeisung in L'art da Barbier; Bern 1781: 8., die der Bers, und sein Ueberseher micht zu kennen speint, vällig gleich. Die Kunst zu barbieten (s. U. A. D. Dibl. 36sten Bandes II. St. S. 318,) hat wenigstens ber Uebers, nicht gefannt; sonst wurde er in wer Potrede, worin er die Herausgabe diese Blätter, in Abssechaft, bes uninteressenten Gegenstandes entschuldigt, bavon verahnt, und deshalb wenigere Worte gemacht haben.

Obgleich Biele die bier vorgetragenen Sochen, wie Rec. und mit ihm Mehrere, aus Erfahrung kennen: fo dürften doch Mandis dar barin noch Belehrung finden. Uebrigens hat der Ueberf. nicht allenthalben die strengsten Regeln der deutschen Sprache berbachtet; die Menge unnuher Ber, und Sulfswörter, die bisweilen den Bortrag schleppend machen, find hievon Zenge!

Pm.

Entvecke Geheinnisse der mostowitischen, englischen, spanischen und französischen Leberbearbeitung, nebst den bazu erforderlichen Delarten und Farben, und dem Gebrauch (e) der Bottnentillmutzel statt der Holzischen: Mit Figuren. Gocha, ben Ettinger, 1800; sie G. 11.8. Schnibpap. 6 22.

Mer sich aus den Memoires of Agricult, by Dosse. Lond. 1768. Vol. I: pig. 400 sqq. aus Bondaroy in Descript. den Arts & Métiers, Vol. III. pag. 1 sqq. und de la Lands dassis, und vorzüglich aus Arunitt ötonom, technol. Encyst. 682Dd. S. 1—784. auch 692Bd. S. 1—240. moch nicht hinlanglich besetzen kann, wie dergleichen Lederarten zu bereit ern und zu verlertigen sind, der nehme diese 4 Bagen zur Sand, in welchen er Dianches noch antressen wird, was man in obigen Werten vergeblich sucht. Die eingebruckten kieuren sind grobe Holzschnitte, die mit dem sauber abgebruckten Erzete, wohn seines Schleibyapier genommen ist (?), in starten Kontralte steben.

Lį.

Dand-

## Sandinngewiffenschaft:

Sehdnin Georg Bufch, Professors in Hamburg, geschichtliche Beurtheilung ber am Ende bes achte zehnzen Jahrhunderts entstundenen großen Handbert belsverwirtung. Hamburg und Mainz, ber Bolimer, 1800. 136 G. 8. 16.2.

II. Sbend. Nachtrag ju feiner geschichtlichen Beneeheilung ber, in der Handlung handburgs im Rachjahr 1799 entständenen größen Handelsverwisrung. Hamburg und Altona, ben Chend. 1806.
48 © 8. 4.98.

III. Bemerkungen und Zusässe zu bes Beren Prof. Busch geschichtlichen Beuispeilung ber, am Ende bes XVIII. Jahrhunderts enestandenen stoßen Handelsverwirrungs verbunden mit einigen Winfen über die kaufmännische Bisdung für solche Eltern, die ihre Sohne der Handlung widnnen wollen, von Michael Johann Stong Poppe. Göttingen, bep Dieterich, 1800. 220 S. B.

Die im Berbfte 1799 in ber Samburgigen Sanblung fic Bugetragenen Begebenheiten ; und bie baburd in den vorjage lichften Canbeleffabten Deutschlands und fast aller nordis Iden Reide entftandenen Betwirrungen, find theile aus Bef. tungen, theils aus eigenen Blugfchriften zu befannt, als bag wir nothig batten, die Beranlaffung ju ben porflegenben bren grandlich bearbeiteten Drobuften fachfunbiger Dinner bie ausführlich auseinander zu feben. Schoen ben Litel biefpe Schriften erinnert an die trautigen Grefanisse, die damals in Samburg und Bremen auftraten, um, bem erften Itufcheine nach, bem allgemeinen Zwifdenhandel biefer Stabte, und burch ibren Rall dem Commers des festen Lanbes den Borans porjubereiten ; die aber durch das Eluge Benehmen bes Senats in beuben, gebodten. Sanfefiabten in ihrem erften 41. 21. D. 25, LIX. 25, a. Gt. VIIIa deft.

Enrichen eiffelt, mit weitern transigen Friem für bas nich liche Europa moch ber zenen verrerbeugt avorbe.

Der in Lugge 1800 untrebene Berl. Buich fich f Mr. 1. das Frit der Demburciare Omburne als eine Kett feine eines, m 3. 1756 beimstegebeien Verfoche ei per Geldichte der Kantinen Kamburas (1 M. A. D. Tribl. 37. 20, 1. St. S. 66-53) auf eine Art bur bie femen nummen wolendeine Seife und einen urffrich nembe ten Arren fen Gire made. Bec gefete gewaten, baf Bhid ber ereitze maid: meterriede Schriftefet. muter den Deurichen generen fit, und underfet med lang dieffen wird, ber als Gelbittenter, ame allen linenatie feben Sigennung, ber Umfang ber antere handung in fe Den tuf verbergerung Cinerbeiten unt Mannen, in wie et an burd biefen im Cimbe mer. Geine Coniffen find bate Er ieben Stangsmann und Geleberte, werde bes fach ber Dent umes Daleit im Gangen eber in feine einzelnen Biefe les grondlich m benbeiten unternebmen, in aller Meicht lebereich und Mager, bas Mochbenfen in allen Ameiern ber Dentimasmifes fcaft ju fchefen und erdene ju finnen. Det. fceret biefes aus somer Erfahrung, und freuer fic, bief forede Orier ber Erfenntlichfeit ben Danin eines Dan mes barjareichen, ens bellen Belifel vor mehr als 30 Rahren ber Rec. ben minbliden Unterricht annnerebrochen gen Mitte.

Ben chen ber granbliden Belebrand, wemit bes fel. Berf. jabireide Oderdren angefüllt find, Enter man in Dr. 3. C. 5 - 12 einen ida:fürmaen II. berblid ber Degebent Meiten, die fich leit dem Ariedensjabre des fiebenjabrigen Erio ges im allgemeinen Bitbanbel, und befonders in ber Dam burgiden handlung, bis jum Jahre 1799 martragen baben. Dierans giebt ber Berf. Resuitate, Die ein meffliches Parale fel unferer Beit und Lazesarichichte liefern, Die affenthalben Den bem ergemparrisen und bamaliaen moralifchen Berberben ber fanfmanne der Beft jewarn. Darauf foigt G. 13-15 eine furte bifteniche Stige vom ftarten Aufbluben des Bamburgschen Bandlung bis in das J. 1798, der C. 16 - 13 die vorbetrijenden Urfachen der Unfalle dies fer Zeit folgen. Diefe find naturtider Beile manchen Um fallen, Rolgen und übel geleiteten Spetulationen gugnichreit ben. Borgiglich bestehen sie a) in dem ungeheuren Sceigen . det

Der am meiffen bigebriet Waaren; b) in bem in bor ben Steigen der Waarmpreife, west fic Ornge- 26 Die gu lange fortgefetten und gu boch getriebenen Spette Larionen mander junger unerfahmer Rauffeute gefeffen. Ure fachen des finelles Sallens der Mawenpreife; ribren B. 26 - 45 pribelle bon ben verlinderten Scenen bes Reile. wes ; theile aber won ber butch bie hoben Orelle veraniaften Berminberung in Gebrauche ber inte ber fich ble Bechel. renteren vermifchte, bie durch den langen barten Binter 1708 - 1799 verurfacht werbe. Unfalle auf Umfalle:barften fic. Der hofe Cours und ein bober Discont; bie ju einer für be Dandlung gang uneveräglichen Sobe angeftivollene Magazinas vie ; und bie Michrantung ber wilben Raperender grangofen ich Arabiabe 1799, werden birfachen und Wirfangen bes nach und nach fich entwickeltiben Berfalls bet norbifden Sanblung, bie 18. 46 -57 hod naber auseinander gefest werben. Dans Berlen Quellen blofer Berwirrung fiegen in ber Schwinbeles und in der Sould ber Difcontenten felbft, Die S. 57 - 68 wen fallen Getten betrachtet werben. Das Dapiergelb bat (6. 68 - 71) faft in affen Staaten ben verructen Sang Der Bechfelgeschäffte bewirft, und (C. 72 - 74) ber Rrien vine übertriebene: Wochfelcirfulation beforbert, die fomobi gebt, ale im 3. 1763 eine Banbelszerruttung berben führter welche ber Berf. 6. 74 - 90 mit elmander vergleicht, und 1 90 - 93 baraus Resultate zieht, ble 6. 194 - 98 wiche Cite Data au ben mabricemilden Rolgen ber Borfalle bes Dubres 1799 geben, welche fich auch jum Iheit realificet seben. Als eine nute Koige, die aus dieset Berwierung enes Randen, ift bie 6: 98 - 102 bargeftellte Sandlungefings beit, welche vor ber Wechfelrenteren marnet. Die vom Berf. 6. 103 -107 gefäschtete Abnbung einer beworftebenden großen Kriffe ber gangen europäifchen Sanblung, unterfamilie Rec. vollig; fo wie fich berfelbe mit ben Beantwortungen ber Bi 108 und x16 unfgeworfenen Bengen: Laft fich wohl Besserung in Ansehung des Samburgschen Wobstes bens hoffen? - und follte auch wohl aus diefen Une fallen mehr Achtung für Wissenschaften und Aenne niffe entfeben? ganillo vereint. Ungebangt ift. . 124 - 123 ber Dian über die Samburgiche Dartefne : Compagnic, welche befanntlich bas Mittel wurde, bem allgemeinen Beurge Der Samburg Gen Danblung quesumeiden. Die Benvertage nen baraber & na.4 - 134 ftab. lebtreich , fo tole bie furge ER m s

Chillianns let Continue : Millet ubit fitulus C. 131 ---- 26 in alex Miche millich C.

Dr. H. Ben den bleien plindliche Berl., der berie Dundes berichtigt, was at Dr. L. ber uerfahrten Umfande papa, in cincu sale silla gleid bleitenten fiche la traffer mirt. Jebod framen fint allembeden miber Date sar, die rieile von den liefnichen bet, um der Dombungifen perchafichten Rentmantheit im Dim. 1799 ernderten Das Line: Conceptie, meide ein Cepital von 4 Milionen Warf Der euf Banne : Depositi m + Barimmert verfoch abeile aber von alletten midlime Hefachen herriften, bie in Ennie bes Binnes 1799 bis. 1800 fic enigmen. ther nilat fic bet Betf. C. 1-11. Die gigentichen Inmertungen und Jufatze ju der Saupufeluift fangen G. 92 an, mit befdaffrigen fic bis C. 21 mit ber Derftellung des Parallels was dem Stefande der Bandprafden Gandin 2000- 9. 1763 und 1799 und ben, im Grante fil Meilenden Bittein, melde die bafter Raufmeber manbte, bie eingerettenten blebel ja verbeffern, und ben 3 Handburgs Mymmenben. G. 18 - 34 mertlich enerfichete Bemertungen eines formbes des verfankenen Bafch's abge des Leistein im Unfance bes Oftobermoneis 1709 arfdie neue "Sangticheift fab Rr. f., worauf B. C. 32 - 42 Ge gentemertungen und Erlanterungen fulgen laft, melde al Butt Befen ber Code gebaren, und eine Gener toillenfiche Micher Bothen enthalten , die gereiß Bebene militommen fint werden, ber B. Cdriften jut lefen und, ju tremutten ven flebe; bief fonnen aber nicht alle lefer der literarifchen Des hutte biefes Bererans ber Danbinngewiffruidefes oft wieb et fogar mifperflauben, gewiß auch pft bout Werf: ber fonft nicht thet neldwiebenen Odeift

Br. III. Herr P., ven wir in andern Fächern als einen gewandten Schriftseller kennen, giebt in dem vorliegenden Bogon schon glaich S. Lia. einen offenbaren Beweis, daß er mie der knufmännischen Reckenfunft nicht hinlänglich ber kannt M.:— B. sogt gang treht, dass bie hamburger Comsignataire, an den 400 Kisten Jucker, worauf fle für Rechnung speet Londoner Committenen, FWerth bezahlten, mehr als 25 Wal bas Capital utrioren hötten. Das fann abre Dere P. nicht reinimt wir wosten indestin Bemeis auf Geren

Dern P. eigenen Angaben fatiente 400 Rifter = 40,000 Mt. Der, 2 danen ist trofferter Werth = 32,000 Mt. — Der Juder ward mie 60 Proc. Breinkt verkauft; als blieb ble Baaren, Agluca = 16000 Mt. 14 Mal + Capital 16000 Mt. 40,000. Davon ab de Koften, als: Provis fion, Krachten, Affeturanz, 2c. die wir zu 2000 Mt. date schollen, bleibt 35,000 Mt. anderez Falle nicht zu gedenten. Wir wünschen, Herr P. hate sich als Schriftsteller ein. Wir wünschen, Herr P. hate sich als Schriftsteller die in das Gebiet der höhern Anderen geschender der baberd geschender baburch nicht beseitiget oder geschwährte mutte.

ध आर्थपूर्व देशक का ए ए अस्तर्य देश प्रश्नीस्थार **दिस्तर्य** 

Wie können Banquerotte felbst in großer Anzahl aus bloßem Mangel die baarem Getoe, mithin aus bloße inigasiben Schulden entstehnt Bon Endolph Hollt, Biefteber ber Händlungs Akadenke zu St. Georg. Händermann und Gundermann. 1799. 3½ Bogi 8. 4 80.

Diese kleine wohlgerathene Abhandlung sucht zu bemeden, daß die vielen Banquerotte in Damburg bloß aus großem Mangel an baarem Gelbe, der durch den zu starten Andrang aller Baaren von außen; durch übertriebene fallche Seifind sionen und Auflegung einer großen Menge von Baaren, pera welacht wurden. Der Berf. dente mit dem herrn Orof. Buich in seiner geschichtlichen Beurtheilung sehr gleichfortnig; und man wird diese kleine Schrift mit Bergnügen tesen:

.Wa

Der felbstlehrende hoppelte Buchhalter, oder vollfrandige Anweisung zur leichten Erlernung des iten
teantich - voppelten Buchhaltens. Erfter Band
zwente Abibeilung, welche das Briefecopenbuch
enthalt. Deitte Abibeilung, welche eine kurze und

of the fact of the court of the

vellständige Terminologie der Handlung der vornehmism eurordischen Spracken aufalt. Endnomfen von John Jank Berghaus. befrzig.

1799. 1800. Erfer Band erfte bis deiter Abeheil.

5 M. 8 Z.

#### Auch mier bem Litel:

Berind eines lehebuchs der Handlungswiffenschaft und ihren mannichkoltigen Hilbskennuissen thesverich und praktisch bearbeitet von J. J. Berghaus. Erster Band zweize und deine Abrheil.

Nach hat eine jebe Abrheilung einen besendern Litel, als die zwerte:

Sammlung kanjmammischer Briefe vorzüglich für die teuriche und hallandische Correspondenz, besonders mit Rücksche auf den gegenwärtigen dunch den Kriez zerkörten Seehandel abzefaßt, und mit historisch politisch literarischen Ertäuterungen und Anmerkungen begleitet von J. J. B. 328 Seisten. 8.

#### und bie britte : -

Tafchenwörterbuch für Kaufleute, ober kurze und vollflandige Terminologie ber Handlung. Aus den
vornehmften europäischen Sprachen mit Rückfickt
auf die neuesten Vorfälle im Gebiete der Handlung, ihrer Politik, Geschichte und Literatur beatbeitet; von J. J. B. mit fortlaufender Seitenzahl
der zweyten Abtheil. 24 T. Bog.

Der Berf. schieft ben ber Svieffammlung in ber Einkebrang eine aut geschriebene Abhandlung werand, in welcher die Erforderniffe zu einem guten Raufmannsbeiefe schr bentich auseinander geseht werden. hierauf giebt er in dem theore bischen Theite die Angaben zu den Briefen, die auf die Borfaffe und Gegenstände in seinem selbstlehrenden Duchbater Bezus

Bejug haben: Die Angahen, bereit 140:find, werden in bein praftifchen Theil geborig ausgearbeitet geliefert, und find fo natürlich und ungefünftelt abgefaßt, baß fie jedem angebene ben Raufthanele ju Duftern bienen tonnen. Bum Theil find fe von lehereichen und intereffanten Anmerkungen begleitet, die bas Ralliten : Gee : und Caperrecht, u. f. m. betreffen , und bem Contorffen eine angenehme Letture gemabren. Die Cerminologie der Sandlungssprache ist vollständiger, eichtiger und deutlicher, ale in abnilden Schriften; babes gann bas gange Bert jebein, ber fic ber Dandlung widmet. mit Recht empfohlen werben.

## Bermischte Schriften.

Allgemeiner literarischer Anzeiger, oder Annalen der gesammten Literatur für die geschwinde Bekanntmachung verschiedener Nachrichten aus dem Gebiete der Gelehrsamkeit und Kunst. Leipzig, bey Roch und Compagnie, und in der Churfürstl. Sächs: Zeitungs - Expedition; gedruckt bey Pezold. Kl. Fol. Erster Band. 1796. July bis Decemb. No. I bis LII. S. 1615. - Zwey. ter Band, Jahrgang 1797. No. I bis CLV. neble Beylagen. S. 1688. - hahrgang 1708. No. I bis CCIV, S. 2128. Hahrgang 1799. No. I bis CCIV. S. 2072. — lahrgang 1800. No. I bis CCIV. S. 2024.

Mobilebachtlich marrete Rec. ben Absauf eines vollen Lur frums ab, um bie ihm fiben langft aufgetragene Bemtheis tung biefes. in feiner Art und vorzüglich im timfonge gang menen livenarifiben Inftitues ausmarbeiten. Die Erfahrung lehrt hinreichend, wie bald, selbst ben Untennehmungen von geringerem Umfange, Die Ausführung vom erften Plant und vom Zweckt ausartete, und wie die Ginseltigkeit und der mos werne Secten und Schulgeift, fratt ber bacbudrigten Ge-4.::C meine meinnühlichleit, gang entgegengifeger Mitfungen berram.

Der auf 26 Rubrifen in ber Grundlage berechnete Inbalt des U. E. A. verbreitet fich bekanntlich ihrer das gange weite Beld ber literarifden Aufrur, über bas Aite und Bewe, die Liefe und die Oberfliche in den Runften und Biffenfcafe ten ; der Bwed ift Berbeffrung aller Gebrechen und Dans gel, in fofern fotebe durch nabere Bezeininung ber Gelebrten und durch Bermehung affer Bweige won Biffenfchaften In ere Die Rublichkeit eines falchen Juftitute: ift a prion einleuchtend; die Ausführbarteit murde in den letten Decennien durch den mehrern Umschwung nichtider Erfenninife in ganz Europa sebr erleichtert. Bwar liefette im S. 1785 ein befannter Belehrter anonymisch einen abnlichen Plan; er ließ ihn abes unwerfucht, fo wie es auch der um zehen Jahr fpater blieb, welchen die Commeride Buchandlung in Leipzia 1799 offentlich aktumbiate. Wert Windhambler Johann Chriftian Friedrich Roch in Leinzig, welcher der Derausgeber und Redatteur bes 2. 2. 2. ift, naunte fich in ben erften Jahrgangen nicht; fonbern verbarg fich' mpftifc unter ber Mebreven Zahl (1.95. 1797. 8. 706 mit pen Anfangse buchstaben Px und Kd). Er reinmt seibst bem Orofesser Canglet in Greifemalde bie Deiseitan der Joes ein; aber nicht das Borhaben der Aussuhrung, über welches von Blelen bffentlich polemistret murbe. — Reben vielen eigenthumliden Ausarbeitungen verwaftete Bert Roch die Rebaktion mit verdienstlichem Kleise und Genaulakeit, sowohl. Dunch Erweis terungen und Buldher de auch burch forgfaltige Uniformie rung ber Orthographie. Aeuferft mublam muß worzäglich-bie Einschaltung der Taufnomen sein, deren Ruben Rec. nicht in ber Allgemeinheit einsteht; somat ba bet Grof und bie Euphonie febr oft barunter leibes. - Dit biefem Aufwande von Beit und von Roften, und mit einer, nur ben gelebeten Budhaitbletn möglichen Gorgfalt vereinige ber Redaftent noch das Berdienft einer ftufemvellen Berbefferung des Sim stitute. Rach ben Bbrichlagen tomperenter Richter und nach eigener Ginficht wurde es mit jebem Jahrgange wech mäßiger gemacht; wovon man ichon 1796. 8. 114. 323. 554. - 1797. 3. 466, auch 1798 in der Beranderung ber gorm, bet Lettern, ber Dummiengabl, und in ber Rom. beile von den Univerfitäts : Chroniten bie Sputen... fundeti Biele

Bielleicht mar es auch nicht fcablich, fach ber Richafteur leig nachemischen Aum belleibet, wenn gleich die Cenfur von einem Professor in Leipzig hesprat wird.

Die Wierkeiter und Korrespandenten find, wie man pund bem Inhaite ersiehet, in gang Deutschand zeistemet, und aus allen Kinsten, seibst aus der von Stagtes und Seeschäftstmannern, zusammergeleht. Die Ramen einiger Linger mannenn wurden erft nach deren Tode betannt. Unter benan sch mennenden Einfendern waven Alter, Heinemeper, Fischen Ding, Wathal, Ainderling, Wundt, Beesenmeyer, Schmides Phiselbeck, Fitenscher, Anton, Wedetind, Behr, Petri, und 21m Ende, die fleißigern. Weusel, dieser Altvater literaris Wert Threspondent, und Schlichtegeoll benutzen das Justis ent worzüglich zu Anfragan.

Der Inhalt weidit, ber Substang nach, in alte und some Liberatur, and in gemilder Artifel, welche fich auf bepe De begleben. — Im apeiquarischen gache nehmen voranglich bie Meernftonen viel Dlas ein; und es batte g. B. bie von Fabricii bibliorheca graeca 1796. S. 473 und 520 bie Muffage pon Bint und Arnoldi, Die von allen Drivatbrus Cetegeni, welche burch zwey Jahrgange 1799 und 1800 bine ... Dutochgeben, und Die oft ju weinlaufigen Ureunden des Alters thums, abgefürzt werben tennen. - Ein fiebender und weie ber um fich greifender Artifel find bie Abriffe der nowern Literae eur in allen eurspaifden Staaten und in Mordamerffa. Die deutsche Beichstageliteratur wurd jedoch in ben Jahrgangen 1794; 1797. forgfaltiger und fconoller bearbeitet, ale in den folgenden, we man & B. in Dr. 8. fg. 1800. erft bie Schrife ben des Jahnet 1792 nachgetragen bat. Golde historische Parallelen und Bergeichniffe, wie j. B. 1796. 6, 291 über Deerrefe , 1799. 6. 418 fg. Aber Die ofterreichlichen Comitial gelandschaften. über Reichsgeneralität. bas Berhaltnift ber Religionsftimmen, u. f. m. End feitbem gang unterblieben. -In ben lieberfichern ber auslandischen Literatur und Runft gelonet-fic ber Sabesang -1798 wegen England (verglichen mit 1796. C. 22-79 ) Eichweben und Franfreich (1796, 6. 90) aus; anch die Umitaltung in Bolland, Belgien und Stallen, ift bis in bas feinfte-Detail bargeftelle lien blenten vorzäglich auch Die politischen Zeitungen ju Gulfequellen. Doblen tammt, foon 1797. C. 434 im Bewande Mm s

ber Selöffländigkelt vor. Bon Dinemank (1797. C. 274), von Bohmen und von Roedenstrika (1796. S. 73) wurden ben bie Uedersichten gleichfalls mit simmeichen Semertungen ausgeschmucht. Das Berzeichniß der französischen Schelftesten in Frankreich, ist deste merkwürdiger, da die Mehrern davon, die Senlis, der Duc de Chartres, Calonne, Rivarol, Autrals zues, und unter den letzten, Etamer, Fabricius, Dile scher, auch in politischer Institut Ausseller, Schiere, auch in politischer Institut Ausseller. Seibet aus Austand giengen in dem Zeitraum der Sperre sehr ergiebige literarische Rachrichten 3. B. 2800. Br. 173 ein.

Meben biefen literarifden Abriffen Hefert ber M. E. M. pon allen Universitaten, Atabemien, Gelehrten- und Annfte gefellichaften, Bermacheniffen und Anftalten, von Rationale theatern, von Runftfammlungen und Willietheten, literarifcher und Lefegefellichaften, Cenfur . Collegien, u. f. w. ragele magig die Chronifen, Tagebacher, Steungen, Breisaufgaben und Dreisvertheilungen; fobonn auch bie Beforberungen: Chrenbezeugungen, Translotationen, Belohnungen bet eine geinen Gelehrten und Runfler. Durth bie v. Schwarzfaufe fchen Abbandlungen wurde bas Literaturfach in den Jahrdangen 1799 und 1800 and duf bie Staatskelenber. volle ti'den Beitungen und die Intelligengbilfreet ; fobann feit 1797 C. 729. 734' 855', und 1798 Mt. 153 und 181 burd eie nine Ungenannte auf zu boffende Berte ausgebehnt. und wieder murben Drovincialgegenftanbe, wie j. B. Die Bemalde Ausstellung und der Landing ju Dresden. (1799) und Beefenmepers Befegenheiteldriften (Movemb. 1709) bie Dreußikhen Cabinets : Ordres, u f. m. ju weit ausgedebnt. . Bibr reichbaltig find bie Bentrage au gelehrten Ramen : Bem Beidniffen burch Defrologe, Biographten und burch Ente deckungen der Phendonomie. - Die unbedingte Aufnahme aller polemischen Artitel macht ben 21. 2. 3. zu einem groß fen Ardin literarifcher Rebben Lincer bielen minrben bie hwilchen Bente und Durkbulcherzos 😂, 265., die von De. Steinbrenner 4. 721 von Genffer und Raffner, von Banner, von Paulmann, Efchenbach, uif. w. ausfilbelicher, als andere, behandelt. Die mit Cals und Pfeffer gewurzte Anti: Literatur ber berüchtigten Zenien 1797. 6.577. 584. \$85. 593, 600, 607, 616, 632, 640, 649, 655, 664.

1749 - 799. Mr. 147 meret eben fo polemico pols das grefe Fach der Antikritiken und Ehrenretenmen der Plaglate Ente Deckungen, 3. B. gegen Rlopffed- 1796 & 776. Kall und Murhard 1798 S. 2027 und 1799 & 2056; berer nicht deleifteten literarifchen Berfprechungen, und insbefonbere Der meche befriedigeen Abennenents 1798, Bir. 120, und 9949 Dir. 94; ber Schriftfeller / Rmiffe, der lleberfebungs Bunden, Rachbrude, u. f. w. Die Auffabe über Literai Laten und Recensenten 1797. Bis - über den Boribeil Luftifcher Journale, 117.97 & 36 - unfiber ben Linfluß Den Duchbandels auf die Literame 1797. 8. 477 - über Die Wielschreiberdy G: 689 - 694 - über bie Wider Spelliche bet Becenfionen G. vry - fiber Antorene Bunfferiffe und Recenfenten : Beuchelop 6. 893; vorhünd fic aber bie Schas von Bertebelgungen; beren 3. 25. in Bir. 110 von 1798 gwangig auf der Babl Ach einander fole wen, und bie fich folbit auf Beimngeschnicher und auf Beriche Liquegen falfice Bericheigungen unsbehnen, enthalten Schon in ben Liteln well Bunber und Wennfioff; waren aber wied pon der der, bag bie Rebatteure babeb nicht offenbat wie Barten fich geigtent . Dagegen wurde von folden im Re-Steat 1298 Der, 251 26, 61, 69, 98 allen recenffrenden Ctournalen und: aulebrien Beitringen fowohl im Allgemeinen als im Einzelnen, (1796. 8. 328. - 1797. 8. 160. 328. 895. und 904) fo wie auch einigen Cenfar Zemtern (3) Sh. 1797. 6. 409) ber Febbehanbichub ausgeworfen; baber Bisjest von jenen auch feine, ben Reichsanzeiger von 1796. Mr. 184 ausgenömmen, bes 2. 2. Z. con amore gedachte. Sant offenbar und berbe führte die Rebattion die Rebbe mis Dem Berrn Rriegerarh Gents 1799 Dir. 134, mit bem Buch. Banbler Behrens in Frankfurt, und mit bem Rettor Delfreche in Dof; insbefonbert aber mit ber Direttion ber Allgem, Liter raturgelrung in'allen Sabrgangen von 1796 S. 127 an, burd 1297 6, 894. 1798 6. 1818 unb 2006, - 1799 Me. a6. 56. 87. und S. 2001 bis ju 1800 Att. 78 und 204. Begen biefem Seuereifer gegen bas Recenfir' Were muß Rec. gefteben. baß er die in bem 2. 2. aufgenommenen Recens Moneit befto Erender mitgefnot; fie aber miglichft unparteplic Befunden babe. Mint fcheinen folche im Allgemeinen gu bem Dian und bem 3weete bes Institute nicht gu paffen, und And menigftens oft ju weitschweifig ausgefallen, 1... Die von Riabe gelehrtes Dresben 1796 0, 142, 144, 1362 160.

265; 168, 189, 183, — Sceinbrehner Dictionnaire raiconné 1797 S. 129 dis 133; — Belbaus Blogkaphie con Widmanstode S. 241, — Bittuer Gaschichte der Ruffen ebend. 737 — 765.

Sebr reichhaltig und verdienflich, find die jablireichen Auflage über den beutschen Buchbandel und bellen verlebie bene Zweige und Bortimente . 1. B. im Disputationsham bel 1798 Die 65. Bleeber gebore auch im Jahrgange 1797 pom 27ften July bie jum soften Bent, bas alphabetifche Verzeichniß aller in der Offermelle 1797-wirklich: 1886 schienenen größern und fleinern Schriften, 213afitalien, Aupferftiche und Canacharten mit bergefentes Preisen. Bekanntlich kommen in ben Weidmannichen Det fatalogen die Erwartungen oft als Wieklichkeiten, und bagegen viele vorhandene Bucher theils unter verfchiedenes Artifeln boppelt, theils gan nicht vor; wogu fich noch eine mangelhafte Unordnung, vorzüglich magen Ablanderung der Sprachen, und bie Unvallftanbigfeit, ber Einel gefelt. boch vermifte ber Rec, auch in bes Arbeit bes Deren Mach Die Bollständigfeir in fofern, als barin bie von weutsten Bude bandlern bloß als Commissions : Urifel übernommenen auss martigen Schriften nicht mit einbegriffen morben.

Sebr vielen Raum nimmt die Aubrik der Anfragen, Wünsche, Anekoten und der literarischen Sitten ein, womie vit ganze Platter, z. B. 1797 S. 544. 568. 664. 656. 726. 535. 536. angefüllt sind, ohne daß solche Singender auf die präsumtive Bevollmächtigung des lesenden Inblikums gearundeten Anspruch haben. Vieles davon ge hört in die Seplagen. Urberhaupt sührt hiese Wissabrigkeit die literarischen Institute oft an die Klippen der Kleinlichkeit und der Urbereitung, woven die Ansührung zweper Bepspiele, hämlich die Worte: mit wenigem Blücke 1797 S. 704, und die Vermechselung des Vaters mit dem noch lebenden der rühmten Sobne der dessenzeige 1796 S. 18. — genüget.

betuftet aber nicht so piel bezahlte Einfendungen berin, nie ier ben Antelligenze Anlagen ber kritischen Journale; obs pleich der Ameriden Bekannenmehung auf biefem Wege bege mahr auch mehr erfühlt wird.

Defto upelgemuntiger und verdienklicher sind die fortgefenten Erleichterungsmittet bis praktischen Bebrouchs. Ause
fer den modatlichen Summorien und den vollständigen und genauen Registern eines jeden Jahrgangs, deren jedes 6— 1.1. Bolis Bogen beträgt, ist nun noch ein allgemeines Res pertorium, oder vollständig dernfaches Register über die Jahre gänge von 1796—1800 gusgearbeitet.

Ğk

Des elten Kaus Mebitationen über Besenstiele, Siteselfnechte, Schubbursten, Schlafmugen, Duirl und Konforten, Ein Buch zur Beforden rung ber Humanital, Berlin, ben Micolai. 1800: 1726. 14 28.

Ein Rind, das ber ber Laufe einen unrechten Mamen behommen bat, beucht Rece Die Borte: jun Beforderung Der Bumanitat hinter einem alten Kaus, binter Befen-Rielen, n. f. m. biegen Rec. eine Laune erwarten , ble auf timent hant anbern Lone und rafder fpielte, als er bier fin? tet. Um so angenehmer ward Rec. durch das Adagio bes reuberzigen Meditirers überrafcht. Ob dies die rechte Bei tennung fft, mag bet Lefte dus folgenber Drofe beurtbeilen. Machgedanken über Die zerriffenen Schube in meinen Polterkammer. "Bem doch mein gutes Beib darüber erfe recht mit mir einig mare, baß fie bep enerm Unblid, ibn "lieben gerriffenen Soube, auch fo frob ausfehen tonnte, als Lich. Die Kinder machen einen noch gang arm mit Schich. "gerreißen, fpricht fle oft, und gerreibt fich bie Stirn bare paberg und ich ftebe bann immer neben ihr und weiß nicht, aroarum fie fich fo wunderlich darüber bat. Bo wiel gerriffes "nes Schubzeng ift, pfleg ich ju fagen, da find bie Leute ges fund und gut auf den Beinen. Beffer jum Schuhmacher als in Die Apochete! Menn ich euch fo ba liegen febe, bit

Lie of ider FI artimiter, wie if tret All war and fide. Die merrie line Loen fe bed nie nicht fe biet. sie min menaturial nautri were ut bedeute, ut und man geben gum Stud err fin nuf, be nur an Stensiel ift. wer and the faire at mut, but weighted bremindert war Course am fine. Dur bende man fich bie ibredliche Bene der Boger, mir der mar dreichterer vone Scheile gereife. be mar un Gibe ber Reife it. Genfer Gant! es tie fein Binder, das nur fic nach und nach nach nach nicht and a dianit, buf man se Cade mans it was have und "Ander, mo quest rine Tien leine fiefer. - - -Da int fir kenner infungelien, fingerungen Schafe, ie andre meines Borre, mie deiner ich wir Mitarichank mit Des Bares Court limment, mit mit ihren auf bem Ilde "wennt. Ihr erfen, Keiner, lieben Coube, id fiche end mit Talieung an. Gurt, was für ein Beines chemicktie aus Beidige um id, eis ich in eich und benfalt Bie furies meine tetinden Letters be für Mibe mir mir! "Meine Munn, bie jute, trbede, wie mande ichnich "Nade harr fie ta me zich! lind af mußte und nicht, mie gur's fie mar, und ferme at nifte barten. Dein merich "nes lichela, mora es na an circe Monachene molt Chunch ate, exice fie fie Dant aus mein Gebechen mur ale biche "in Baring und Plege. Gent, mit wie meiniem Durch "ift eine Metter gefrieben! Und fie einer bed fe wiel an bem Ande, ent epfett eft Befratheit aus febru für bas Lind auf. Dif nie toch elle fe gern und fe uneigennisse bas Sur iften, als es eine Braten en feem Christin ە!≈جار

"Wie bald muß ich erach, Ge lieinen Schube, enrocht sein legn, ihr lend nicht zertiffen. — Ach wir find nicht gertiffen, musen Anabenfrenden unled ublien Kinderrielen, musen Anabenfrenden und Wundern ju früh enrochten! — Und warum treib when benn le viele Acteen ihre Kinder so gar zu früh und recht mit Gewalt aus den paar unschlieben Kinderjahren herr naus?" ——

"Wie fie ba alle neben einander fteben, die fleinen Rim "berschube! In jedem Paar lest ein Settel, waranf das Johr "geschrieben ift, in welchem ich fie trug; immer ein wenig "größer, wie die Orgelpfeisen, und alle vorn an der Spifte "burchgestoßen. Kommt das daber, weil man bann so gern "größer "geber feba will, um Ates auf den Siben geht? Auch erinnert wift zerstoßenen Spigen mich wohl an meine zerstoßene und mzerfallene Stirn. In euch, tleine Schube, bin ich viel gee. "stolpert; wer lernte ohne Grolpern gehen? Einige Dubend "Schubspigen muß seber Mensch erst wegstolpern, ebe er vor"fichtig geben fernt, und der Appf heil wird. — " "Pui!
"wie muß es da gegangen fenn! Da stehen vierzehn Paar, bie ", eine Jahrzahl haben, also in einem Jahre zerriffen sind."

Bas das aber får Geld gekoftet bat, fagt mein lies Sa freplich! aber fo ein Junge, ber recht bes Beib. "viel Odube zerreift, ichafft fic Rrafte auf ben Leib; barstet feinen Rotper ab; wird ein rafcher, gewandter junger Rett; breft fic brebmal um, indef ein anderer fic einmal "umdreft; bat Rraft etwas anzugreifen; arbeitet fur brey "Dann, und fpart ben Beltern bann wieder viele Musgar Durch feine Anabenfprunge und Bilbbeit bat er fic an Rafcheit und Bleiß gewöhnt; nun wieb im nichts fauer, alles gehr an ihm, als ob es fliegt; ehe matt fiche verfieht, ift die Arbeit fertig, und eine andere wied mitthis angegriffen; er tann nicht ftill fiben, muß immer fich boe afchafftigen, und so kommt er an etwas, und wird ein bratter Serl, und bringes feinen Aeltern bundertfoltig wieber ein "was er als Anabe gefoftet bat. - Durum habe ich immer Sben lieben Batet im Simmel gebeten, baß er mir Jungen "geben foll, die recht viel Soube gerreiffen. Deiner Fran "habe ich bapon aber-nichts gesagt; benn die marbe ein Aer-"gerniß batan nehmen und benfen, ich wollte mit Got einen Scherz treiben; und das will ich doch wahrhaftig "nicht." -

ì

"Euch da seh ich wohl, ihr keht so ein wenig allein; wie die allerersten Kinderschube; euch betam ich, als ich ein"gesegner wurde. Ach eine seperliche Zeit! — Wie will ichs
"beschreiben, mit welcher gerührten und seligen Seelenstim"mung, und mit welch einem freudigen Nuthe zugleich ich
"diesem Tage entgegen gieng. Es mag auch wohl ber mir
"wahr geworden sepn, daß ich mehr gesühlt als gedacht habe,
"und daß das Sesühl nicht immer ein sich stets gleich und
"beil bleibender Leitstern für den Tugendweg ist; daß binge"gen seste, in eigene Uederzeugung übergegangene Grundlabe
"der wahren Rechtschaffenheit und des edeln Lebenswandels /
"ser wahren Rechtschaffenheit und des edeln Lebenswandels /
"seicherer und gerade zum Biel führen; ich sehe das an den

Bouben beutlich; fie find fo mie bie varigen fabr gegan-

Man sieht, daß der Verf. mit Neckt fein Baclein "dem plicken gesunden Menschenverstande und der geraden schlichten Sausmannsvernungt" weihete. Et tischt Hausmannskoft auf, die sehr gesunde Saste macht. Wer nicht etwa an Bucher, wie Gobens Betrachtungen auf alle Tage des Jahres, gewöhnt ist, kam diese Meditationen sehr gut als sein Erbaumgeduch branchen, und wird sich noch einige Theile dam würischen.

Außer den zerriffenen Schuben und den auf dem Tied genannten Gegenständen, denkt der Berf. noch nach über eine Bull i eine Perrucke; einen Spazierstock; einen Anüppel; ein Aushängeschlid, und ein Swickigen Sold ober Siberdiech; über den kleinen Sarren, den die Städter vor ihrem Benster auf dem Plumenbrete haben; über die gransamen Wertehren am Sperbebette; eine gnädige Mahlzeit; einen Panzossis den Todschlag eines Flohes; ein Futteral; über das genfte Thier in uns, das die Welt regiert; eine Wasseluppe; eine tande Nuß (deren erste Hälfte der zwepten weit nacheschen dem Toke; eine hintershür; über die Kalste; über sich seine Krastsuppe nach dem Toke; eine Hintershür; über die Hälfte; über sich seine Krastsuppe

trachgevanten nennt er feine Mebitationen vielleicht beswegen, weil icon Andere vor ihm entwebet über biefetben Gegenstände, ober über abnilde; aber in berfeiben (wie 3. B. Swift über ben Befen) Betrachtungen angefielt habein

Rį.

## Intelligenzolati,

ıİ

b

R.

;ŕ

Ú

### Anthubigungen

Reuefte Berlagebficher ber Stettinischen Buchhamblung in Ulm.

Rurgefaste Befdreibung ber Reichsftate Ulm. gr. 8. 3 Sec.

Burgsborf's, B. A. E. von, Abhandlung vom Umwerfenvoter Ausroben ber Waldbaume, mir Zusätzen von D. C.,
W. J. Gatterer. gr. 8. 4 Gr. ober 17 fr.

Daufchers, A., Danbbuch ber Mufitiefre, und vorzüglich ber Duerfibre. gr. 8. 16 Ge. ober 2 ff.

Drais, Freyheren von, und Freyheren von Weitershaufens. Abhandlung vom Lerchenbaum, mit Anmerkungen und Aujahen von D. C. B. J. Gatterer. gr. 8. 9 Gr. ober 36 fr.

Geographische flatiftische tapographisches Lexiton von Schwaben, verbesierte und vermehrte Auslage. ar und letten. Band, mit einer Karte von Schwaben. gr. 2. Athling & Gr. ober 3 fl. 30 fr.

(ber ifte Band toftet: 2 Nithir, ober a ft.)

Mojer's, B. G. v., und C. B. J. Gatterer's Forstarchis, jur Erweiterung ber Forft: und Jagdwissenstar, und Jagdwissenstar, 25r Band, oder Gatterer's Nenes Forftatchie &r Band, mit einer Aupsetrafel. gr. 8.

1 Nahr. oder 1-fl. 30 fr.

Machricht wen dem Brande im Birtemberg. Schwarzmalbe im Sommer 1800, gr. 8. 3 Gr. oder 1,2 fr.

Reng, D. J. M., beutsche Staatsfanzley, Jahrgang 1799.
- 6r Band. 8. 16 Gr. ober 1 fl.

Schmidt's, D2. 3., Geschichte ber Beutlaben, fortgeleht i von 3el. Milbiffet, 13r Band, goer ber neuern See ichichte tor Band, gr. 8. 1 Rible. oder i fl. 30 tr.

M. M.D. D. LIX. B. 2. St. VIIIs deft. Bin Gemibt's

j. Schufen bentlich; fie find fo mie bie varigen ficht gegan-

Man sieht, daß der Verf. mit Rocht fein Buchlein "dem "liefen gesunden Menschenverstande und der geraden schlichten Sausmannsvernungt" weihete. Et tischt Hausmannstort auf, die fehr gesunde Safte macht. Wer nicht etwa an Bucher, wie Gotens Betrachtungen auf alle Tage des Jahres, gewöhnt ist, kam diese Meditationen sehr gut als sein Cibaningsbuch branchen, mit wird sich noch einige Theile dazu wünschen.

Außer den zeruffenen Schuben und den auf dem Tied bemannten Gegenfänden, denkt der Berf. noch nach über eine Rull eine Perrucke; einen Spazierstock; einen Knüppel; ein Aushängeschild, und ein Sudchen Sold e oder Sibers den kleinen Sarten, den bie Städter vor ihrem Benker auf dem Phumenbrere haben; über die gransamen Verkehrm an Orerbebetze; eine gnädige Mahlzeit; einen Pantoskie den Todicklag eines Flobes; ein Auteral; über das geobe Thier in und, das die Welt regiert; eine Wassersperinden Voren erfte Sälfte der zwepten weit nachseine dunde Kus Coeren erfte Jälfte der zwepten weit nachseine dem Tode; eine hurlichen Vegenkungs; eine Krastsuppe nach dem Tode; eine Hinterthürz, über die Sälfte; über sich sein Ruman, der Welt gusche, und über ein Wenschungesticht.

Tachgebanten wennt er felne Mebitationen vielleiche beswegen, well icon Andere vor ihm entwebet über biefetben Gegenstände, ober über abnliche; aber in betfelben (wie 3. B. Swift über ben Befen) Betrachtungen angestellt subein

Ŗį.

## Intelligenzolatt,

mie i

**建筑** 

án là

11 11 1

sk 🏴

rel; el

19

a d

r 🎾

je 🎉

1, 1

p i

H.

1

### Antanbigungen

Renefte Berlagebacher Der Stettinischen Buchhamblung in Ulm.

Aurgefaste Befchreibung ber Reichsftate Ulm. gr. 2. 3 Sec. aber 40 fr.

Burgsborf's, B. A. E. von, Abhandlung vom Umwerfen.

T ober Ausroben ber Balbodume, mir Zufagen von D. C.

28. J. Gatterer. gr. 8. 4 Gr. ober 13 ft.

Daufchers, A., Sanbbuch ber Duffliebre, und vorzüglich ber . Duerfibre. gr. 8. 16 Gr. ober z fi.

Drais, Freyheren von, und Freyheren von Weitershaufens. Abhandlung vom Lerchenbaum, mit Anmerkungen und Zulaben von D. C. B. J. Satterer. gr. 8. 2 Gr. ober 36 kr.

Geographische statistische topographisches Lexison non Schwaben, verbesierte und vermehrte Austage. ar und letten Band, mit einer Karte von Schwaben. gr. g. 2 Ribling & Gr. ober 3 fl. 30 fr.

(der ifte Band koftet: 2 Riblir, ober 2 ff.) Wofer's, B. G. v., und C. B. J. Gatterer's Forstarchiv, aur Erweiterung der Forste und Iggdwissenschaft und der Forst und Iggdliteratur. 25r Band, oder Gatterer's Benes Forstarchiv 8r Band, mit einer Aupsettalel. gr. 8.

1 Rabir. oder i fl. 30 fr.

Blachricht von bem Stande im Bietemberg, Schwarzmalbe im Sommer 1800, gr. 8. 3 Gr. ober 12 fr.

Reng, D. J. A., bestiche Staatsfangley, Jahrgang, 1299, ... 6c Band. 8. .. 16 Gr. ober 1 ff.

Schmide's, D. 3., Geschichte ber Beutschen, forigesett. von 36. Milbiffer ir Band, aber ber neuern See feichte vor Band, gr. 8. 1 Sihlte. ober 1 ff. 30 tr.

tr. 2.D. B. LIX. B.a. St, VIIIs Seft. Bin Gomibt's,

Befiger ber Wiener Auflage, gr. 8. 1 Rible, ober 1 fl. 30 fr.

Unter ben literarifden Dankmaftent bes Alterthume, bie icon feit Sabrbunderten ber Gegenftant allgemeinet Bewunderung find, und es vielleicht noch Sahrtaufende lang bleib ben werden, behaupten bie Werte Des Boras, Dieles to feinen, gelehrten und philosophilden, Dittiere ben alten Romer, nach bemi Urtheile jebes Kennere und tompetenten Rico ters einen vorzäglichen Rong. Da ich nun ichon über 20 Jahre unter bleien andern griechischen nib romischen Riuffitern auch ben Sorag ale offentlicher lebrer ertlatt, und eine Melde von Andrer birduech meine, gange Panis auf eine schriftliche Bearbeitung deffelben verwandt babe: so mage ich es jest, bem Dubiffum ein Werk anzubieten ; womit ich ibm Seinen unangenehmen Dienft; ju enzigen boffe, und beffen Befchaffenheit mani aus einen tleinen Schrift naber tennen lerien tann, bie ich auf sa Geleen in 8. babe abbruden lafe fen, und die in allen Buchanblungen fur, 8, Gr. unter folgenbem Litel ju baben ift.:

Des Q. Horazius Flakkus Werke, metrisch überfetzt, und ausführlich erklart von C. F. Preist, Eime Ankundigungs - und Probeschrift, Stettin. 1801.

Das ganze Werf-wird aus 10 Bakiden in groß Ottan Seke-Ben, und leber Band - Alphabete Rael font Sch erfuche alle meine Breunde und Bonner; befonders bie in bet Drobeldrift namentlich angeführten Betehrten, fic bie Deforderung meines Werfs durch Befanntmachung und Sinsiche lung belielben autiaft angelegen fenn fur laffen, bandir eine binlangliche Angabl von Subftribenten gufammen tomme, die einem Berleger Duth machen tonne birn. Berlag eines fo Cofffpieligen, Bertes in übernehmen. . Die Unterfdrife mirb fest gleich eröffnet, und baufert bie guin Abbruet bes erften Den Unterfcbriftsprefe bunn ich fest noch micht Banbes. genau bestimmen : er wird aber aufe Billiafte angelebt were ben, und bie Bablung beffelben gefchiebt erft bem jeber Biefes rung. Der Ladenpreis wird aber um ein Deittel hober, ale ber Unterschriftspreis feyn. Sebem Ganmler pon Unter

ichtiften biete ich ben annehmildflenflabat, namilich 25 Proc. an. Die Briefe bitte ich entwebet poffrer an mich felbft, ober burch Cinfigling ger ben Berten Raffte. Buchbanblen icht Stettin, ju richten. Gefchrieben im Mai i Roge.

..... C. S. Pteif,

Profeffot ber Philologik am forifgl.

e bei mietet Be gemiffeneruft, bies anie. Porte, en l'eu-

Australie und gertennit finn in die 2 dem geneicht einem Des Bufferderungen bes Aufenehalte.

Daver 200: Enget, bisberiger erfet Landblittonus

Bere Dag? Grafte, Abjante ber pfilof. Zokulede, und Swircettor der Statifchule zu Bittenberg, ift beifter Librer ander Fanftenfalle zu Gefimma geworden.

Derr B. Chri Billeling, bieberiger Pater in Beng. borf, ift ale Paftor nach Barnftabt in ber Querfurter In-

Spettion verlett worden.

Herr J. Ch. Fr. Piper, Land und Hofgerichts Abvotat bu Guftrow, als Beifaffer mehrtere Chealerfticke betannt, hat von dem Hetzoge zu Mettenburg Schwerin den Charafter effec Bifrathe erftiten

Der regierende Markgraf von Baben hat bem Beren Spirath Er Martbiffon, in Dessay, ben Charakter eines Legationsraths ertheilt.

Legationsraths ertbeilt.
Die turmaing. Mademie nutl. Biffenschaften zu Ersurt hat den herrn Sofrath und Agenten G. J. S. Doebes jum

Witgliede aufgenominen.

Die Universität ju Gottlingen bat bem Lehrer am Erifebungefinktitute ju Belvedere ben Welmar, Berry A. Marthia, Die Wurde eines Dotrors der Weltwelsbeit eriffeilt.

Herr Hofrath Schmetzer in Deinifter far beit ich bie Stelle bes Beren Beb. D. Er. R. Alein erhaltenen Auf gum Direftor ber Universität Dalle abgelehnt, und von feinem Landesherrn eine beträchtliche Gehaltsvermehrung bestommen.

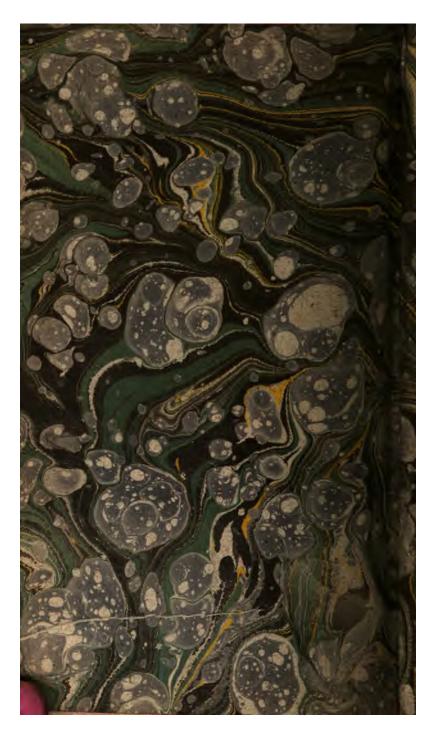